

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





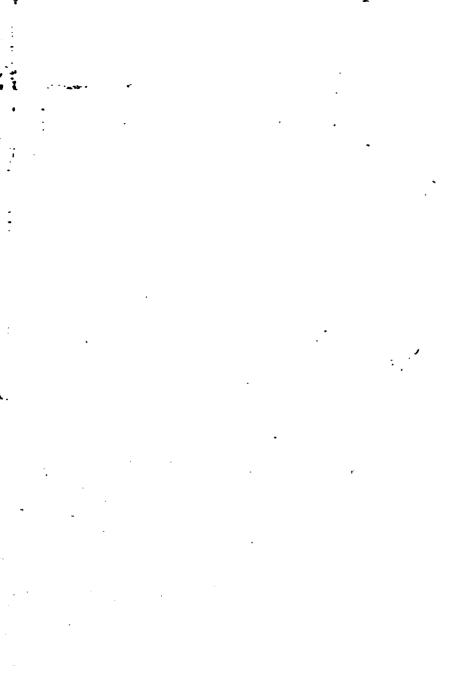

• . 

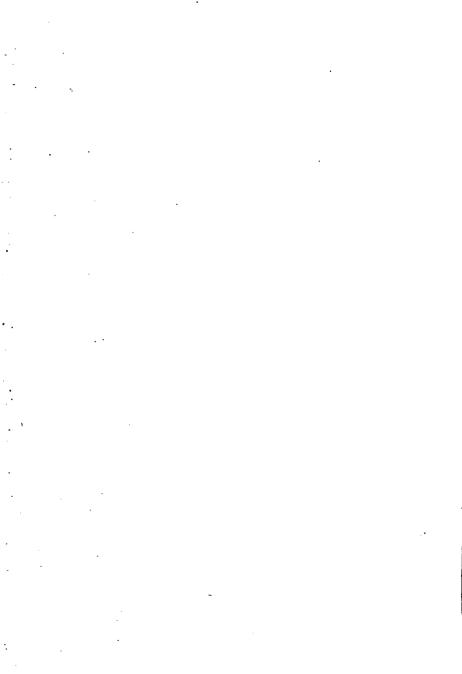

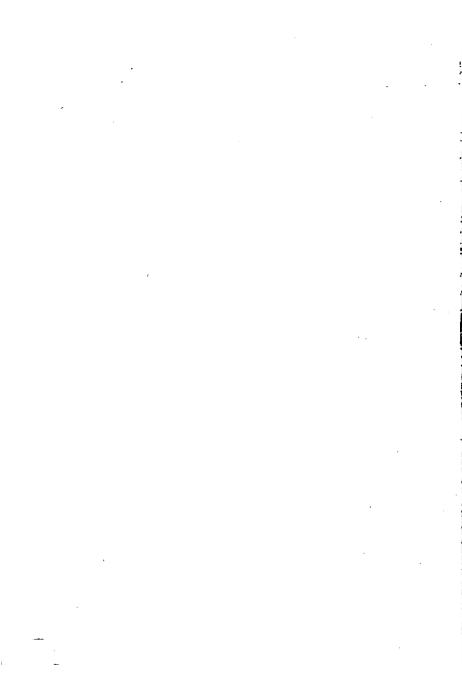

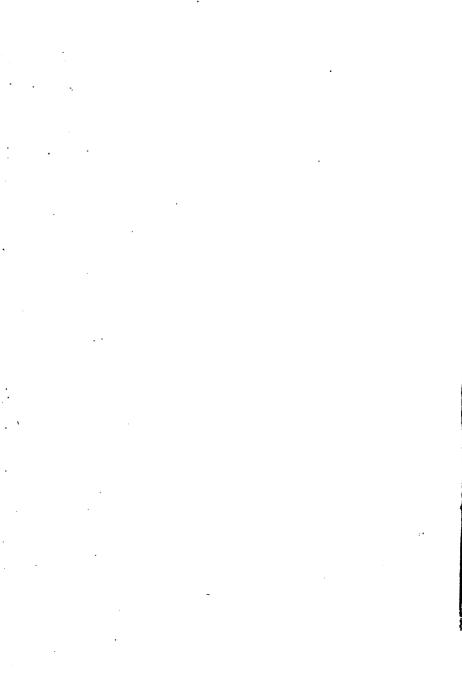

An Fraulein Whatmine Herzelis. Wenn Trang aut frang der Conjumwinder, My dress outh The gay reward; Und worm he hier Regard princeto, To hat Redich milleicht eryant. Tena en 22 May 1879 Goether Louis Hor, bel

# Goethe's Frauengestalten

nod

(William Theodor)
Adolf Stahr.

I.

Sunfte, durchgesehene Auflage.

Serlin.

Berlag von 3. Guttentag.
(d. Collin.)

1875.

# 47594.44

Hinde Jund

Das Recht ber Ueberfetjung in frembe Sprachen ift vorbehalten.

#### Hormort

jur fünften Auflage.

Der in der Borrede zur vierten Auflage von mir außgesprochene Bunsch: "daß es meinem Buche vergönnt sein möge, sich nicht nur die Theilnahme seiner bisherigen Freunde zu erhalten, sondern auch neue hinzuzugewinnen und so das Verständniß der Schöpfungen unseres größten Dichters in immer wetteren Kreisen verbreiten und fördern zu helsen", hat sich zu meiner Freude in reichem Maaße erfüllt. Schon nach kaum mehr als zwei Jahren ist, trop der beträchtlichen Stärke der vierten, jest bereits die fünste Auslage nothwendig geworden.

Ich habe bieselbe nur als eine "neu durchgesehene" zu bezeichnen, da wesentliche Beränderungen und Zusätze nicht nothwendig erschienen.

Dahingegen benute ich die Gelegenheit, an dieser Stelle ein Paar Aussprüche Goethe's über seine Frauengestalten

mitzutheilen, die man nicht ohne Interesse lesen wird, und aus denen zugleich hervorgeht, welchen Werth der Dichter selbst auf diese Schöpfungen seines Genius gelegt hat.

"Die Frauen" — sagt er einmal zu Eckermann bei einer Besprechung von Byron's Frauengestalten, die er sehr gut ausgeführt fand — "sind freilich auch das einzige Gefäß, das uns Neueren noch geblieben ist, um unsere Ibealität hineinzugießen." Und an einer andern Stelle seiner Unterhaltungen mit demselben läßt er sich mit dierektem Bezuge auf seine eignen Frauenschöpfungen also verenehmen:

"Die Frauen sind silberne Schalen, in die wir goldene Aepfel legen. Meine Idee von den Frauen
ist nicht von der Wirklichkeit abstrahirt, sondern
sie ist mir angeboren, oder in mir entstanden, Gott
weiß wie. Meine dargestellten Frauencharaktere sind
daher auch alle gut weggekommen; sie sind alle besser
als sie in der Wirklichkeit anzutressen sind."

Damit stimmt überein, was Charlotte Schiller im Jahre 1814 an ihre Freundin, die Prinzessin Karolina von Weimar, Goethe's verständnißvolle Berehrerin, schrieb (S. Charlotte v. Schiller u. ihre Freunde I, S. 679): "es sei bewunderns= würdig, daß Goethe die weibliche Natur so wahr schildere, daß er die kleinsten Züge schön ausgesaßt habe, obschon ihm selbst weder eine Leonore noch eine Natalie je im Leben begegnet sei."

Das Geheimniß aber biefer Wahrheit und Schönheit in Goethe's Schilberung und Darstellung seiner Frauengestalten liegt tief in dem liebevollen Gemüthe des Dichters, aus dessen Fülle Er das Wahre und Schöne ja auch in so manche Gestalten der Wirklichkeit, die ihn im Leben umgaben, gleichsam "hineinsah". Frau von Stein ist davon, neben mancher andern, ein sprechendes Beispiel.

Zum Schluffe stehe hier noch ein Urtheil über Goethe's Frauengestalten aus Riemer's "Mittheilungen über Goethe" (I, 196—197).

"Goethe's dargestellte Personen", heißt es dort, "sind keine sogenannten Ideale, keine phantasmagorisirten Scheinwesen, — sondern solide, leibhafte, greif= und saßbare Gestalten, die einen Menschenleib angenommen haben und unter uns herumwandeln wie vom Himmel herabgestiegene Götterwesen. So die Männer; so nicht weniger die Frauen. Seine weiblichen Wesen, selbst die zartesten, sind nicht jene der englischen Stadlstiche, — jene Lust= und Dustwesen, denen ein herabsallendes Rosenblatt den Fuß lähmen, eine Battistsalte tiese Narben drücken würde. Aus der Fülle und Festigkeit seines eignen Gemüths hat er sie mit soviel Stärke und Energie ausgestattet, daß die leichte Anmuth und Zier=

lichkeit ihrer Bewegungen nicht eines kräftigen Halts und Gleichgewichts entbehrt, welches, weil von fittlicher Beschaffenheit, auch sittliche Anziehungsfraft ausübt. Es sind keine Amazonen und Heroinen — aber menschliche, liebenswürbige, wünschenswerthe Wesen, ihrer inneren Natur gemäß dargestellt wie sie sind, aber schon und liebenswürbig selbst in ihrem Frrthum."

Berlin, den 14. Februar 1875.

Adolf Stahr.

# Inhalt.

|       |                          |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | Ceite       |
|-------|--------------------------|--------------|-----|-----|----|--|--|----|--|--|--|--|-------------|
| Ī.    | Goethe's M               | uje          |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | :3          |
| П.    | Werther's Li             | otte         |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 22          |
| Ш.    | Abelheib vor             | 1 <b>2</b> S | 3al | (bo | rf |  |  |    |  |  |  |  | 41          |
| IV.   | Dorothea .               |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 57          |
| ₹.    | Gretchen .               |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 76          |
| VI.   | Clärchen .               |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 111         |
| VII.  | Helena .                 |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 128         |
| VIII. | Iphigenie                |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 143         |
| IX.   | Leonore von              | Ef           | te  |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 160         |
| X.    | Eugenie .                |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 179         |
| XI.   | Friederite von Sefenheim |              |     |     |    |  |  | •. |  |  |  |  | <b>2</b> 00 |
|       | Maximilian               |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  |             |
| Z TTT | Q;1;                     |              |     |     |    |  |  |    |  |  |  |  | 925         |

# Goethe's Franengestalten.

I.

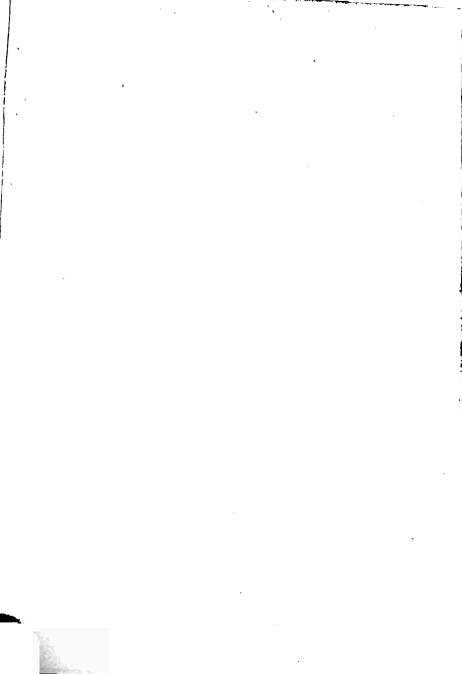

I.

## Goethe's Muse.

Am Gingange ber Goethe'ichen Werke fteht ein Gebicht, bas mit feinen vierzehn Stanzenftrophen gleichfam eine majestätische Borhalle zu bem erhabenen Tempel ber Schönheit und Wahrheit bildet, den der unsterbliche Dichter mit seinen Werken feiner Nation und ber gangen Menschheit aufgerichtet bat. Bleich ben Marmorfäulen jener Propyläen, welche zu bem boben Sammelwerte hellenischer Runft und zu ben Deifterwerten bes Phidias auf der Stadtburg der göttergeliebten Musenstadt Athen ben Gingang bilbeten, und beren ernfte Schönheit fein Bellene ungerührten Bergens burchschritt: fcmuden biefe unvergleich= lichen Strophen in ihrer vollendeten Marmorfcone ben Gingang, ber zu bem Allerheiligsten Goethe'scher Runft und Dichtung führt, find fie ebenbürtig bem Besten und herrlichsten, mas Er geschaffen, erfüllen fie bas Berg bes Gintretenben mit jenem Befühle ber Chrfurcht por bem Benius, beren bewußte Empfindung uns zugleich den Schlüffel giebt zu dem innerften Wefen bes Dichters und bem tiefften Behalte feiner Schöpfungen.

Auch dieses Gedicht, wie fast alle Dichtungen Goethe's, hat seine eigene Geschichte, in deren Laufe es mannigsache Wand-

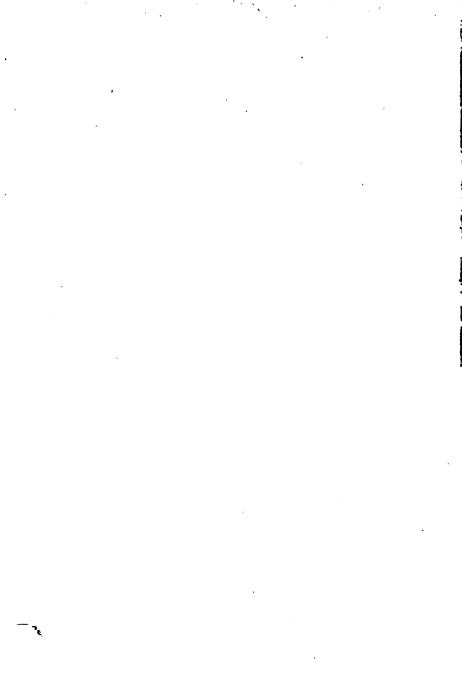

I.

## Goethe's Muse.

Am Gingange ber Goethe'ichen Werte fteht ein Gebicht, bas mit feinen vierzebn Stanzenstrophen gleichsam eine majestätische Borhalle zu dem erhabenen Tempel ber Schönheit und Bahrheit bildet, den der unsterbliche Dichter mit seinen Werten seiner Ration und ber gangen Menschheit aufgerichtet bat. Bleich ben Marmorfäulen jener Propyläen, welche zu bem boben Sammelwerte hellenischer Runft und zu ben Meisterwerten bes Bhibias auf ber Stadtburg ber göttergeliebten Musenstadt Athen ben Eingang bilbeten, und beren ernfte Schönheit fein Bellene ungerührten Bergens burchschritt: schmuden biefe unvergleichlichen Strophen in ihrer vollendeten Marmoricone ben Gingang. ber zu bem Allerheiligsten Goethe'icher Runft und Dichtung führt, sind fie ebenbürtig bem Besten und Herrlichsten, mas Er geschaffen, erfüllen fie bas berg bes Eintretenben mit jenem Befühle ber Chrfurcht por bem Benius, beren bewußte Empfindung uns zugleich den Schlüffel giebt zu dem innerften Wefen bes Dichters und bem tiefften Gehalte feiner Schöpfungen.

Auch dieses Gedicht, wie fast alle Dichtungen Goethe's, hat seine eigene Geschichte, in beren Laufe es mannigsache Wand-

THE ALL LAND SECTION AND AND AND ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRAT # Organization Color to the first the == :: = : : · · · Land the state of the s THE ATT IN THE PROPERTY OF THE 🚎 🎜 en Imara en la Inglia - 🤼 e 🤫 The same of the sa 🥌 🖟 ಕೆಲಡಬಾಗಿಕು ಈ ನೀಟಿಗಳು -... . -🚐 💳 valorio 🥺 die Colom # Compared to the second of the second of the second The state of the s The state of the s

Einfluß auf die gereizte Stimmung, mit welcher die sich gefrankt und beeinträchtigt fühlende Frau den Freund und Geliebten bei seiner Heimkehr aus Italien empfing, und die zu
einem vollständigen Bruche des alten Berhältnisses führte\*). Es konnte ihr nicht gleichgültig sein, ganze Strophen, die nur
auf sie bezüglich waren, wie zum Beispiel die jetzt nur noch in
Goethe's Brief an sie vom 24. August 1784 erhaltene herrliche Stanze:

> "Gewiß, ich wäre schon so ferne, ferne Soweit die Welt nur offen liegt, gegangen, Bezwängen mich nicht übermächt'ge Sterne, Die mein Geschick an Deines angehangen, Daß ich in Dir nur erst mich kennen lerne; Mein Dichten, Trachten, hoffen und Berlangen Allein nach Dir und Deinem Wesen brängt, Mein Leben nur an Deinem Leben hängt."

von der neuen Gestaltung des Gedichtes ausgeschlossen und unterdrückt, anderes nur in umgeänderter Form, wie die bekannte "Für ewig" überschriebene Strophe, der Sammlung der Gedichte einverleibt zu sehen.

Wenden wir uns jedoch von der Geschichte seines Entstehens und seiner Wandlungen gurud zu dem Gedichte selbst, wie es als "Zueignung" in seiner jetigen Gestalt an der Spitze

.,;

<sup>\*)</sup> Das Rähere barüber sindet man in meinem Buche: Weimar und Jena. 2. Aust. 1871. Th. II., S. 117 st. In dem vor Jahren herausgegebenen: "Brieswecksel" Goethe's mit Karl August (I., S. 105.) giebt der erstere die Gründe seiner Flucht nach Italien in einem Briese, den er unter dem 25. Januar 1788 auß Rom an den fürstlichen Freund richtete, mit den Worten an: "Die Hauptabsicht meiner Reise war, mich von den phhsischen und moralischen Uebeln zu heilen, die mich in Deutschland quälten und zuletzt undrauchbar machten."

ber Berke bes Tichters steht, und wie wir es hier folgen lassen, um unfre Erläuterungen und schließlich unfre Bemerkungen über die von Kauldach unternommene Berstunlichung der Gestalten bestelben daran zu knüpfen:

### Zueignung.

Der Morgen kum; es schenchen seine Tritte Den leisen Schlus, der mich getind umsing, Duß ich erweiche, aus meiner ftillen Hätte Den Berg binauf mit frischer Seele zing; Ich freute mich bei einem seben Schritte Der neuen Klume, die voll Tropsen bing; Der junge Tag erhob sich mit Entzücken, Und alles war erquickt mich zu erquicken.

Und wie ich flieg, 303 von bem Fluß der Wiesen Ein Rebet sich in Streisen facht bervor. Er wich, und wechsette mich zu umstließen. Und wuchs gestilgett mir um's haupt empor; Des schönen Blicks sollt ich niche mehr genießen, Die Gegend beckte mir ein trüber Flor: Buld sich ich mich von Wolken wie umstessen, Und mit mir selbst in Dämmrung eingeschlossen.

Auf einmal idien die Sonne durchzudeingen, Im Rebel ließ sich eine Klarbeit sehn. Hier fank er leife sich binabzuschwingen; Hier theilt' er steigend sich um Bald und Höb'n. Bie bosst' ich ihr den ersten Gruß zu bringen! Sie hosst' ich mach der Trübe doppelt schön. Der lust'ge Kamps war lange nicht vollendet, Ein Glanz umgab mich und ich stand geblendet.

ķ.

Balb machte mich, die Augen aufgeschlagen, Gin inn'rer Trieb bes Herzens wieder fühn, Ich konnt' es nur mit schnellen Bliden wagen, Denn Alles schien zu brennen und zu glüb'n. Da schwebte, mit den Wolken bergetragen, Ein göttlich Weib vor meinen Augen bin, Kein schöner Bilb sah ich in meinem Leben, Sie sah mich an und blieb verweilend schweben.

Kennst Du mich nicht? sprach sie mit einem Munbe, Dem aller Lieb' und Treue Ton entsioß! Erkennst Du mich, die ich in manche Wunde Des Lebens Dir ben reinsten Balsam goß? Du kennst mich wohl, an die zu ew'gem Bunde Dein strebend Herz sich fest und fester schloß. Sah' ich Dich nicht mit heißen Perzensthränen Als Knabe schon nach mir Dich eifrig sehnen?

Ja! rief ich aus, indem ich selig nieder Jur Erde sant; sang' hab' ich Dich gefühlt; Du gabst mir Ruh', wenn burch die jungen Glieder Die Leidenschaft sich rastlos durchgewühlt; Du hast mir wie mit himmlischem Gesieder Am heißen Tag die Stirne sanst gekühlt; Du schenktest mir der Erde beste Gaben, Und jedes Glück will ich durch Dich nur haben!

Dich nenn' ich nicht. Zwar bör' ich Dich von Bielen Gar oft genannt, und jeder nennt Dich sein, Ein jedes Auge glaubt auf Dich zu zielen, Fast jedem Auge wird Dein Strahl zur Pein. Ach, da ich ierte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich Dich kenne, bin ich fast allein; Ich muß mein Glück nun mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verbeden und verschließen.

Sie läckelte, sie iprach: Du siebs, wie king, Wie notbig war's, Euch wenig zu entbullen! Kaum bist Du sicher vor dem gröbsten Trug, Kaum bist Du Herr vom ersten Kinderwillen, So glandst Du Dieb iden Uebermenich genug, Bertäumst die Piliebt des Rannes zu erfüllen! Wie viel bist Du von Andern unterichieden? Erkenne Dieb, leb' mit der Welt in Frieden!

Berzeib' mir, riei ich aus, ich meint' es gut; Soll ich umienft die Augen offen baben? Ein froher Wille lebt in meinem Blut, Ich kenne ganz den Berth von Teinen Gaben! Kür Andre wächt in mir das eble Gut, Ich kann und will das Pjund nicht mehr vergraben! Barum incht ich den Beg is sehnluchtsvoll, Benn ich ihn nicht den Prüdern zeigen soll?

Und wie ich iprach, sab mich bas hobe Wesen Mit einem Blid mittele'ger Rachsicht an; 3ch konnte mich in ibrem Auge lesen, Bas ich versehlt und was ich recht getban. Sie lächelte, da war ich schon genesen, Zu neuen Freuden stieg mein Geist beran. 3ch konnte nun mit innigem Vertrauen Mich zu ihr nah'n und ibre Näbe schanen.

Da rectte sie die hand aus in die Streisen Der leichten Bolten und des Dusts umber, Bie sie ihn faßte, ließ er sich ergreisen, Er ließ sich'n, es war kein Rebel mehr. Mein Auge konnt' im Thale wieder schweisen, Gen himmel blickt' ich, er war bell und behr. Rur sah ich sie den reinsten Schleier halten, Er sloß um sie und schwoll in tausend Falten.

3ch tenne Dich, ich tenne Deine Schwächen, 3ch weiß, was Gutes in Dir lebt und glimmt, So sagte sie, ich bor' sie ewig sprechen. Empfange hier, was ich Dir lang bestimmt, Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen, Der bies Geschenk mit stiller Seele nimmt; Aus Morgenbust gewebt und Sonnenklarheit, Der Dichtung Schleier aus ber Sand ber Wahrbeit.

Und wenn es Dir und Deinen Freunden schwille Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft! Sogleich umfäuselt Abendwindeskühle, Umhaucht Euch Blumen-Bürzgeruch und Duft. Es schweigt das Weben banger Erdgefühle, Zum Wolkenbette wandelt sich die Gruft, Befänftiget wird jede Lebenswelle, Der Tag wird lieblich und die Nacht wird helle.

So fommt benn, Freunde, wenn auf Euren Begen Des Lebens Bürbe schwer und schwerer brückt, Benn Eure Bahn ein frischerneuter Segen Mit Blumen ziert, mit goldnen Früchten schmilcht, Wir geh'n vereint bem nächsten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir beglückt. Und bann auch soll, wenn Enkel um uns trauern, Zu ihrer Lust noch uns're Liebe bauern.

Die Ueberschrift: "Zueignung" ist bas Erste, was unsere Erklärung verlangt. Wir finden sie in der Strophe, welche den Schluß bes Gedichtes bilbet.

Wer ist es, bem ber Dichter seine Werke, die Früchte seines Lebens zu eigen barbringt? Nicht die Geliebte, die so viele Jahre lang sein Ein und Alles gewesen; nicht sein fürstlicher Sie lächelte, sie sprach: Du siehst, wie klug, Wie nöthig war's, Euch wenig zu enthüllen! Raum bist Du sicher vor bem gröbsten Trug, Kaum bist Du Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst Du Dich schon Uebermensch genug, Bersäumst die Pslicht des Mannes zu erfüllen! Wie viel bist Du von Andern unterschieden? Erkenne Dich, seh' mit der Welt in Frieden!

Berzeih' mir, rief ich aus, ich meint' es gut;
Soll ich umsonst bie Augen offen haben?
Ein froher Wille lebt in meinem Blut,
Ich kenne ganz den Werth von Deinen Gaben!
Für Andre wächst in mir das eble Gut,
Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben!
Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brilbern zeigen soll?

Und wie ich sprach, sah mich das hohe Wesen Mit einem Blick mitleid'ger Nachsticht an; Ich konnte mich in ihrem Auge sesen, Was ich verfehlt und was ich recht gethan. Sie lächelte, da war ich schon genesen, Zu neuen Freuden stieg mein Geist heran. Ich konnte nun mit innigem Vertrauen Mich zu ihr nah'n und ihre Nähe schauen.

Da reckte sie bie Hand aus in die Streifen Der leichten Wolken und des Dufts umber, Wie sie ihn faste, ließ er sich ergreisen, Er ließ sich'n, es war kein Rebel mehr. Mein Auge konnt' im Thale wieder schweisen, Gen Himmel blickt' ich, er war hell und hehr. Rur sah ich sie ben reinsten Schleier halten, Er floß um sie und schwoll in tausend Falten.

3ch tenne Dich, ich tenne Deine Schwächen, 3ch weiß, was Gutes in Dir lebt und glimmt, So sagte sie, ich bör' sie ewig sprechen. Empfange hier, was ich Dir lang bestimmt, Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen, Der bies Geschenk mit stiller Seele nimmt; Aus Morgenbuft gewebt und Sonnenklarheit, Der Dichtung Schleier aus ber Hand ber Wahrheit.

Und wenn es Dir und Deinen Freunden schwille Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft! Sogleich umfäuselt Abendwindeskühle, Umhaucht Euch Blumen-Würzgeruch und Duft. Es schweigt bas Wehen banger Erdgefühle, Zum Wolkenbette wandelt sich die Gruft, Besänftiget wird jede Lebenswelle, Der Tag wird lieblich und die Nacht wird helle.

So kommt benn, Freunde, wenn auf Euren Wegen Des Lebens Bürde schwer und schwerer brückt, Wenn Eure Bahn ein frischerneuter Segen Mit Blumen ziert, mit goldnen Früchten schmückt, Wir geh'n vereint bem nächsten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir beglückt. Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern, Zu ihrer Lust noch uns're Liebe dauern.

Die Ueberschrift: "Zueignung" ist das Erste, was unsere Erstlärung verlangt. Wir finden sie in der Strophe, welche den Schluß des Gedichtes bilbet.

Wer ist es, bem der Dichter seine Werke, die Früchte seines Lebens zu eigen darbringt? Nicht die Geliebte, die so viele Jahre lang sein Ein und Alles gewesen; nicht sein fürstlicher Freund und Beschützer, der ihm "August und Mäcen war", der ihm gewährt hatte —

— was Große selten gewähren: Reigung, Duge, Bertrauen, Felber und Garten und haus,

nicht seinem Karl August, geschweige benn sonst einem Kaiser oder Könige, widmet der vom Unverstande "Höstling" gescholtene Dichter das Werk seines eigensten Lebens, die reiche Fülle der Schöpfungen seines Genius! Freilich auch nicht der deutschen Ration, von der damals, wie selbst ein Lessung klagen durste, noch nichts zu spüren war. Sondern bescheiden widmet er sie "den Freunden", d. h. allen Denen, die sich selbst zu eigen machen wollen und können, was er darbringt, die seine Gaben aufnehmen, wie er sie dietet, den mitempsindenden, verstehenden, Freude und Leid des Menschendseins mit ihm theisenden, des Lebens Bürde und Mühen gleich ihm in der Betrachtung und im Genusse der Schönheit und Wahrheit zu lindern, seine Erssolge und Freuden in solchem reinen Aether der Kunst zu verstlären und zu steigern bestlissenen Seelen, — diesen wahrhaften "Freunden", in denen Er die Welt sieht. Denn:

"Ber nicht bie Belt in seinen Freunden fieht, Berbient nicht, daß bie Belt von ihm erfahre!"

Dieses Wort ist innerste Lebensmaxime des Dichters. Es flingt hindurch durch alle seine geheimsten Geständnisse, in den vertrantesten Herzensergießungen gegen seine Freunde vom Ansfange bis an's Ende seines Lebens, und es ist oft rührend zu sehen, mit wie dankbarer Seele der große Dichter sedes versständnissvolle Entgegenkommen, jeden, auch den kleinsten Beweis freundlicher und beifälliger Theilnahme an seinem Denken und

Schaffen entgegen- und aufnahm. Diese Sehnsucht nach Bemeinschaft bes Dentens, Empfindens und Schaffens murgelte auf bem Grunde jener tiefen Lebensanschauung, ju Folge welcher auch ber von Goethe fo hochverehrte Spinoza, und mit Spinoza beffen Bieberermeder Leffing, Die "ftille Berbrus berung mit fompathifirenben Beiftern" mit "inbrunftiger Liebe gur Babrbeit" gu ben bochften Gutern bes nach Erkenntnik leibenschaftlich ftrebenben Denkers gablte. Das Entbehren aber biefer "ftillen Berbrüderung mit sympathisirenden Beiftern", ber Mangel biefes entgegentommenben Berftanbniffes, biefer beglückenden Gemeinschaft, - wie oft und schwer haben alle größten Menschen, hat Goethe felbst in feinem Leben folche Bereinsamung empfunden! Und wie schmeralichen Ausbrud giebt fich in unferem Gebichte bie Rlage über folche Bereinsamung in den rührenden Worten, welche ber Dichter an die Lichtgestalt ber Wahrheit richtet:

> Ach, ba ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich Dich tenne, bin ich fast allein!

"Fast allein", — doch niemals ganz allein. Denn es lächelt ihm die tröstliche Hoffnung auf die Gemeinschaft mit jener seinen Blicken unsichtbaren Gemeinde, der ihm angeshörigen, zu ihm sich haltenden, an ihm und mit ihm sich försbernden und auferbauenden "Freunde", in deren Herzen seine Dichtungen und seine Gedanken leben und wiederklingen, und denen er zum Dank und Lohn dafür — prophetischen Blickes und mit gerechtem Selbstbewußtsein — verheißt: daß ihre Liebe zu ihm, ihr Andenken noch bei späten Enkeln erhalten bleiben werde.

Der kunftvoll geglieberte Bau des Gedichts sondert fich in

brei haupttheile: in die Einleitung, welche die brei erften, in die Bifion, welche die zehn folgenden Strophen umfaßt, und in das wieder auf den Boden der Birflichfeit zurudtehrende Schlußwort, welches die lette Strophe ausspricht.

Die Ginleitung ift gang realiftifch gebalten. Bir feben ben früh erwachten Dichter in der Frühe eines buitigen Sommermorgen fein geliehtes Beimarifches Gartenbans am Stern. feine "ftille Butte", in beren Einsamfeit er fich fo oft in jener Beit, in welcher dies Gedicht entstand, auf Tage und Wochen aurudaugieben liebte, verlanen, und durch die thanige Arifche ber im Erwachen begriffenen Ratur hinaufwandern zu jener Höhe, zu welcher sich der von ihm bepflanzte und liebevoll gepflegte Garten - fein liebstes Besithtum - binanzieht. Denn hier, am Ilmthale, nicht im Saalthale von Jena, wie manche Erflärer gemeint baben, ift die Scene an benten; bas lehrt der Augenichein einen jeden, der jene Dertlichkeiten fennt, auch wenn nicht, wie es ber Fall ift, die Auslagen kundiger Beit= und Lebensgenoffen Goethe's, Diefe meine Anficht bestätigt batten. Roch fteht ber Felsblod auf ber Bobe bes Gartens, und noch lefen wir auf der einsachen, in seine Wand eingesenkten Steintafel die Beibeinschrift, mit welcher der liebende Dichter biefen "erwählten Fels", diefen Rube- und Ausfichtsplat buldigend der Geliebten gueignete:

Hier im Stillen gerachte ber Liebende feiner Geliebten, heiter iprach er zu mir: werde mir Zenge, Du Stein! Dech überbebe Dich nicht, Du bast noch viele Gesellen: Zeben Felsen ber Flur, die mich, den Glücklichen nährt, Zeben Baum bes Baltes, um ben ich wandernd mich schlinge: Dentmal bleibe bes Glück; rus' ich ibm weibend und frob. Doch die Stimme verleib' ich nur Dir, wie unter der Menge Einen die Muse sich wählt, freundlich die Lippen ibm küst.

Bu biefer Bobe, ju biefer, ber geliebten Charlotte von Stein. feiner irdischen Mufe, geweihten Stätte feben wir ben Dichter in der ersten Morgenfrühe hinaufwandeln, wie er in der Wirflichfeit fo oft und fo gerne that, um bort bie erften Empfinbungen feiner "frifchen Seele" ber Geliebten als Morgenopfer bargubringen; und fo ift benn wenigstens in biefem Gingange noch ber Ueberreft von der erften Geftalt und Begiehung bes später umgemandelten Gedichts enthalten. Wir feben ibn bei einem jeden Schritte voll Freude weilen, bei jeder neuen, von feiner Sand gepflanzten Blume, Die ihr thauerfrischtes Antlit bem jungen Tage entgegenhebt. Wir feben ibn auf feinem Sange Erquidung saugen aus ber allgemeinen Erquidung ber Schon freut er fich im Steigen bes Entzudens, bas ihm von der bobe berab der Blid auf Wald und Wiefen feines geliebten Thals in bellem Glanze ber jungen Morgensonne gemahren foll. Da ploblich andert fich die Scene. Rebelftreifen vom "Flug der Wiesen", der Ilm, emporziehend, mallen und weben zu ihm hinauf, machsen im schwimmenden, schwebenden Rug ihm "geflügelt um bas Haupt empor", und statt bes ersehnten ichonen Blids in's Freie, Weite, fieht er fich "von Wolfen wie umgoffen" mit fich felbst in Dammerung allein.

Diese herrliche Schilderung, dieses Gemälde der nebelüberraschten Morgensonnenfrühe, dessen Gleichen an Einsachheit
und Naturwahrheit wie an melodischem Zauber und an Feinheit
und Weichheit der Farbentöne die deutsche Sprache kein zweites
besitzt, bahnt nun dem Dichter in der dritten Strophe den
llebergang aus der Birklichkeit in das Gebiet der Bision,
aus dem Bereiche des Natürlichen und Irdischen in das Phantastische und lleberirdische. Es ist die Muse, die erscheinende
Göttin selbst, welche diese Nebelwolken um ihn versammelt

bat, um abgetrennt von ber Belt, wie bie Gotter es von ber Altväter homer und Moses Zeiten an lieben, fich den fterblichen Bliden ihres Lieblings barzustellen. Diefe Gottin aber, beren schönbeitstrablende Gestalt an dem Dichter bernieder fomebend fich feinen Bliden enthüllt, fie ift die Gottin ber Bahr= beit. Die ihn zu ihrem Lieblinge ertoren bat, weil er felbft ron Jugend auf mit seinem strebenden Bergen jum emigen Bunde fich "fest und fester an fie angeschloffen", icon als Knabe fich "mit beiken Bergenstbranen" nach ihr gesehnt bat. Ber Goethe's Selbstbiographie tennt, wird dieses jo bescheiden klingende und boch so große Wort bestätigt finden; wer in bes Dichters innerstes Wesen eingebrungen ift, wird in biesem Borte den Schlüffel zu demfelben erkennen. Denn in der That von Goethe's Jugend, von dem Rnaben an, der mit seinem ipmbolisch aufgebauten Opferaltare und dem auf demfelben bei bem erften Strable ber Morgensonne entzundeten Rauch= opfer bas Berlangen ftillen wollte, fich bem großen Gotte ber Natur, dem Schöpfer und Erhalter himmels und der Erben unmittelbar zu nabern, bis zu bem Manne, bem jebe abstracte Borftellung, jedes traditionelle Wort eine unsagbare Bein verursachte, und ber in Italien fich felbst bas Gelöbnig erneuerte: "nicht eber zu ruben, bis ihm nichts mehr Wort und Tradition, fondern alles lebenbiger Begriff geworben fei", geht biefer unwandelbare 3ng, biefes unverwandte Streben nach Wahrheit, nach Bahrheit in Dichtung und Forschung, in Erkenntnig und Darftellung der Ratur und des Menschenbergens, burch fein ganges Leben, bis zu dem letten Rufe bes fterbend nach "mehr Licht!" verlangenden Dichters. Und fo erschließt ihm benn auch hier ber holbe Anruf ber ihm fichtbar genahten Göttin, ber er fich gang zu eigen weiß, in ber fechsten

und siebenten Strophe die Lippen zu jenem erneuten Geständniß seines Hingegebenseins an sie, das sich schließlich gipfelt in der Rlage über die Bereinsamung, der er sich verfallen empfinde, seit er sie erkannt:

"Ach, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich Dich kenne, bin ich fast allein! Ich muß mein Glud nur mit mir selbst genießen, Dein holbes Licht verbeden und verschließen."

Es ist dieselbe Rlage, die der Dichter, nur bitterer und herber, seinen Faust gegen den Alltagsmenschen Wagner aussprechen läßt, die Rlage über die Bereinsamung, über das Bersickließen der erkannten Wahrheit in sich selbst, aus dem herauszugehen und das Erkannte mitzutheilen, zum Lohne Kreuz und Scheiterhausen bringt:

Ja, was man fo "Erkennen" beißt! Wer barf bas Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was bavon erkannt, Die thöricht genug ihr volles Berz nicht wahrten, Dem Böbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gekreuzigt und verbrannt!

So dichtete Goethe, der vierundzwanzigjährige Jüngling; so düster herbe ließ er die schwermüthige Melancholie des zweisselnd verzweiselnden Faust reden. Nicht also aber, nicht mehr mit dieser bittern Herbigkeit, spricht hier der ausgereiste sechsunddreißigjährige Mann. — Und dennoch "lächelt" die Göttin zu der Selbstüberhebung, die auch noch in dieser gemilderten Form der Klage liegt. Sie lächelt über den Wahn: daß er "sie kenne", sie ganz erkannt habe, da er doch kaum "dem

.

gröbsten Truge" entstohen, kaum "Herr vom ersten Kinderwillen" sei. Sie lächelt über ben Frethum, ber die ganze
Wahrheit zu besten vermeint, die doch — nach Leisung's unsterblichem Worte — nur für die Gottbeit allein ist; und leise
strasend wirft sie ihm vor, daß er in soldem Wahne "die Pflicht des Mannes zu erfüllen versamme", wenn er das
"wenige" des ihm enthallten Wahrheitslichtes andern mitzutheilen unterlasse. Wie viel bist Du selbst denn, — ruft sie
dem sich "llebermensch" dunkenden, über die Welt um ihn her
erhaben glaubenden Freunde zu:

Wie viel bift Du von andern untericieren? Erfenne Dich, leb' mit ber Belt in frieben!

"Erkenne Dich!" das nralte Weisbeitswort, das hier bie Wahrheit selbst dem Freunde zuruft, was beißt es anders, als: erkenne Dein innerstes Weien, Deine Naturbedingtheit, Dein Menschenthum, daß Du mit Deinen Brüdern theilst, erkenne Dein Berbältniß zum Weltganzen, dann wirst Du mit der Welt in Frieden leben, von der Du ein Theil bist, in der und mit der Du lebst, und die Du selber als Mikrolosmos wiederspiegelst.

Und der Freund begreift die treffende Bahrheit dieses Tadels, dieser warnenden Rahnung. Berzeihung, Göttin, ruft er aus, "ich meint' es gut!" Ich flage ja nur, daß ich bisher das rechte Rittel nicht zu finden wußte, um "den andern" das mir von Teiner Huld Berliehene mitzutheilen! Das ist es, was den in mir lebenden "frohen Billen" hemmt!

"Ich kann und will tas Pfund nicht mehr vergraben! Barum fucht' ich ben Beg so sehnsuchtsvoll, Benn ich ihn nicht ben Brübern zeigen soll!"

Das ift es! Es ift ber Schmerz über bas Burudgebrangtfein und die Berftummelung feines eigentlichen und ursprunglichen. von Gott und Natur ihm angewiesenen Berufs: ein Lehrer und Erweder ber Menschheit, ein Berfünder und Bestalter der Bahrheit und Schonheit zu fein, diefer tiefe Seelenfchmerz, ber bamals in bem Innern bes mit Weg- und Strafenbau, Refrutenaushebung und Feuerlöschanstalten, Finanzberechnungen und Rammeraften, und nebenbei mit Mastenfesten, Gallaballen, Sofdienft und geschäftlichen Berftreuungen aller erdenklichen Art belafteten Begasus im Joche mühlte. in fast allen feinen Briefen aus ben letten Jahren feiner erften weimarifchen Zeit wiederklingende Schmerg ift es, bem ber Dichter mit jenem flagenden Geständniffe feiner Göttin gegenüber bier Wort und Ausdruck verleibt. Es ift diefer felbe Schmerg, ber ihn endlich zu bem Entschlusse feiner Flucht nach Italien brachte, um fein eigentliches Gelbst zu retten und zu feiner eigentlichen Beftimmung gurudzutehren, die boch, wie er aufathmend aus Italien ichrieb, feine andre fei, als eben die Dichtfunft.

Und die Göttin versteht ihn. Wieder lächelt sie ihm zu; aber diesmal ist ihr Lächeln kein mitleidig ironisches, sondern es ist das Lächeln des innigen Berstehens und der huldvollen Gewährung dessen, was der Freund mit heißer Seele für sich ersehnt. Und so reicht sie ihm denn, "was sie ihm lang bestimmt"— d. h. aus der allegorischen in die Sprache der Wirklichkeit übertragen: was er von Jugend auf besessen, den "aus Morsgenduft und Sonnenklarheit gewebten Schleier der Dichtung". Das heißt: sie giebt den Dichter sich selbst und seiner Bestimmung wieder — eine That, die in der Wirklichkeit der Dichter selbst durch das Abbrechen aller seiner damaligen weimarischen,

gröhften Truge" entflohen, kaum "Herr vom ersten Kinderswillen" sei. Sie lächelt über den Frethum, der die ganze Wahrheit zu besitzen vermeint, die doch — nach Lessing's unssterblichem Worte — nur für die Gottheit allein ist; und leise strasend wirft sie ihm vor, daß er in solchem Wahne "die Pflicht des Mannes zu erfüllen versäume", wenn er das "wenige" des ihm enthüllten Wahrheitslichtes andern mitzustheilen unterlasse. Wie viel bist Du selbst denn, — ruft sie dem sich "Uebermensch" dünkenden, über die Welt um ihn her erhaben glaubenden Freunde zu:

Wie viel bist Du von anbern unterschieben? Ertenne Dich, leb' mit ber Welt in Frieben!

"Erkenne Dich!" das uralte Weisheitswort, das hier die Wahrheit selbst dem Freunde zuruft, was heißt es anders, als: erkenne Dein innerstes Wesen, Deine Naturbedingtheit, Dein Menschenthum, daß Du mit Deinen Brüdern theilst, erkenne Dein Verhältniß zum Weltganzen, dann wirst Du mit der Welt in Frieden leben, von der Du ein Theil bist, in der und mit der Du sebst, und die Du selber als Mikrokosmos wiederspiegelst.

Und der Freund begreift die treffende Wahrheit dieses Tadels, dieser warnenden Mahnung. Berzeihung, Göttin, ruft er aus, "ich meint' es gut!" Ich klage ja nur, daß ich bisher das rechte Mittel nicht zu sinden wußte, um "den andern" das mir von Deiner Huld Berliehene mitzutheilen! Das ist es, was den in mir lebenden "frohen Willen" hemmt!

"Ich kann und will bas Pfund nicht mehr vergraben! Warum sucht' ich ben Weg so sehnsuchtsvoll, Wenn ich ihn nicht ben Brübern zeigen soll!"

Das ift es! Es ift ber Schmerz über bas Burudgebrangtfein und die Berftummelung feines eigentlichen und ursprunglichen, von Gott und Natur ihm angewiesenen Bernfe: ein Lehrer und Ermeder ber Menfcheit, ein Berfünder und Beftalter der Bahrheit und Schonheit zu fein, diefer tiefe Seelenichmers, ber bamals in bem Junern bes mit Wege und Strakenbau, Refrutenaushebung und Feuerloschanstalten, Finangberechnungen und Rammeraften, und nebenbei mit Dastenfesten, Gallaballen, hofdienft und geschäftlichen Berftreuungen aller erdenklichen Art belasteten Begasus im Joche mühlte. in fast allen seinen Briefen aus ben letten Jahren feiner erften weimarifchen Beit wiederklingende Schmerg ift es, bem ber Dichter mit jenem flagenden Geständniffe feiner Göttin gegenüber hier Wort und Ausbrud verleiht. Es ift biefer felbe Schmerg, ber ihn endlich ju bem Entschlusse feiner Flucht nach Italien brachte, um fein eigentliches Gelbft zu retten und gu feiner eigentlichen Bestimmung gurudzukehren, die boch, wie er aufathmend aus Italien ichrieb, feine andre fei, als eben die Dichtfunft.

Und die Göttin versteht ihn. Wieder lächelt sie ihm zu; aber diesmal ist ihr Lächeln kein mitleidig ironisches, sondern es ist das Lächeln des innigen Berstehens und der huldvollen Gewährung dessen, was der Freund mit heißer Seele für sich ersehnt. Und so reicht sie ihm denn, "was sie ihm lang bestimmt"— d. h. aus der allegorischen in die Sprache der Wirklichkeit übertragen: was er von Jugend auf besessen, den "aus Worsgenduft und Sonnenklarheit gewebten Schleier der Dichtung". Das heißt: sie giebt den Dichter sich selbst und seiner Bestimmung wieder — eine That, die in der Wirklichkeit der Dichter selbst durch das Abbrechen aller seiner damaligen weimarischen,

seinen wahren Beruf unterbrückenden Lebensverhältnisse, durch seine Flucht nach Italien vollzog. Und hier möchte ich auß Reue daran erinnern, daß dies Gedicht, mit dem wir uns beschäftigen, eben in Italien seine jetige Gestaltung erhalten hat, und daß diese letten Strophen in ihrer gegenwärtigen Gestalt wahrscheinslich der Italischen Lebensperiode des Dichters angehören.

Die Bahrheit felbft ift es, die ihm ben Schleier ber Dichtung reicht, und biefer Schleier ber Dichtung, in welchen gehüllt er nach der Göttin Beisung die von ihm erfannte, in seinem Innern lebende Babrbeit "den Andern zeigen foll", beißt darum "aus Morgen duft gewebt und Connenflarbeit", meil alle mabre Poefie belebend und erfrischend, mie Morgen= luft das Menichenherz erquiden und ftarten foll, weil ihr Befen, wie die Liebe felbst, dem Commermorgen der Ratur vergleichbar ist und wirkt, und weil sich die Klarheit des Lichtes in ihr vermählt mit jener bammernden Sulle der schonen Form, welche das lichte und doch fanft verschleiernde Gewand der Wahrbeit bilbet, die nur die Wiffenschaft auf der einen und die Wirtlichkeit bes Lebens auf der andern Seite in bullenloser Ractbeit und Barte zeigen und darstellen. Diese, die Welt und bas eigne Leben schmudende, verklarende, erhellende Rraft der Boefie, welche bem armen Menschen ben fo ichnell binichwindenden Morgen der Jugend geiftig zu bewahren, das Berg jung und hoffnungsreich zu erhalten, den Tag zu verschönern und die Nacht zu erhellen, ja felbst die Gruft zum "Bolfenbette" zu verwandeln bestimmt ift, diese Rraft und Wirkung ber Dichtung wie konnte sie schöner symbolisirt und ausgedrückt werden, als durch die Babl des Augenblicks ber buftigen Morgenfrühe, in welchem ber Dichter bie Göttin erscheinen läßt!

Und jest wenden wir unfern Blid von bem Gebichte zu ber fichtbaren Gestaltung, welche Raulbachs Sand bemfelben zu perleihen gewagt hat. Ich fage gewagt hat! benn ein Wagnig mar und ift es, biefes Bebicht in feinem Mittelpuntte gestaltenb gu erfassen, diese felbst aus Morgenduft und Sonnenklarbeit gewobene Bifion bes geiftigen Dichterauges, bem leiblichen Muge bes Lefers entsprechend vorzuführen; und nur ein Deifter wie Raulbach durfte fich diefes Wagniffes unterfangen und es im Bangen glüdlich besteben. Im Bangen glüdlich, benn bei biefer Aufgabe allen Ginzelheiten gerecht zu werden, liegt vielleicht außerhalb ber Grengen ber bilbenben Runft, und nirgends hat man jo wie hier es icon bantend anzuerfennen, wenn ber Bilbner das Wefentliche des Gedichts ergriffen und zur Anschauung gebracht hat. Raulbach hat für feine Darstellung ben in der elften und awölften Strophe des Bedichts gegebenen Moment gewählt. Bu bem auf einfamer Bergeshöhe "felig" por ber göttlichen Erfcheinung "zur Erbe gefunkenen Dichter" fcmebt bie himmlische Gestalt der Göttin voll milber Sobeit nieder, mit der Rechten ben Schleier vom haupte nehmend, "ber um fie ber in taufend Falten fcwoll", mabrend fie mit der Linken dem vor ihr mit ausgebreiteten Armen knieenden Lieblinge den Krang reicht, durch welchen der nachdichtende Künftler, den Bedingungen feiner Runft gemäß, wieder feinerfeits die Ueberreichung des inmbolischen Schleiers zu symbolisiren sich erlaubt hat. Die Flügel feiner Göttin hatten wir ihm erlaffen mogen, vielleicht felbit den Blumenfrang, ben er bem Saupte der herrlichen Geftalt verlieben hat — benn die Wahrheit bedarf eben nicht des Schmudes. Dagegen ift ein mahrhafter Meisterzug, daß er in ber äußeren Erscheinung bes Dichters, beffen jugendliche Mannesgestalt und Besichtszüge nach ber herrlichen Trippel'schen

Büste hier vor uns stehen, die Wirklichkeit hart neben die Idealerscheinung der Göttin stellte. Er hat damit, bewußt oder unbewußt, denselben Gegensat, den wir in unserer Erklärung des
Gedichts selbst nachgewiesen haben, auf das Glücklichste wiedergegeben. Das ist derselbe Goethe, der im Anfange des Gedichts
aus seiner "stillen Hütte" am Ismuser hinauswandelt zu der Höhe des "erwählten Felsens", den das Weihedenkmal seiner
irdischen Muse schmüdt. Vielleicht wäre es möglich gewesen,
das leichte, lichte Nebeldustgewölf etwas weniger dunkel und
massenhaft; den "reinsten, aus Morgendust und Sonnenklarheit
gewebten Schleier" etwas weniger irdisch schwer und stofflich zu
halten; vielleicht wäre es sogar möglich gewesen, das:

"Mein Auge konnt' im Thale wieder schweifen" -

des Gedichts durch einen des Dichters Hütte tief unten im Thale beglänzenden Lichtstreif wiederzugeben und so das Phantastische der Bisson mit der Realität im Anfange des Gedichts durch einen neuen Zug auszudrücken! Doch wie wenig bedeutet ein solches "vielleicht" des Bunsches, gegenüber der Einsicht des die Bedingnisse und Schranken seiner Kunst mit sicherem Blicke ersassenden Künstlers, der oft da zu entsagen hat und sich zu besicheln weiß, wo wir Andere unsern Bünschen ungehemmt die Zügel schießen lassen!

Die Krone aber bes Ganzen ist in dieser Komposition für mich die Gestalt des Dichters, in dessen äußerer Erscheinung, soweit sie das Kostüm betrifft, wiederum Wirklichkeit und Idea-lität auf das Schönste vermählt sich zeigen. Der ganze Ausbruck seines edlen, mit fanfter Neigung zur Göttin erhobenen Antliges, und die Haltung seiner Arme und hände sprechen das reinste Hingegebensein, das "innigste Bertrauen" des Dichters

aus, ber "alles Glud nur von ihr haben", nur aus ben Händen berjenigen empfangen will, an die sein strebend Herz sich früh zum ewigen Bunde geschlossen hat: aus ben Händen ber Wahr = heit! —

Den Schluß bes Gedichts endlich haben wir bereits zum Anfange unserer Betrachtungen erklärt. Was der jugendliche Dichter sich erwünschte, das ist ihm geworden. Er selbst bezeugt es mit den Worten, in welchen er im spätesten Greisenalter von sich rühmt:

"Mit ben Trefflichsten zufammen Birkt' ich, bis ich mir erlangt, Daß mein Nam' in Liebesstammen Bon ben schönften herzen prangt!"

## П.

## Werther's Lotte.

Ich möchte ben Lefern diefer Auffate einen Rath geben, beffen Befolgung vielleicht nirgends fo erfprieflich fein durfte, als gerade bei derjenigen Dichtung, mit deren weiblicher Hauptperson wir uns hier beschäftigen wollen. Es ift ber: por ber Letture Diefer Charafteriftiten immer Die betreffende Goethe'iche Dichtung felbst von Anfang bis zu Ende wieder einmal durchzulesen. Beruhige fich Reiner damit, daß er ja ben Werther tenne, daß er ihn vor fo und fo viel Jahren gelefen. nichts mit dem Worte von foldem "Gelefenhaben", Deifterwerken gegenüber, zu denen man nicht oft genug zurückehren tann; zumal in so zerstreuender Zeit wie die unfrige, in welcher bie Sturzwaffer einer gleichsam mit Dampf betriebenen Fabritproduktion das von unferen klaffischen Dichtern mühfam eroberte und angebaute Terrain der ächten Dichtung auf dem Felde des Romans mit immer erneuten Ueberschwemmungen zu überbeden und zu vermüften drohen.

Sin Meisterwerf aber, und zwar ein in seiner Art einziges, ist biese Wertherdichtung des fünfundzwanzigjährigen Jünglings Goethe, ganz und gar. Zu dieser Schöpfung seiner Jugend

fehrte ber fünfundfiebzigiabrige Dichter noch mit inniger Rührung in bem fconften Gedichte feines Alters gurud, und es bat Leute gegeben, bie wie 3. B. Immermann, bies Bert über Alles fetten, mas ber Dichter überhaupt geschaffen habe. Sein furchtbares Wort von den "problematischen Raturen", "die feiner Lage gemachsen sind, in der fie fich befinden, benen feine Lage genug thut" und bie eben beshalb von vornherein bem Untergange geweiht find, im Werther ift es Fleisch geworben. Im Werther liegen die Elemente von Samlet und Fauft, liegen die Elemente ber zwei munderbarften Gestalten ber gangen neueren Poesie beisammen. Bestimmtheit und folgerechte Beharrlichkeit, das find die Erbfeinde aller problematischen Raturen, und por allem Werther's. Das fpricht fich aus in taufend Bugen ber Dichtung. Die einzige Thatigfeit, die Werther üben möchte, mare, wie er fagt, eine folche, "bie keine Folge auf ben Morgen hatte, die Fleiß und Bestimmtheit auf den Augenblid erfordert, ohne Borficht und Rudficht gu verlangen". Alle feine Entschluffe find eben nur "Grillen", Rinder Des Augenblick, und er führt teinen aus und burch als ben einzigen und letten, weil diefer eben aller Qual des Entschließens und Sichbestimmens ein Enbe macht.

Doch wir haben es hier mit Lotte und nicht mit Werther zu thun. Lotte ist das vollendete Gegenbild Werther's nach dieser Seite hin. Ihre einsache Bestimmtheit und solgerechte Beharrlichkeit sind es denn auch, an welchem der Unglückliche zu Grunde geht; sie ist der Felsen, an welcher das steuerlose Schiffseines Daseins letztlich zerschellt. Werther ist oft zergliedernd nachgebildet, Lotte vielleicht niemals vollständig in ihrem Wesen entwickelt. Machen wir den Versuch!

Wenn ich von einem Ausländer aufgefordert würde, ihm bas

deutschen Rationallitteratur nachzuweisen, so würde ich biese Goethe'siche Lotte als diesenige Franengestalt nennen müssen, welche diesen Rationaltypus unter allen Schöpfungen deutscher Dichtung in seinen wesentlichen Jügen am rollfommensten und naturwahrsten ausdrückt. Bersteht sich: auf den Kreis des bürgerlichen Mittelstandes beschränkt, wie er in der zahlreichen Klasse des gebildeten Beamtenthums vertreten ist, und in einzelnen Jügen bestimmt durch die Formen und Farben der Zeit, deren Produkt und Ansdruck das Gedicht selber ist, dem Lotte's Gestalt angehört. Bei ihrer Charakteristik muß man sich jedoch weniger an Werther's Schilderungen, als an dassienige halten, was sie selber sagt und thut, und was unparteilichere und weniger besangene Benrtheiler als Werther von ihr erzählen und über sie aussagen.

Lotte ift in magigen, ja beengten Berbaltniffen geboren und erwachsen. Gie ift bas alteste von neun Rindern eines fürstlichen Amtmanns, ber als Wittwer in einem einsamen Jagdbaufe feines herrn wohnt. Als Werther fie kennen lernt, haben wir sie als Rennzehn= oder Zwanzigjährige zu benten; ihr altester Bruder ift fünfzehn, ihre alteste Schwester elf Jahre alt, bas Alter ber übrigen Geschwister tann man sich banach benten. In stiller Beidranftheit und eifriger banglicher Thatigfeit ift fie anfgewachsen; benn taum felbst aus ben Kinderjahren getreten, find durch den Berluft einer geliebten Mutter die ganze Laft und Sorge der Sausfrau und der mütterlichen Bflegerin und Erzieherin zahlreicher Geschwister auf ihre jungen Schultern geburdet worden. So hat fie eigentlich eine recht freie Jugend nie gehabt. Mit bem Bewußtsein schwerer Pflichten ift früh etwas über ihre Jahre Berftandiges, Sausmutterlichernstes,

selbst hier und da Bedantisches in ihr übrigens heiteres und leichtlebiges Wesen gekommen, und das Gefühl von der Hoheit und Bürde der Pflicht und der Nothwendigkeit ihrer Erfüllung hat früh sich in dieser, von Hause aus auf ruhiges Waaß und seste Regelrechtheit angelegten Natur als das herrschende und sie erfüllende Element entwickelt.

Im völligen Gegenfate zu Werther, ber por jedem Folge habenden Geschäft gurudichredt, ift ihre Thatigleit ftets eine folde gewesen, die auf "Borsicht und Rudficht", auf der Borforge für bas Morgen beruhte. Der Bater erzählt, wie von dem Augenblide an, wo die sterbende Mutter ihr die Pflicht auferlegte, ihm die Bausfrau, ben Rindern die Mutter zu erfeten, "ein gang anderer Beift über fie getommen"; wie fie "in ber Sorge für ihre Wirthschaft und in bem Ernfte ihrer Bflicht eine mahre Mutter geworden, wie fein Augenblick ihrer Zeit ohne thatige Liebe, ohne Arbeit verstrichen fei, ohne daß ihre Munterfeit fie dabei verlaffen habe". Aeugere Rultur burch Schule und Unterricht find wenig an fie herangekommen. hat wohl hier und da auch ihren Roman gelesen, aber doch nur felten; und wenn fie als Bierzehnjährige fich gern Sonntags mit einer empfindsamen Ergählung von Glud und Leiden einer Mig Jenny "in ein Edchen" feste und an beiden "mit gangem Bergen Theil nahm", so sind ihr doch jest, wie sie uns gesteht, schon lange nur bie Romane bie liebsten, "in benen es zugeht, wie um fie ber, und mo fie ihre eignen hauslichen Buftande wiederfindet". Ueber diese Boefie, mogu, wie mir feben merben, noch etwas Rlopftod'iche Naturichwarmerei tommt, geht ihre Bilbung nicht hinaus. - "So viel Einfalt bei fo viel Berftand, fo viel Bute bei fo viel Festigkeit, und bie Rube ber Seele bei bem mahren Leben und der Thatigfeit!" Das find die erften

Morte, mit dener Merther die finideren, und es find, wie wir feben. mater Committation, die ihm felbit abgeber: Berfand, Festigtet: Eretenzum und guft me nonnen genensthätigen. Der Berinnt wer fent in derier Sniderung aberan. Das ift fele restament: deur derer minge Beringd ur feiner Gefundheit ift se mai mi Weither, numa ar anem u junger und fichiera Militar, we alon over Language represented Canton make eine mingenen dernerme der im der der m denisch the first we am Imag der is endenimation icht, immer nuren Sumei und nunftion ir irrem doubliner Bernfe, ik ne som dan reinafter, oner ommorer, romen Mann dis Partie und Janeston ninking zu monden. Ind dum die die wer winer Main bat in dem min dereit beimder. Eine - drant. Er fi reme Ludenimati, die fie und inen Berminen information in index made Science. Albeit for his der Jeren Annenn um fie angehalten, und der vermigenstthe Since was not been but that now rece reads on. um umn de dinging, das affeit, umer kinden duch die Ser-Andre mi if inen of enginelly region, mant in inchie interi name rierren, und e neuen du ann die andere, der abitent uniques in "empreyed's schiebling uns uns. unsum: the tier matter dependency opposite the state and and time region of the encourage ming he been rece and an more and at the second and the product at their more ur niede neicht als gene bei be gestellt auf me in his men and and make and other transmin in und in month self in 1962 in the minutes institution mer mer mil der oder dem Logie. Das seines Correcting, und and arms for nearly warries in his in the last and के प्रकार में। पास्त्रकी तथा कामक अर्थ है है अपूर्ण करते हैं। यह प्रकार

am erften Tage ihrer Bekanntichaft zu Werther, "fo gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tangen." "Und wenn ich was im Ropfe habe", feste fie bingu, - "und mir auf meinem verstimmten Rlavier einen Contretang portrommele, fo ift Alles wieder gut." Solch ein junger, grüner, faftstropenber Frühlingsbaum ift tein Holz für bas Feuer großer, hinreißender, verzehrender Leibenschaft. Diefer auf "verftimmtem" Rlavier porgetrommelte Contretang und feine eigenthumliche berftellende, ober, wie die Alten fagen, kathartische Wirkung ist einer ber fprechendsten Schilderungszuge ihres Wefens in ber Dichtung und verbietet von vorn herein, bei bem Conflitte in berfelben an Tragodie und tragische Ratharsis zu benten. Es ift Iffland, nicht Shakespeare. Wenn dies junge Wefen bennoch in eine Tragodie verwickelt wird, fo ift und bleibt dies eben nur eine äußerliche und augenblidliche Betheiligung, die den Rern ihres Befens nicht berührt, und die Gesundheit deffelben nicht dauernd anzutaften permag.

Noch wichtiger ist ein anderer Zug. Lotte hatte bereits eine unglückliche Leidenschaft eingeslößt, und diese hat höchst unheils voll geendet. Ein sanfter, stiller junger Mensch, ein Schreiber ihres Baters, der seine arme Mutter mit seinem Fleiße ersnährte, hat eine leidenschaftliche Liebe für sie gesaßt, genährt, verborgen, und zuletzt ihr entdeckt. Er ist darüber aus dem Dienste gejagt und rasend geworden. Ein Jahr hat er als Tobsüchtiger in den Ketten eines Tollhauses zugedracht, dann ist er als sanfter und unschädlicher Irrsinniger entlassen worden, und so sindet ihn Werther am Felsenuferhange des Flusses im trüben Naßkalt eines Novembertages, beschäftigt, Blumen zu "einem Strauße für seinen Schatz zu suchen". Tags darauf erfährt er den so eben geschilderten Zusammenhang durch Albert,

der ihm den Hergang, welcher erst vor anderthalb Jahren passirt ist, "mit trocenen Worten erzählt".

Und Lotte? — Es wird nirgends gesagt oder auch nur ansgedeutet, daß dieses Ungeheuere sie erschüttert oder auch nur ihre Heiterkeit irgendwie getrübt habe. Sie ist eben ein "verskändiges Frauenzimmer", dem die Liebe eines armen, niedriggeborenen Schreibers zu der Tochter des fürstlichen Amtmanns als baare Narrheit erscheint und erscheinen muß, und das von der Leidenschaft und ihrer Wacht gar keinen Begriff hat. Um so gefährlicher ist sie aber selbst eben deshalb einem Gemüthe, das ganz von der Leidenschaft hingenommen und beherrscht zu werden fähig ist, um so gefährlicher ist sie einem Werther, von dem es wie von dem zur still brennenden Kerze hinslatternden "Nachtssalter" in Goethe's Gedicht "Selige Sehnsucht" heißen kann:

"Keine Ferne macht Dich schwierig, Kommst gestogen, kommst gebannt, Und zuletzt, des Lichts begierig, Bist Du Schwitterling verbrannt!"

Lotte ist die "stille Kerze", dies ruhige Licht, an welchem der Nachtfalter Werther verbrennt.

Er kommt zu ihr von einem noch frischen Unheil, das er selbst, halb unschuldig, halb schuldig, angerichtet. Die Qual, die ihn selbst sein von ihm angezogenes weibliches Wesen gebracht. Hören wir seine eigenen Betrachtungen in den ersten Worten seines ersten Brieses! "Wie froh ich bin, daß ich weg bin! — waren nicht meine Berbindungen recht ausgesucht, um ein herz wie das meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und doch war ich unschuldig. Konnt' ich dasur, daß, während die eigensinnigen

Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, eine Leidenschaft in bem armen Bergen fich bilbete? Und boch, - bin ich gang unschuldig? Sab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an ben gang wahren Musbruden ber Ratur, die uns fo oft zu lachen machten, so wenig lächerlich fie waren, felbst ergöpt? hab' ich nicht -D, mas ift der Menfch, daß er über fich flagen barf!" - Diefe der Tragodie vorangebende Episode, welche uns an die Barallele ber voraufgebenden Leidenschaft Romeo's in Shatespeare's hochfter Liebestragodie erinnert, - fie ift ein Meisterzug ber Goethe'= ichen Dichtung, wie benn Goethe überhaupt biefe Wertherdichtung, die er erst beinahe zwei Jahre nach den eigenen Wetlarer Erlebnissen niederschrieb, mit der bewuftesten Rube fünftlerischer Ueberlegung in der Komposition ausgestattet bat. Wie felbstifc weiß hier im Anfange ber Dichtung ber nämliche Werther fich mit bem gleichen Unglud abzufinden, bas er über ein anderes Wefen gebracht hat, und das an ihm felbst so furchtbar sich erneuern foll! Er will "bas Bergangene vergangen fein laffen" und "bas Begenwärtige genießen"; benn: "ber Schmerzen maren weniger in der Welt, wenn die Menschen nicht mit fo viel Emfigfeit ber Ginbildungsfraft fich beschäftigten, die Erinnerungen bes vergangenen Uebels zurudzurufen, eber als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen!" - In diesem Eingange liegt bas Grundthema bes gangen folgenden Gedichts ausgesprochen. Der arme, felbstbetrogene Bethörte! er ahnt nicht, bag bas vergeltenbe Schidfal ihm leife nachschleicht, abnt nicht, wie balb er in eine Lage versetzt werden foll, in welcher er die Kraft dieser seiner Lebensweisheit an fich felbst zu erproben haben wird.

Im Frühlinge, in der wonnevollsten Pracht der Maienblüthe, beginnt die Dichtung. Freier, leichter, ruhiger, als es seit lange

umeien, fibt: der jener Bermittung gtinklich entronnene Wertber ten unfliten Ders unmetten all der Berdeinft des Frühlingsmmere um ibn ber. Er fühlt fich verführt mit den Menichen ferner neuen Umgebung, "eingelullt" von der Boefie "seines huner", deffen Schilberung ber einfachen Urzuftunde bes Menichmeinfrublings er auf feine Beife in Garten und Ruche bes Banernbanfes von Babibenn, fein Mittaubrod felbft bereitenb. in die Birflichfeit überfest. Gang verfunfen in feinen naturamehenden Mußiggang, empfindet er fich bochbesciedigt durch Im Berfehr mit den grmen, noch von keiner Knitze beieckten Lorffenten und mit den Andern dieser weiten Ratur, diesen Beien, "Die unde wiffen, warum fie moilen". — gleich ihm iethig und jeinem verzogenen Derzen. Da nientich und unerwartet, fiebt giler Glone und Duft, giles inbre, fille Beben und Mitben des dentitings der Kamer verkörnert von ihm in der Geftalt des ichenen beidirigen Weiens, zu dem er an einem gemetterschweiten Anhingsprachunttage unt einer Tanzerin und deren Baje durch "den werten ausgebauenen Baid", der das fürfülde Jagebans ungeet, Innapszejairen ift, um fie zu dem nielliebt nechtigute, nurstanfprater negentest neuer faut und: wer Arenpoien.

Mit ingerem Tatte und prochtigem Gerffet der Mondlacht gerade diesen Moment gewehlt, um zottens Seid und Weien zu erfahen und ichteur von uns dugustellen. Denn in diesen um dem Täher ungespreihieht geschieberen Seene ift in den Idae die zauge Naturbestummibert dres Besens, das "dimbliche", pur Monter und Jameiram sestimmte densche Madaben, von und unfahret. Eber im inseh großerer Monderzug Mandlache ist. wes ich weier der und de zus imm feber sesengeme diene dass ir de verschunde der, dem zur großenen Idae emprenne den Werther die Apollinischen Züge des jugendlichen "Götterjünglings" Goethe zu verleihen. Denn nicht nur, daß Goethe eben nicht Werther, der Dichter nicht sein Geschöpf ist: — eine solche Darstellung Werther's, so nahe sie auch einem minder gedankentiesen Künstler liegen nochte, — würde zugleich einen künstlerischen, einen ästhetischen Fehler enthalten haben. Sie würde die Ausmerksamkeit von derzenigen Gestalt abgelenkt haben, die der Dichter allein in den Bordergrund des Interesses stellen wollte und stellen nußte. — Doch wir müssen uns hier noch versagen, auf Kaulbach's Darstellung näher einzugehen, weil wir unsere Charakteristik Lottens fortzuseten haben.

Bon jenem Augenblide an ist Werther's Schickfal entschieben. Lotte ist verlobt, gehört einem Andern an. Das vermehrt ihren Reiz für den Mann der Leidenschaft, während es dagegen ihr selbst und ihrem Bohlgefallen an Werther die volle Unbefangen- heit giebt. Auch Werther selbst glaubt unbefangen in seinem Bohlgefallen zu sein. Aber dieser Glaube ist Täuschung und vermehrt nur die Gesahr. "Wein Herz ist so verderbt nicht", schreibt er dem Freunde, "daß ich dieses Vertrauen täuschen könnte, obschon es allerdings schwach genug ist!" Aber er weiß boch innerlich besser, was das letztere, was die Schwäche des Herzens heißen will, denn er setzt sogleich selbst hinzu: — "Und ist das nicht Verderben?" —

Lotte ist durchaus auf praktisches Leben gestellt und ohne alle eigentliche Sentimentalität. Darum übersieht sie ben unspraktischen sentimentalen Werther von vorn herein. Sie beshandelt ihn zeitig mit einer gewissen mütterlichen Sorglichkeit, denn sie hat einen starken Zug und Hang zu dem, was man im gesmeinen Leben "bemuttern" nennt. Gleich im Ansange ihrer Beskanntschaft, als Werther sie bei dem alten Pfarrer mit seiner

4

Rebe über liebende Schonung unserer Rächsten selbst zu Thränen rührt, warnt und schilt sie ihn auf dem Rückwege "über den zu warmen Antheil, den er an Allem nehme, und daß er darüber zu Grunde gehen werde, wenn er sich nicht schone". Später wirft sie ihm seine Waaßlosigseit vor, "daß er sich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken"; und überhaupt erscheint ihr weiterhin sein ganzer Justand geradezu als "Krantheit", obsichon sie weit entsernt ist, die ganze Besentung dieser Leidenschaftskrantheit auch nur zu ahnen, weil sie selbst eben keine Aber von Leidenschaft in sich hat.

Bas ift es nun aber, mas fie zu Werther hinzieht, ihre Reigung, ihre Theilnahme auf ihn richtet? Zunächst ein gang flein wenig Romantif und Naturichwärmerei. Denn diefe gefunde, im Kreise ihres engen Daseins durchaus befriedete Natur, die sich hier und da auch wohl, wie bei dem Besuch im Pfarrhause, mit Berftand und Behagen auf das Gebiet der Trivialität und auf den Kleinfram bes Lebens einläßt und ein Blauderstundchen mit einer Freundin über Nenigfeiten und unbedeutenden Stadtflatich auch bann nicht verschmäht (fiebe ben Berief Werther's vom 26. October), wenn der intereffante Freund in ihrer unmittelbaren Nähe ift, - fie hat doch auch ihr bescheiden Theil= chen von ber beutschen Empfindsamkeit jener Beit in ber Seele. Das zeigt fich gleich Anfangs in jener Ballnacht, wo fie, am Fenfter ftebend an Werther's Seite bei bem niederriefelnden Frühlingsregen bes fernabdonnernden Gewitters mit thranenvollem Muge zum himmel blidend, ihre Band auf die feine legt und leife: "Rlopftod!" ausruft. Diefe Scene mare ihr mit ihrem Berlobten wohl nicht möglich gewesen; benn ber treffliche, aber etwas trodene Albert ift fein Resonanzboden für folche Rlopftod'iche Gefühlsüberichmanglichkeit, mabrend bagegen Werther'n jener unschuldige Ausdruck gefühlvoller Erregung sofort völlig außer sich und zu dem Wunsche bringt: "von nun an den Namen Klopstock nie wieder nennen zu hören!" Lotte sindet ebenso in Werther ein Scho für ihre im Mondschein ausgesprochenen Wiedersehens= und Unsterblichkeitsgedanken, während ihr Albert dieselben immer mit einem: "Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte!" — abzuschneiden sich bestrebt.

Goethe spricht einmal in einem feiner Briefe an Reftner, nach beffen Berheiratung mit bem Original ber Werther'schen Lotte, von "ben Taschengelbern ber Empfindung, baran ber Mann feine Bratenfion bat", Die feine (Reftner's) Lotte mobil an ihn wenden tonne\*). Diese "Taschengelber ber Empfindung" find es, welche bie Lotte ber Dichtung unbedenklich an Werther wendet, weil fie weiß, daß fie bamit ihrem Brautigam, für ben bieselben teinen Werth haben, Nichts entzieht. Gelbst gang obne Leidenschaft, reizt sie eben beshalb unwissend in ihrer Unschuld ben nur in der Leidenschaft lebenden und webenden Wertber burch taufend fleine Bertraulichkeiten und Unporfichtigkeiten. Bon bem erften Geichente ber rothen Bandichleife ibres Rleides bis zu dem Ruffe, den fie ibm durch ihren Ranarienvogel übermittelt, wird Alles ihm verderblich und zu Gift, mas fle arglos ihm gegenüber thut. "Sie sieht nicht, sie fühlt nicht", ruft er einmal aus, "bag fie ein Bift bereitet, bas mich und fie gu Grunde richten wird, und ich, mit voller Wolluft fcurfe ben Becher ans, ben fie mir zu meinem Berberben reicht. Bas foll ber gutige Blid, mit bem fie mich oft, - oft? nein, nicht oft, aber boch manchmal ansieht, bie Gefälligkeit, womit fie einen unwillfürlichen Ausbrud meines Gefühls aufnimmt, bas Ditleiben mit meinem Dulben, bas fich auf ihrer Stirn zeichnet!"

<sup>\*)</sup> Guethe und Werther, von A. Refiner, G. 179.

Rebe über liebende Schonung unserer Nächsten selbst zu Thränen rührt, warnt und schilt sie ihn auf dem Rückwege "über den zu warmen Antheil, den er an Allem nehme, und daß er darüber zu Grunde gehen werde, wenn er sich nicht schone". Später wirft sie ihm seine Maaßlosigkeit vor, "daß er sich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken"; und überhaupt erscheint ihr weiterhin sein ganzer Zustand geradezu als "Krankheit", obschon sie weit entsernt ist, die ganze Bebeutung dieser Leidenschaftskrankheit auch nur zu ahnen, weil sie selbst eben keine Aber von Leidenschaft in sich hat.

Was ift es nun aber, mas fie zu Werther hinzieht, ihre Neiqung, ihre Theilnahme auf ihn richtet? Bunachst ein gang klein wenig Romantit und Naturschwärmerei. Denn diese gefunde, im Rreise ihres engen Daseins durchaus befriedete Natur, die fich hier und da auch mohl, wie bei dem Besuch im Pfarrhause, mit Berstand und Behagen auf das Gebiet der Trivialität und auf den Rleinkram des Lebens einläßt und ein Blauderstündchen mit einer Freundin über Neuigfeiten und unbedeutenden Stadtflatich auch dann nicht verschmäht (fiebe ben Berief Werther's vom 26. October), wenn ber intereffante Freund in ihrer unmittelbaren Nähe ift, - fie hat doch auch ihr bescheiden Theil= den von der deutschen Empfindsamteit jener Beit in der Seele. Das zeigt fich gleich Anfangs in jener Ballnacht, wo fie, am Fenster stehend an Werther's Seite bei bem nieberrieselnden Frühlingsregen des fernabdonnernden Gemitters mit thränenvollem Auge zum himmel blidend, ihre Band auf die feine legt und leife: "Rlopstod!" ausruft. Diefe Scene mare ihr mit ihrem Berlobten wohl nicht möglich gewesen; benn ber treffliche, aber etwas trodene Albert ist fein Resonanzboden für solche Rlopftod'iche Gefühlsüberichmanglichkeit, mahrend bagegen Werther'n jener unschuldige Ausbruck gefühlvoller Erregung sofort völlig außer sich und zu dem Wunsche bringt: "von nun an den Namen Klopstock nie wieder nennen zu hören!" Lotte sindet ebenso in Werther ein Echo für ihre im Mondschein ausgessprochenen Wiedersehens- und Unsterblichkeitsgedanken, während ihr Albert dieselben immer mit einem: "Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte!" — abzuschneiden sich bestrebt.

Goethe fpricht einmal in einem feiner Briefe an Reftner, nach beffen Berbeiratung mit bem Original ber Werther'schen Lotte, von "ben Tafchengelbern ber Empfindung, baran ber Mann feine Bratenfion hat", die feine (Reftner's) Lotte mobil an ihn wenden tonne\*). Diese "Taschengelber ber Empfindung" find es, welche die Lotte ber Dichtung unbedenklich an Werther wendet, weil fie weiß, daß fie bamit ihrem Bräutigam, für ben biefelben teinen Werth baben. Nichts entzieht. Gelbst gang ohne Leidenschaft, reizt sie eben deshalb unwissend in ihrer Unschuld ben nur in ber Leidenschaft lebenden und webenden Werther burch taufend tleine Bertraulichkeiten und Unvorsichtigkeiten. Bon bem erften Gefchente ber rothen Banbichleife ihres Rleibes bis zu dem Ruffe, den fie ihm durch ihren Ranarienvogel übermittelt, wird Alles ihm verderblich und zu Gift, mas fie arglos ihm gegenüber thut. "Sie sieht nicht, fie fühlt nicht", ruft er einmal aus, "daß fie ein Gift bereitet, bas mich und fie zu Grunde richten wird, und ich, mit voller Wolluft fclurfe ben Becher ans, ben fie mir zu meinem Berberben reicht. Bas foll ber gutige Blid, mit bem fie mich oft, - oft? nein, nicht oft, aber boch manchmal anfieht, Die Gefälligfeit, womit fie einen unwillfürlichen Ausbruck meines Gefühls aufnimmt, bas Ditleiben mit meinem Dulben, bas fich auf ihrer Stirn zeichnet!"

<sup>\*)</sup> Guethe und Werther, von A. Refiner, G. 179.

Das lette Wort ift bas rechte. Mitleid ift bas zweite Band. welches Lotte mit Werther verbindet, Mitleid mit einem Kranken. einem liebevoller Bflege Bedürftigen; und Lotte heißt und ift eine treffliche Krankenpflegerin. Nur bag fie fich bei biefem Rranken in der Behandlungsweise vergreift, weil sie feine Krankbeit wohl in ihren Symptomen, aber nicht in ihrem Wesen Seine zeitweilige Ausgelaffenheit, feine übertriebene Luftigkeit angstigen fie und find ihr unheimlich. "Um Gotteswillen", fagte mir Lotte heut, ich bitte Gie, feine Scene wie bie von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so luftig find!" Soweit Mitleid Liebe enthält und ift, soweit liebt fie ibn, nicht weiter, - wenigstens nicht viel weiter. Ihr Berlobter bagegen, der madere nüchterne Albert, merkt den mabren Ruftand Werther's beim erften Blide; er vermeibet es, feine Braut in Gegenwart Werther's zu liebkosen und zu fuffen, aber er behält beibe ruhig im Auge. Allein erft nach ber Hochzeit, als Werther, der fich entfernt hatte, von feiner Leidenschaft überwältigt, wieder gurudtommt an die Stätte feiner Qualen, erft da hält Albert es für nöthig seine Lotte zu warnen. wünscht, daß es möglich sein möchte, den Freund wieder zu entfernen: "ich wünsch' es auch um unsertwillen, und ich bitte Dich, fieb zu, feinem Betragen gegen Dich eine andere Richtung zu geben, seine öfteren Besuche zu vermeiden. Die Leute werden aufmertfam."

Diese Worte vernichten mit einem Schlage die nachtwandslerische Sicherheit, mit der die unschuldige Lotte bis dahin am Rande eines Abgrunds ihren Weg gewandelt ist; denn das außzgesprochene Wort hat eine ungeheuere, eine bannende Macht. Aber Naturen, wie diese Lotte, sind rasch entschlossen, weil sie zweisellos sicher sind über das, was ihnen zu thun obliegt. Und

Lotte handelt benn auch entschlossen. Gleich in der nächsten Unterredung mit Werther führt sie den Wunsch ihres Mannes aus, und die Art, wie sie es thut, hebt sie auf die Höhe ihres Wesens, zeigt diese ächt deutsche Frauengestalt in dem ganzen Adel, in der vollen Tüchtigkeit und Ehrlichkeit ihrer reinen Natur. Die einfachen, klaren, überzeugend wahren und dabei so liebevoll milden Worte, mit denen sie ihn zur Besinnung zu bringen sucht, gipfeln sich zulest mit dem einen Zuruse: "Seien Sie ein Mann;" Goethe hat diesen Zurus später selbst als moralischen Epilog zu seiner Dichtung angewendet, in dem er seinen Werther aus dem Jenseits, jeden, der sein Schicksal beweine, ganz im Sinne Lessing's ermahnen läßt:

"Sei ein Mann! und folge mir nicht nach!"

Aber trot biefem tapferen Berhalten unferer Belbin ift boch in ihrem Innersten noch etwas Berborgenes, etwas Bebeimnißvolles, etwas, das der Dichter felbst, "mit Worten auszudrücken" fich scheute, und es lieber "einer schonen weiblichen Geele überlaffen wollte, fich gang in bie Seele Lottens zu benten und mit ihr zu empfinden." Diefe Scheu, die fo natürlich mar bei bem Dichter, der in diesem aus Wahrheit und Phantafie fo munderbar gemischten poetischen Seelengemalbe bie eigensten Berhalt= niffe perfonlicher Wirklichkeit, welche feiner Dichtung offen gum Grunde lagen, zu berüchfichtigen und zu schonen hatte, wir brauchen fie nicht zu haben und zu üben. Und so dürfen wir benn unsere Charafteristik Lottens - ber Lotte ber Dichtung, nicht der wirklichen, die hierin mit ihr nichts Bermandtes bat, - burch ben letten Bug vervollständigen: bag unmittelbar nach jener ihrer letten That des Berstandes und der Pflicht, mit der fie Werther'n von fich weift, der Funke der Leidenschaft, der in

Das lette Wort ift bas rechte. Mitleid ift bas zweite Band. welches Lotte mit Werther verbindet. Mitleid mit einem Kranken. einem liebevoller Bflege Bedurftigen; und Lotte beift und ift eine treffliche Krankenpflegerin. Nur bak fie fich bei biefem Rranten in der Behandlungsweise vergreift, weil fie feine Krantbeit mohl in ihren Spmptomen, aber nicht in ihrem Wefen Seine zeitweilige Ausgelaffenheit, feine übertriebene Luftigkeit angstigen sie und sind ihr unbeimlich. "Um Gotteswillen", fagte mir Lotte beut, ich bitte Sie, keine Scene mie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig find!" Soweit Mitleid Liebe enthält und ift, soweit liebt fie ibn, nicht weiter, - wenigstens nicht viel weiter. Ihr Berlobter bagegen, ber madere nüchterne Albert, merkt ben mabren Ruftand Berther's beim erften Blide; er vermeidet es, feine Braut in Gegenwart Werther's zu liebkofen und zu fuffen, aber er bebalt beibe ruhig im Auge. Allein erft nach ber hochzeit, als Werther, der fich entfernt hatte, von feiner Leidenschaft überwältigt, wieder zurudtommt an die Stätte feiner Qualen, erft da hält Albert es für nöthig seine Lotte zu warnen. wünscht, daß es möglich sein möchte, den Freund wieder zu entfernen: "ich wünsch' es auch um unsertwillen, und ich bitte Dich, sieh zu, seinem Betragen gegen Dich eine andere Richtung ju geben, feine öfteren Besuche ju vermeiben. Die Leute merben aufmerffam."

Diese Worte vernichten mit einem Schlage die nachtwandslerische Sicherheit, mit der die unschuldige Lotte bis dahin am Rande eines Abgrunds ihren Weg gewandelt ist; denn das aussgesprochene Wort hat eine ungeheuere, eine bannende Macht. Aber Naturen, wie diese Lotte, sind rasch entschlossen, weil sie zweisellos sicher sind über das, was ihnen zu thun obliegt. Und

Lotte handelt benn auch entschlossen. Gleich in der nächsten Unterredung mit Werther führt sie den Wunsch ihres Mannes aus, und die Art, wie sie es thut, hebt sie auf die Höhe ihres Wesens, zeigt diese ächt deutsche Frauengestalt in dem ganzen Adel, in der vollen Tüchtigkeit und Ehrlichkeit ihrer reinen Natur. Die einfachen, klaren, überzeugend wahren und dabei so liebevoll milden Worte, mit denen sie ihn zur Besinnung zu bringen sucht, gipfeln sich zuletzt mit dem einen Zuruse: "Seien Sie ein Mann;" Goethe hat diesen Zurus später selbst als moralischen Epilog zu seiner Dichtung angewendet, in dem er seinen Werther aus dem Jenseits, jeden, der sein Schicksal beweine, ganz im Sinne Lessing's ermahnen läßt:

"Sei ein Mann! und folge mir nicht nach!"

Aber trot diesem tapferen Berhalten unserer Selbin ift boch in ihrem Innersten noch etwas Berborgenes, etwas Gebeimnigvolles, etwas, das der Dichter felbft, "mit Worten auszudrücken" fich fcheute, und es lieber "einer fconen weiblichen Geele überlaffen wollte, fich gang in Die Seele Lottens zu benten und mit ihr zu empfinden." Diefe Schen, die jo natürlich mar bei bem Dichter, der in diesem aus Wahrheit und Phantafie fo munderbar gemischten poetischen Seelengemalbe bie eigensten Berhalt= niffe perfonlicher Birklichkeit, welche feiner Dichtung offen gum Grunde lagen, zu berücksichtigen und zu schonen hatte, wir brauchen fie nicht zu haben und zu üben. Und so dürfen wir benn unsere Charafteristik Lottens - ber Lotte ber Dichtung, nicht ber mirklichen, die hierin mit ihr nichts Bermandtes hat, - burch ben letten Bug vervollständigen: daß unmittelbar nach jener ihrer letten That des Berstandes und der Pflicht, mit der fie Werther'n von fich weift, der Funke der Leidenschaft, der in

jedem Menschenbergen schlummert, für einen Augenblid in ihrer Bruft zur Rlamme auflobert. In der Stunde des grauen Degembernachmittags, die dem letten verhängniftvollen Bufammentreffen mit Berther vorhergeht, vergleicht fie, einfam in ihrem Rimmer fitend, zum erften Male ben theuren Freund, ben fie fortan für immer entbehren foll, mit bem Batten, an ben Neigung und Achtung, Gelübde und Bflicht fie unauflöslich binden, und Niemand, der diese Stelle aufmerksam lieft, kann fich barüber täufchen, auf meffen Seite bin in biefem Augenblicke sich bei ihr die Schaale neigt! "Auf ber andern Seite mar ihr Werther fo theuer geworben; gleich von bem ersten Augenblice ihrer Bekanntschaft an hatte fich die Uebereinstimmung ihrer Gemüther fo ichon gezeigt, ber lang bauernbe Umgang mit ihm, so manche burchlebte Situation hatten einen unaus= löschlichen Eindruck auf ihr Berg gemacht. Alles, mas fie Intereffantes fühlte und bachte, mar fie gewohnt, mit ihm gu theilen, und feine Entfernung brobte in ihr ganges Befen eine Lude zu reifen, die nicht wieder ausgefüllt merben fonnte." Um ihn in ihrer Rabe behalten zu konnen, hatte fie ihn "in einen Bruder verwandeln, ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten mogen" - aber "fie fand feine, der fie ihn gegönnt hätte!"

Und nun kommt der Unglückselige, kommt, ihr unerwartet, sie überraschend in dieser Stimmung. Zum ersten Male erbebt ihr das Herz bei seinem Eintritt, empfängt sie ihn "mit leidenschaftlicher Verwirrung", scheut sie mit ihm allein zu bleiben, wie in Schiller's "Rabale und Liebe" Luise mit Ferdinand nicht allein bleiben mag — und wünscht doch wieder, daß die Freundinnen, zu denen sie schickt, "nicht kommen möchten". Die Lektüre der Ofsianscene thut das Lette, und halb gezogen, halb

hinsinkend, vergeht ihr wie ihm die Welt, berührt das reine Wesen zum ersten und letten Male, wenn auch nur mit dem streisenden Saume des Gewandes, das Gebiet der in ihren Augen und vor ihrem Gewissen sündlichen Leidenschaft. Zur rechten Zeit rafft sie sich empor, und selbst in diesem furchtbaren Augenblick bleibt ihr Berstand noch wach und stärker als ihr Herz. Aber sie hat nicht mehr den Muth, sich und "ihre Schuld und ihre Ahnungen" ihrem zurückkehrenden Gatten zu entdecken. Kann sie doch kaum wünschen, daß derselbe in ihrer Seele lesen möchte. "Selbst nach der beruhigenden Einsamkeit der Nacht kehren ihre Gedanken immer wieder zurück zu Werther'n, der sür sie verloren war und den sie doch nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen mußte, und dem, wenn er sie verloren, nichts mehr übrig blieb!"

Hierin liegt ber Schlüffel zu ben Worten, mit welchem die Dichtung nach ber erfolgten Katastrophe des Werther'schen Selbsts mords von Lotten Abschied nimmt: "Man fürchtete für Lottens Leben."

Aber diese Furcht, so begründet sie scheint, wird sich nicht erfüllen. Diese Lotte, in der Goethe die gesunde Lebenskraft seiner eignen Natur verkörpert hat, wird leben bleiben und glücklich leben an der Seite ihres braven Mannes, so gewiß, als sie unglücklich geworden wäre als Gattin eines Werther. Die Wunde, die ihr Herz erhalten, wird sich schneller schließen, als sie selbst es denkt, und wenn sie auch die Narbe davon behält, so wird doch dieses Lebensleid nur dazu dienen, der Schönheit ihres Wesens einen neuen Reiz durch jenen Zug sanfter Weslancholie hinzuzusügen, welche das Andenken an das Glück und an das Leid ihres Zusammenlebens mit Werther von Zeit zu Zeit in ihr hervorrusen wird.

Und nun zum Schluffe noch ein Wort über die Composition bes bekannten Raulbach'ichen Bildes. Durch bie geöffnete Thur des Gartenzimmers, in welcher der erstaunte Werther steht, nicen bie Rofen des Juni, faufelt das Laub der Baume, mabrend in ber Ferne bas weifigraue Gewölf bes Gewitters herüberdroht. Da sind sie alle acht versammelt, wie die Orgelpfeifen, die schönen Amtmannsfinder, um die schon zum Tangfeste geschmudte älteste mutterliche Schwefter, weil fie noch ju guter Lett ihr Besperbrod zu dem Frühobste von teiner andern als von ihrer geliebten Lotte geschnitten haben wollen. Denn Besperzeit ift's, vier Uhr Nachmittags, wie uns die große bolgerne Wanduhr fagt, ber gur Seite im Schatten bie langen Reiterpiftolen bangen. Ich fage nichts von dem Rindergewimmel um Lotte ber; nichts von der nächstältesten Schwester Sophie, der Lottchen das Regiment für die Reit ihrer Abmesenheit übergeben hat, und die benn auch bereits mit Haube und Strickftrumpf fich in die gehörige, Achtung gebietende Berfaffung zur Uebernahme ber schweren Bflicht bes Ordnunghaltens gesett bat; nichts von bem gerrenden fleinen Buben, deffen Berandrangen gu der Besperbrodfpenderin einer anderen kleinen Schwester fo gefährlich für Lottens Toilette erscheint, daß fie fur nothig halt, den kleinen Salbsansenlotten gewaltsam von derfelben zurückzureißen; nichts von dem Rirschen mausenden Anaben, welcher zu seiner bereits empfangenen Aepfelration fich felbst die Bugabe zu nehmen im Begriff ift; nichts von bem jungften, zuerft mit bem Besperbrobe bedachten "Stuhlfinde", bas, ben eintretenden fremden Mann halb furchtsam anftarrend, doch über diesem Anstarren und Effen nicht feine britte und liebste Thätigkeit vergißt, welche barin besteht, die biden feisten Beinchen und Fugden noch von bem letten Refte ber gludlich abgestrampelten Betleidung zu befreien:

nicht endlich von dem humoristischen Blidgespräche der ehrbar basitzenden Hauskatze mit dem von seinem Reiter über dem Besperbrode im Stiche gelassenen Rollpserden, das gerade so maltraitirt aussieht, wie ein ordentliches Rollpserd der Kindersstude aussehen muß: — Das Alles sind Nebensachen im Bergleich zu der Hauptsigur in der Mitte, zu der schönen schlanken Mädchenblume, die in dem kleidsamen und doch so einsachen, schmucklosen Festputze vor uns dasteht:

"Rur absichtelos, boch wie mit Absicht fcon!"

Ihr schlichtes weißes Ballfleid mit ben blagrothen Schleifen hindert fie nicht, die Bflichten der hausmutter gegen die Rinderichaar zu üben, die Dieje jungfräuliche Mutter umgiebt. Gang vertieft in ihr Beschäft, bas schwarze hausbrob gegen ben fchonen Bufen gebrudt, und vorsichtig nach Alter und Appetit ber Empfänger bie Schnitte bemeffend, die duntlen Augen auf Die berandrangenden Rinder niedergesenkt, fieht fie nicht ben eintretenben Baft, nicht ben entzudt erstaunten auf fie gerichteten Blid, mit dem berfelbe in der geöffneten Thure ftumm und sprachlos fteben bleibt. Der schreiende und jubelnde garm ihrer Rinderschaar bat den knarrenden Ton der aufgebenden Thur übertont; von den Rindern felbst fieht und bort gleichfalls feins ben Eintretenden — bis auf das "Stuhlfind", das aber blos mit feinen Augen fpricht -, und fo hat Werther Duge, "bas reizenbste Schauspiel, bas feine Augen je gefeben," einen Doment gang ungeftort zu betrachten. Dag Raulbach zu Diesem Bwede aus bem altesten, fünfzehnjährigen Bruder ber Dichtung einen zehnjährigen gemacht hat, ift burchaus in ber Ordnung. In Ordnung aber ift überhaupt Alles auf biesem reizenden Bilde jungfräulicher Sausmütterlichkeit, felbst die fraftige Birtenruthe,

bie hinter bem kleinen Roktolofpiegel gleichfalls nicht fehlt, so wenig als bem eingerahmten Schattenriffe ber verstorbenen Mutter ber Schmud bes frischen Blumenstranges mangelt.

Und diese lieblichste, unschuldigste und harmloseste aller Scenen ist dazu ansersehen, daß sich an sie das surchtbarste Schicksoll knüpft! Diese holdselige, friedenvolle Gestalt soll Bersehrben bringen über den Jüngling, den wir, verzückt in ihre Schönheit, in voller Ingendkraft vor uns stehen sehen! Diese Bandschleise an ihrer Brust soll ihn in sein Grad begleiten, zu dem er selbst in diesem Augenblicke schon unwissend den ersten Spatenstich thut; und eins dieser so ruhig an der Band hansgenden verstäubten Wordgewehre soll die schöne freie Stirn zersschmettern, auf der wir jest nur den lichten Glanz der Schönsheit sich wiederspiegeln sehen, deren Anblick seine Augen mit Entzücken in sich trinken! Es soll an ihm sich bewahrheiten das schwermüthige Wort des Dichters, daß:

"Ber bie Schönheit angeschaut mit Augen, 3ft bem Tobe schon anheimgegeben!"

## III.

## Adelheid von Walldorf.

Eine Kluft, tief wie der Abgrund zwischen Unschuld und Sünde, trennt die zuvor betrachtete Schöpfung des jugendlichen Dichters, trennt die holdselige, in sich befriedete, sanft liebreizende Lotte seines Werther von der dämonischen Frauengestalt, welche uns Goethe in Abelheid von Walldorf vor die Augen sührt!

Aber wenn es auch nicht zu verwundern ist, daß ein und derselbe Dichter diese beiden weiblichen Wesen geschaffen hat, so scheint es doch fast ein Wunder, daß er sie ungefähr zu ein und ebenderselben Zeit in sich trug, und daß Goethe, während sein Herz in Wehlar zu Lottens Füßen den rein poetischen Roman der lieblichsten und unschuldigsten Idhle durchlebte und tünstelerisch steigerte, in demselben Wehlar zu gleicher Zeit die Gestalt dieses dämonischen Weibes in seinem Innern erzeugte, deren verrätherische Schönheit Tod und Verderben über Alles bringt, was ihrem Zaubertreise sich naht. Und das größte aller Wunder endlich ist, daß ebenderselbe Goethe, während er seine Seligkeit davin zu sinden schooten zu pflücken, sich allen Ernstes in jene

Abelheid, in dieses Geschöpf seiner Phantasie, verliebte, ja so sehr verliebte, daß diese "reizende Frau", wie er sie in Dichtung und Wahrheit nennt, selbst seinen Helben Götz "bei ihm außestach, und daß das Interesse an ihrem Schicksal dergestalt in der Dichtung überhand nahm, daß er sich bei späterer Uebersarbeitung auß künstlerischen Gründen gezwungen sah, dasselbe auf ein bedeutend geringeres Maaß zurüczusühren!

Und doch ist die Erklärung dieses Wunders gar nicht schwer. Eine spätere Geliebte des Dichters — auch eine Lotte, wenn auch etwas weniger idhultsch und unschuldig als die erste —, Frau Charlotte von Stein, that einmal über Goethe, als er sich aus ihren Banden losgemacht und die junge schöne Christiane Bulpius in Haus und Herz aufgenommen hatte, den klagenden Ausruf: "Es sind zwei Raturen in ihm!" Die Gute glaubte damit etwas gar Haustlandendes gesagt zu haben, und doch war es nichts mehr und nichts weniger als die einsache Wahrsheit. Alle wahrhaft bedeutenden Menschen — aber auch nur solche — können und müssen mit Faust sagen:

"Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will sich von ber anbern trennen; Die eine halt in berber Liebeslust Sich an bie Welt mit klammernben Organen, Die anbre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu ben Gesilben hoher Ahnen."

Goethe's Roman mit der Wetslarer Lotte war eben so idealistisch wie die Gestalt, zu der er diese Liebe in seiner Dichtung versklärte. Es war eine rein poetische (um nicht zu sagen eine freiwillig erzeugte und erträumte), keine wirkliche, irdische Leidensschaft, die ihn zu der Berlobten des redlichen Hannoveraners

hinzog, und es mar ber Dichter in ibm, ber biefes Berhaltnik eifrig und mit vollem Bewuftsein von beffen poetischem Gebalt und Werthe pflegte und in fich fteigerte. Wer bas noch nicht miffen follte, ber tann fich bavon aus bem achtundsechzigsten Briefe bes vielfach migverstandenen Goethe-Reftner'ichen Lotte-Briefmechfels bis zur unmiberleglichen thatfachlichen Gemifheit überzeugen. Aber in allerinnigster Nachbarschaft mit bem im Mondschein schwärmenden, fich mit bem geistigsten Dufte bes Ibplle begnugenden Goethe, wohnte noch ein zweiter Goethe. ber bamals neben Golbsmith auch Shatespeare, neben bem Bifar von Batefielb auch einen Macbeth, neben einer fanften Berther'ichen Lotte auch die bamonische Gestalt einer Shakespeare's ichen Rleopatra ju ichaten und zu genießen mußte. Und biefer zweite Goethe schuf feine Abelbeid und verliebte fich in biefe Geftalt, in der man die Elemente von Shatelpeare's Macbeth und Rleopatra, in ber man ben Ginflug ber begeifterten Shatespearelekture bes jugendlichen Dichters auch beute noch gar mobl. felbst in wortlichen Zügen, ertennen fann.

Gin Biograph Goethe's\*) hat seine Leser überreden wollen, die Selbstgeständnisse Goethe's in Dichtung und Wahrheit über sein Berhältniß zu dieser dämonischen Gestalt der Abelheid seien nichts als "eine galante Deutung, die der ältere Goethe dem jüngern, der Biograph dem Dichter untergeschoben habe". Aber das ist ein Irrthum, der auf gänzlicher Berkennung dichterischen Schaffens beruht. Denn weit mehr als die reinen, einsachen, ungebrochenen, sind es die gemischten Charaktere, welche den schaffenden Dichter anziehen, seine Theilnahme in Anspruch nehmen, ja dieselbe bis zur Borliebe steigern. Dies ist hier des

<sup>\*)</sup> Bieboff, Goethe's Leben II, S. 74.

Dichters Fall, gegenüber diesem wunderbaren Weibe, bei dessen Erschaffung, wie ihr Gatte Weislingen sagt, "Gott und Teufel um's Meisterstück wetteten". Um dieser Gestalt und Goethe's ursprünglichen Absichten bei ihrer Schöpfung gerecht zu werden, müssen wir, neben der allgemein bekannten zweiten, auch die erst spät nach des Dichters Tode bekannt gewordene erste Bearbeitung des Göt in Betracht ziehen, die zugleich bei Weitem kühnere und genialere Züge ausweist.

Abelbeid von Walldorf ift feit vier Monaten Wittme. Jung. reich, unabhängig, viel umworben, befreit von einem unbedeutenden Gatten, dem ihre Jugend ohne Liebe vermählt worden war, begt sie bochfliegende Blane für ihre Rufunft, sucht sie einen Mann, der ihr die Erfüllung ihrer ehrgeizigen Entwürfe zu sichern vermag. In Weislingen glaubt fie einen Augenblick einen folchen Mann zu feben, und darum bietet fie Alles auf, ihn in ihre Fesseln zu schlagen. Ihr Geift, ihre Runft der Intrique und ber Gefallsucht, und por Allem ihre Schonbeit, fichern ihr ben Erfolg. Ihre Schönheit ift von jener finnverwirrenden Unwiderstehlichkeit, die Alles, mas sich ihr naht, mit Zaubermacht berudt. Der jugendliche Dichter hat nicht umsonst seinen Somer und Leffing's Laotoon gelefen; er hutet fich ihre Schonheit beschreiben zu wollen. In der gangen Dichtung findet fich kaum ein einziger beschreibender Bug. Defto eindringlicher schildert er sie durch die Wirkungen, die wir sie auf die verschiedensten Berfonen üben seben. Als Weislingen's Edelknabe Frang sie jum erften Male erblict hat am Bofe des Rirchenfürften zu Bamberg, da gilt ihm feines Herrn: "ich habe viel von ihrer Schonbeit gehört!" gerade fo viel, als wenn einer fagte: ich habe Musik gesehen. Als ihn fein herr "nicht recht gescheidt" beißt, ermidert er: "Das kann mohl sein. Das lette Mal, da ich sie

fabe, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunkener. Dber vielmehr - ich fühlte in bem Augenblide, wie's ben Beiligen bei himmlischen Erscheinungen fein mag: alle Ginne ftarter, bober, volltommener, und boch ben Gebrauch von feinem." Sein polles. gang von der Empfindung ihrer Schönheit erfülltes Berg macht ben unglücklichen Knaben zum Dichter. "Wenn fie einen aufieht, ift's, als wenn man in ber Frühlingsfonne ftunde." "Ein Blid von ihr" hat ihn "zum Narren gemacht." "Wie ich von bem Bifchof'Abschied nahm", erzählt er, "faß fie bei ibm. Gie fpielten Schach. Er mar fehr gnabig, reichte mir feine Sand ju tuffen und fagte mir Bieles, davon ich nichts vernahm. Denn ich fah feine Nachbarin, fie hatte ihr Auge auf's Brett geheftet, als wenn fie einem großen Streich nachfanne: Gin feiner lauernber Bug um Mund und Wange! Ich hatt' der elfenbeinerne Rönig sein mögen! Abel und Freundlichkeit herrschten auf ihrer Stirn. Und bas blendende Licht bes Angefichts und bes Bufens. wie es von den finftern Saaren erhoben mard!" Aber beredter noch ift das schlichte Wort des ehrlichen Reitersbuben Georg, als er ben ungetreuen Beislingen ju Bamberg an ihrer Seite erblidt hat: "Sie ift schon, bei meinem Gib, fie ift schon! Wir budten uns Alle, sie dankte uns Allen." Und ber Ausruf bes wilden Zigeuners mit ben "Augen wie's Jrrlicht auf ber Saibe", ber, die weißen Bahne gusammenbeigend, ihr fein: "Du bift schön!" zuruft, fagt mehr als taufend Worte. Richt nur ber glühende Jüngling Franz und ber schwache Weislingen fallen in Die Nete ihrer verberblichen Schönheit, auch ber eble, ritterliche Sidingen fühlt fich burch fie gebannt beim erften Anblid. Ja felbst der ausgefandte Mörder ber heiligen Behme fühlt beim Anschauen dieses "toniglichen Weibes", dag er, ber Glende, in ihren Armen ein Gott fein wurde, und fein letter Ausruf an

ber Leiche des von seiner Hand ermordeten Beibes lautet: "Gott! machtest Du sie so schön, und konntest Du sie nicht gut machen!" —

In diesen Worten liegt das Problem, das den Dichter reizte: die höchste köcherliche Schönheit des Beibes im Bunde mit einem bosen Sinn, die Schönheit als ein Mittel zu Verbrechen, Sünde und Verderben. Es ist das Problem des Shakespeare'schen Macbeth, die Verkörperung des Hexenwortes: Fair is foul, and foul is fair! — Schön ist häßlich, häßlich schön!

Die Seele von Abelheid's Wesen ift Chrgeig. Ehrgeig, nicht Liebe ift es, die fie zu dem Entschluffe bringt, Weislingen an sich zu fesseln, ihn, wenn's nothig, zu heiraten, und die Art und Runft, wie fie den durch Freundschaft und Liebesgelöbnig doppelt gebundenen Mann zu doppeltem Treubruche zu zwingen. wie fie zu diesem Ende alle Bebel der Roketterie und des Sinnenreizes in Bewegung zu setzen weiß, ist unübertrefflich vom Dichter geschildert. Aber auch hier geben Chrgeis und Bolitik ber Liebe vorauf und zur Seite. Bei feinem Chrgeize faßt fie ben schwachen Mann zuerst, indem sie darauf hinweift, daß er "ber Berr von Fürften fein konne, fich jum Sklaven eines Edelmannes mache!" Dabei mifcht fie in ihren Geftandniffen über sich selbst, die sie gegen ihn thut, Wahrheit mit Lüge so geschieft, daß die eine von der andern taum zu unterscheiden ift. Es ift volle Wahrheit, wenn fie Weislingen gegenüber feiner Liebe für Bot gefteht, bag fie nicht begreifen konne, wie man einen Menschen lieben konne, den man beneidend bewundere; aber es ift das Umgekehrte der Wahrheit, wenn fie fagt, "daß fie über die Leute nicht benten moge, denen sie wohl wolle"; und gleich ihre folgenden Worte, in denen fie ihm, dem fie doch wohl will, den unerbittlichen Spiegel beffen vorhalt, mas fie

an ihm vermift, ftrafen ihre Worte Lugen. Als fie fich überzeugt bat, daß fie fich in ibm getäuscht, als fie fiebt, daß er der Mann nicht ift, "der fähig ift, auf hundert großen Unternehmungen, wie auf über einander gewälzten Bergen, zu ben Wolfen hinauf zu fteigen", ba ift fein Schicffal entichieben. Als er gar durch Gifersucht ihre Plane zu freugen, fie gum Geborsam zu zwingen Diene macht, ba ift in ihrem Innern sein Todesurtheil gesprochen. "Er muß in den Boden, mein Weg geht über ihn hin!" Es ift tein geringeres Ziel als ein Thron, zu dem diefer Weg ihren hochfliegenden Ehrgeiz führen foll. Es ift tein geringerer Mann, ben fie jest zunächst als Führer auf biefem Wege und zu diefem Ziele fich auserseben bat, als "Rarl, ber große treffliche Mann, und Raifer bereinft!" Sie zweifelt taum an feiner Gewinnung, denn fie ift fich der Unwiderstehlichkeit ihrer Reize voll bewußt. "Sollte er der Einzige fein unter ben Mannern, bem ber Besit meiner Gunft nicht schmeichelte!" - Als dieser Plan ihr fehlschlägt, fest fie ben ebenfo ehrgeizigen Sidingen an seine Stelle, ber, nicht minder wie sie "zu den stolzen Unternehmungen" gemuthet, ihr nach ber ersten Liebesnacht das verheißende Wort guruft: "Du marft eines Thrones werth!"

Zwar hat der Dichter bei der späteren Bearbeitung, im richstigen Gefühle, mit dieser Berwicklung Sidingen's in die unzeinen und verbrecherischen Bande Abelheid's dem Andenken der edelsten historischen Gestalt des deutschen Ritterthums jener Zeiten zu nahe getreten zu sein; diese ganze letzte Episode außzgelassen. Das hindert uns aber nicht, sie richtig zu sinden für die Tragödie der ersten Anlage, in welcher nicht der sich in kleinen Raushändeln zersplitternde getreuherzige Göt, sondern die kühne, konsequent die stolzen und großen Pläne ihres Ehrs

geizes verfolgende Abelheid von Walldorf die Heldin war und ist, und bei der dem Dichter bewußt oder unbewußt ein weiß- licher Macbeth vorschwebte. Oder erinnert etwa ihr Selbst- gespräch nach der Liebesnacht mit dem von ihr gleichfalls dem Tode geweihten Franz nicht an Macbeth?

"Ich habe mich hoch in's Weer gewagt, und ber Sturm fängt an fürchterlich zu brausen. Zurück ist kein Weg. Ich muß eins ber Welle Preis geben, um bas andere zu retten. Die Leidenschaft dieses Knaben droht meinen Hoff-nungen. Könnte er mich in Sickingen's Armen sehn, er, der da glaubt, ich habe Alles in ihm vergessen, weil ich ihm eine Gunst schewette, in der er sich ganz vergaß? Du mußt fort — Du "wülrdest Deinen Bater ermorden"" — Du mußt fort. Er soll. Wenn's nicht fürchterlicher ist zu sterben, als einem bazu zu verhelsen, so thu' ich auch kein Leides. Es war eine Zeit, wo mir graute!"

Erinnert das nicht an Macbeth, der auch "einmal so tief in's Blut gestiegen",

"Daß, wollt' ich nun im Baffer ftille ftehn, Rückfehr so schwierig war', als burch zu gehn,

an Macbeth, der auch "verloren hat den Sinn des Grauens" und der da weiß, daß "Blut fordert Blut"?

Und diese schönheitstrahlende Verderberin, diese Vermenschlichung des Märchens von der versührerischen Paradiesschlange, dieses buhlerische, kalt berechnende, ehrgeizige, sinnliche Weib, das, von Verdrechen zu Verdrechen halb freiwillig, halb gedrängt schreitend, in Sündenschmach und Tod endet, es ist doch noch immer Weib genug, um menschlich zu erscheinen, um sogar in seiner Weise zu lieben. Abelheid liebt wirklich, liebt mit aller weichen Regung des Gesühls, die ihr noch geblieben ist, den ichonen, jungen, bis jum Bahnfinn ihr hingegebenen Ebelknaben Frang. Ruerft ift es Mitleib, mas fie mit feiner Liebesqual empfindet. "Es koftet mich fo wenig, ihn glücklich zu machen!" und - fie macht ihn gludlich! Ihre brei Gespräche mit Frang find vielleicht bas Bunderbarfte, mas bem Dichter in ber Schilberung diefes bamonischen, weiblichen Charafters gelungen ift. Man empfindet fich selbst mit ergriffen pon dem tobbringenden Bauberhauche, ber aus ihrem Munde den Unglücklichen berauschend anweht. Es ift feine Luge, wenn fie ihm fagt, "baf fie feine Lieb' und Treue fuble". "Ich lieb' ibn von Bergen!" ruft fie im Gelbstgespräche nach ber erften Unterredung aus, "fo mahr und warm hat noch Niemand an mir ge= hangen!" Wir burfen es ihr glauben. Es ift feine Frage: diefes Weib ift das, mas fie geworden ift, auch durch das Schidfal geworben, bas ihrer erften Jugend bie rechte Liebe eines achten Mannes versagte. Man bat fich ihren erften Gemahl als einen gang alltäglichen Dutenbmenfchen zu benten, bem bas ichone, aber arme Ebelfräulein für ben Raufpreis feiner reichen Büter, seiner Schlösser und Burgen verhandelt marb. "Go mahr und warm hat noch Niemand an ihr gehangen", wie biefes feurige junge Blut, das gleich anfangs nicht blos ihre Schönheit, nein auch "ihr Leben, ihr Feuer, ihr Muth" entzuden. Die Liebe gu diefem "füßen Knaben", wie fie ihn nennt, ift die Boefie ihres verbrecherischen Dafeins. Es ift eine mundervolle Scene, eine der wenigen, die in der britten, fonst unfäglich schwächeren Bearbeitung für das Theater, mit welcher der alternde Goethe fich an dem Werte seiner Jugend verfündigte, teine Berichlechte= rungen find, eine munderbar ergreifende Scene ift es, in welcher Abelheid bem eben aus ihren Umarmungen entlaffenen Lieblinge burch die unheimlich helle Mondnacht von bem Söller ihres Schlosses nachsieht, wie er den ihr entrissenen weißen Schleier um sein lodiges Hanpt zu ihr zurück schwingend, auf seinem Schimmel in's Berderben reitet. Fast möchte sie ihn zurückrusen! "Kann er wohl noch erkennen, wenn ich ihm winke? Er will weiter. Roch zandert er!" — Aber sie kann nicht mehr zurück auf dem Wege des Berbrechens, und so rust sie denn mit tiesem Schmerze das letzte: "Fahre hin, füßer Knabe, sahre hin!" dem jetzt für immer ihr verlorenen Lieblinge nach. Sin gleich erschütternder, tief gefühlter Jug ist es, daß in der ersten Bearbeitung, unmittelbar vor ihrer Ermordung durch den außzgesendeten Mörder der heiligen Behme, der abgeschiedene Geist des treuen Knaben ihr warnend erscheint.

Meister Kanlbach hat eine schwere Anfgabe gewählt, als er die Gestalt dieses Weibes uns darzustellen unternahm; denn das Zusammengesetze und Gemischte eines Charasters ist von der bildenden Kunst schwer auszudrücken und darzustellen. In der Boesie dagegen ist es der umgekehrte Fall. Darum hat denn auch der bildende Künstler auf diesem Blatte zu vielsachen äußerlichen Hülfsmitteln symbolischer Andeutung seine Zuslucht genommen, — ein Feld, auf welchem er bekanntlich eben so fruchtbar als glücklich sich zu bewegen liebte.

Die Scene ist am Hose des Bischofs von Bamberg; es ist bieselbe Scene, von der uns Weislingen's Schelknabe Franz im ersten Atte erzählt hat. Ein kühles, hohes, nicht allzu großes Gemach, in das die Strahlen der Spätnachmittagssonne fallen, zeigt uns Abelheid mit dem alten Kurfürsten, dessen Gestalt an Rafael's Portrait Papst Julius' II. erinnert, beim Schachspiel, nach der Tasel, von der noch die köstlichen Dessertweine in den kühl gestellten Silberkannen mit in das Spielzimmer hernbergenommen worden sind. Abelheid liebt das Schachspiel,

biefen "Brobirftein bes Bebirns", wie fie es nennt. Gind ihr doch auch im Leben felbst die Menschen nur Figuren für die flug berechneten Ruge ihres hoben Spiels, Buppen, Die fie babin fest, wo es ihr bienlich, und bie fie wegwirft, wo beren Aufopferung ihr für ihre ehrgeizigen Zwede nothwendig ober forberlich erscheint. Sie hat ihrem Begner soeben ein lettes "Schach und — Matt" geboten, und genießt nun mit unbeimlicher Spielerfreude ben Anblid bes alten Bifchofs, ber, Die Linke bequem auf's Rnie gestütt, ben mit bem Saustappchen bededten Ropf weit vor- und zu dem Spielbrette niedergebeugt, noch halb ungläubig und wie verdutt die rechte Sand über ben Figuren fcwebend balt, als hoffte er noch einen rettenden Rug thun zu konnen. Aber es ift Nichts mit diefer hoffnung, bas feben wir an feiner etwas übellaunig vorgestreckten Unterlippe, mehr und sicherer noch an bem "feinen lauernden Buge um Mund und Bange" feiner iconen Gegnerin, beren Blid und Haltung bes Ropfs und ber rechten Band etwas unsagbar 3ronisch=Befriedigtes bat. Es gemahnt an ben Blid, ben eine schöne bunte Angoratage auf die vor ihr sich in Todespein winbende und frümmende gefangene Maus wirft, die sie jum lettenmale freigelaffen bat, ehe fie fie verschlingt. Das murben wir feben, auch ohne die vom Rünftler symbolisch hinzugefügte, verquügt in sich zusammengezogene und boch sprungbereite Lieblingstate, die, auf dem ichwellenden Bolfterkiffen des weichen "Lotterbettes" neben ihrer Berrin rubend, ben Blid berfelben wieder= holt. Und diese Abelheid, fie ift wirklich ein "tonigliches Weib!" Wie sie so halb liegend da fitt auf dem üppigen Rubebette, Die ichlanke herrliche Gestalt, von weicher ichwellender Fulle alle Formen, die theils in den reichen Fluthen der hitllenden Bewandung und durch sie hindurch ihren verführerischen Ausdruck nieden, theils unverhüllt, wie Hals und Busen, sich in ihrer maxmerleuchtenden Schöne "von dem finstern Haare gehoben" peigen! Sie ist wie ein Zaubergesang der Sirenen Homer's, dem selbsi der vielersahrene Held Donsseus, der liebend heimskehrende Gatte der schönen trenen Benelope, sich nicht zu widersüchen getraut und sich lieber binden läßt mit stärtsten Banden von den wackern Gesährten "aufrecht unten am Mastbaum" seines schiesel Schissellen Schissel!

を なるとのなる

Haderer; er weiß, wer und was sie ist; er sprache des Einvertigen ihm ein ihm, wie mit ihres Gleichen, die firmtlichen Flaure ber ihrer verführerischen Schönbeit nur noch als schwaches Wetterleuchten wirten tünnen, gesesselt durch den Zauber ihrer geselligen Annuth und ihres klugen und verschlagenen Seistes, so hat sie dagegen in dem ausschweisenden, cynisch tecken, au Wis und Geist wie an ränkevoller Gewissenlosigkeit ihr ebenbürtigen Hosmanne Liebetraut die sinnliche Gluth der Tüssenheit zur hellen Flamme angesacht. Er kennt sie, wie kein Anderer; er weiß, wer und was sie ist; er sprache des Einverständnisses, und er ist nicht ganz ohne Hossinung, gelegentlich dassür belohnt zu werden. Das sagt sein Lied, das er zur Either singt:

Mit Pfeil und Bogen Cupito gestogen, Die Fackel in Brand, Bollt mutbilich friegen Und mannitich stegen Bit führmender hand.

Auf! Auf! An! An!

Die Baffen erftirrten, Die Filigelein ichwirrten, Die Augen entbrannt. Da fand er bie Busen Ach leider! so bloß, Sie nahmen so witzig Ihn all auf ben Schooß. Er schüttet die Pfeile Zum Feuer hinein, Sie herzten und brückten Und wiegten ihn ein. Hei eio! Popeio!

Raulbach's Liebetraut ist aber doch zu sehr Karikatur, um bem Goethe'schen Liebetraut zu entsprechen. Die Lüsternheit, mit der er vorgestreckten Kopses auf und in die Tiesen des entblößten Busens stiert, auf dessen leise wellendem Gewoge sich die weißen Berlenschnüre wiegen, hat zu viel von einer gewissen Figur des Kaulbach'schen Irrenhauses und zu wenig von dem Ausdruck eines Mephistopheles, dessen Typus hier allein am Orte gewesen wäre.

Desto herrlicher ist dem Künstler dasür die Figur gelungen, welche den entsprechenden Gegensatz zu dem innerlich ausgehöhleten, übersättigten und doch noch begehrlichen Welt= und Lebe= menschen bildet, die Figur des Edelknaben Franz. Die Gestalt dieses von dem Blitzstrahl der ersten Liebesleidenschaft getroffenen Jünglingsknaben ist für mich die schönste auf dem ganzen Bilde. Ein einziger Blid aus den Augen dieser Armida hat sein ganzes Wesen verwandelt, hat ihn "außer sich gebracht". Er ist gestommen, sich von dem Bischose zu verabschieden. "Als der Bischos endigte und sich neigte, sah sie mich an und sagte: Auch von mir einen Gruß unbekannter Weise! Sag' ihm, er mag ja bald kommen. Es warten neue Freunde; er soll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ist. — Ich wollte was antworten, aber der Paß vom Herzen nach der

Zunge war versperrt: ich neigte mich. Ich hätte mein Benmigen gegeben, die Spisse ihres kleinen Fingers köffen zu dürfen. Wie ich so stund, warf der Bischof — (warmen hat Gwelhe nicht geschrieden: "warf sie"?!) — einen Banern herunten, ich fichr darnach und rührte im Ansbeben den Samm ihres Alleides, dus fuhr mir durch alle Gürder, und ich weiß nicht, wie ich zur Thür dinankgekommen fün!"

Er weir es nicht der Glücklich-Unalückling. Aber wir merien et. Meriter Kanthach fagt, zeigt es und. Gr ift fie an die Schwelle der Thier des Gemachs gefinnung, aber er finnute mod weiter, er komme nicht hinnens! Der Klung ihner Stimme dak "Sadach!" dak ür nemenn, dat ihn ien nedamut. Er könnt feine indankt Gefindt an den anstreichmenken Birtien der mit dem ichweren Surhampsarpnich bedesten Thir; ober dieset Lednen fit taum ein Jehnen. — wir das Halten kann ein Halten ift, mit dem er den fleinen Blumenfrank in feiner Linken umichliefet. Das Burett mit der Mecken hinner fich auf dem Mitten salient, feite er da, wine zu miffen, dag er feite, odne Bennifts den von für felbit, nur von einem Susigen erfüllt, "das Keinpaus voll einer empigen Empfindung," das vene vollkommus Bill der Bergiefing: "nie Sinne führte: dieber, wolfdommer und beid der Gebrund um deinem !- Auch ven brennender: balverer Biet fit mit der seiner Weit, mit den westen Beien gerabeet, wer mit wa incendial midern Ausbrickt, nik der Mid des nemen immidden Litherivelest Geberraut: Id. man dann emention imper: er irent par moto und Radius: iem itarrendes Seiner iff mur der Augustuf, daß der "der Burdus des Annually it, and day in - ing int von den "toge. in Deinesgefint!" Der Deeter Alumn jum Barabien manter. Schuter. indinational aplunitation winner are at it extendered in ihrem starren schaubernden Entzüden, für das "draußen ber Tod ist", kaum jemals von Künstlerhand geschildert worden!

Da erbarmt sich seiner ber gutmüthige Abt, bas "Beinsaß von Fulda". Er faßt ben liebestrunkenen in sich Bersunkenen sanft beim Arme, während ber wie zum Schlürfen edlen Beins geöffnete Mund zu sagen scheint: Komm, guter Knabe, der Trunk hier ist für Dich zu stark! — und führt ihn hinaus und hinweg von der verlodenden, verzaubernden Nähe. Es ist wohl nicht der erste, dem er solchen Barnungsdienst leistet. Denn ist er selbst auch über die Jahre des Sündenfalles und des hier in Frage kommenden Gebotes der zehn "Du sollst nicht!" des alttestamentlichen Gesetzgebers hinweg, dessen steinerne Gestalt so dräuend über dem lodigen Haupte des armen Edelknaben steht, so wissen wir doch, daß er auf diese Gebote hält und daß er ihre Besolgung in der Nähe dieser Zauberin für die Jugend schwer sinden mag.

Werfen wir noch einen letten Blick auf die äußern Umsgebungen der besprochenen Figuren dieses trefflichen Bildes, in welchem der Künstler wieder einmal die darzustellende Hauptsfigur recht im Mittelpunkte ihres Wesens gefaßt und zur Ersscheinung gebracht hat.

Daß die kostbar verzierten Bücher, die zu Füßen des alten loderen Kirchenfürsten neben seinem rothsammtenen Sessel in traulicher Nähe bei den silbernen Weinkrügen am Boden liegen, keine heiligen, keine Gebetbücher sind, darauf möchten wir schwören dürsen, trothem daß der Schalk Kaulbach dem einen derselben das allbekannte Münchener Wahrzeichen auf den spangengeschmückten Deckel gezeichnet hat. Weit eher sind es noch Bücher mit Liedern, wie Freund Liedetraut eins derselben fingt, oder auch schone "Historien" Boccazi'scher und Petronius'scher Art,

ausgestattet mit farbenglühenden Miniaturen und Bilbern, die dem Inhalte entsprechen. Bielleicht hat man daraus gelesen, ehe das Schachspiel begann; oder vielleicht wird Liebetraut nach Beendigung desselben zur Beförderung heiterer Berdauungsstimmung daraus vorlesen, da doch ein Gast wie Ehren Olearius, dessen Anwesenheit dabei hindern könnte, diesmal nicht vorhanden ist, und der junge Edelknabe sich soeben verabschiedet hat.

Aber hart neben dem Scherze steht, wie Kaulbach es liebt und die Sache es forderte, der finstere Ernst, dessen Wene Teket Upharsim auf den zwei großen Frestobildern dräuend von der Wand herunterblickt auf die Scene der versührerischen Lust. Da sehen wir rechts unter dem von der Schlange umwundenen Paradiesbaume die schöne nackte Eva ihrem Gefährten schmeichelnd die verbotene Frucht der Sünde reichen, während auf dem andern Bilde, zur Linken des ersten, wo der Engel das sündige Paar mit dem Flammenschwerte aus dem Paradiese treibt und der grinsende Tod geigend vor den Ausgestoßenen hertanzt, die furchtbaren Worte der Schrift verkörpert sind:

Wenn bie Luft empfangen hat, gebieret fie bie Gunbe, Die Gunbe aber gebieret ben Tob.

## IV.

## Dorothea.

Soethe's Werther Dichtung ist die Poesie der Krantheit, und zwar der unheilbaren Krantheit mit tödlichem Ausgange. Sein Hermann und Dorothea dagegen ist die Poesie der Gesundheit selbst, die Poesie des einsach menschlichen Lebensgefühls und seines durch und durch gesunden Kerngehalts. Darum wirtte denn auch gerade dieses Gedicht gleich dei seinem ersten Erscheinen so voll und durchaus erfreulich auf alle Welt, auf die Menschen der verschiedensten Alter und Stände, Vildung und Lebensanschauung, und übt diese rein erfreuende Wirkung noch heute in ganz gleichem Maaße auf alle Leser aus, während Werther und seine "Leiden" bereits der Grundstimmung eines großen, ja des größten Theils der heute lebenden Menschen, zumal der Jugend, fast fremd geworden sind.

Das ist natürlich. Der Werther, soviel Bleibendes auch in ihm enthalten ist, wurzelt doch so tief mit seinem innersten Geshalt in einer Zeitstimmung, deren trankhafte Weichheit und Empfindungsüberschwenglichkeit eben darum von jener Dichtung so überwältigend ergriffen wurde, weil sie in derselben ihr verstärtes Spiegelbild erblickte:

ausgestattet mit farbenglühenden Miniaturen und Bilbern, die dem Inhalte entsprechen. Bielleicht hat man daraus gelesen, ehe das Schachspiel begann; oder vielleicht wird Liebetraut nach Beendigung desselben zur Beförderung heiterer Berdauungsstimmung daraus vorlesen, da doch ein Gast wie Ehren Olearius, dessen Anwesenheit dabei hindern könnte, diesmal nicht vorhanden ist, und der junge Edelknabe sich soeben verabschiedet hat.

Aber hart neben dem Scherze steht, wie Kaulbach es liebt und die Sache es forderte, der finstere Ernst, dessen Mene Teket Upharsim auf den zwei großen Freskobildern dräuend von der Wand herunterblickt auf die Scene der versührerischen Lust. Da sehen wir rechts unter dem von der Schlange umwundenen Paradiesbaume die schöne nackte Eva ihrem Gesährten schmeichelnd die verbotene Frucht der Sünde reichen, während auf dem andern Bilde, zur Linken des ersten, wo der Engel das sündige Paar mit dem Flammenschwerte aus dem Paradiese treibt und der grinsende Tod geigend vor den Ausgestoßenen hertanzt, die furchtbaren Worte der Schrift verkörpert sind:

Wenn die Lust empfangen hat, gebieret sie die Sünde, Die Sünde aber gebieret den Tod.

## IV.

## Dorothea.

Goethe's Werther Dichtung ist die Poesie der Krantheit, und zwar der unheilbaren Krantheit mit tödlichem Ausgange. Sein Hermann und Dorothea dagegen ist die Poesie der Gessundheit selbst, die Poesie des einsach menschlichen Lebensgefühls und seines durch und durch gesunden Kerngehalts. Darum wirkte denn auch gerade dieses Gedicht gleich dei seinem ersten Ersicheinen so voll und durchaus erfreulich auf alle Welt, auf die Menschen der verschiedensten Alter und Stände, Bildung und Lebensanschaumg, und übt diese rein erfreuende Wirkung noch heute in ganz gleichem Maaße auf alle Leser aus, während Werther und seine "Leiden" bereits der Grundstimmung eines großen, ja des größten Theils der heute lebenden Menschen, zumal der Jugend, sast fremd geworden sind.

Das ist natürlich. Der Werther, soviel Bleibendes auch in ihm enthalten ist, wurzelt doch so tief mit seinem innersten Ge-halt in einer Zeitstimmung, deren trankhafte Weichheit und Empfindungsüberschwenglichkeit eben darum von jener Dichtung so überwältigend ergriffen wurde, weil sie in derselben ihr verskärtes Spiegelbild erblickte:

"Jeber Jüngling fehnt fich fo zu lieben; Jebes Mäbchen fo geliebt zu fein!"

Das ist anders geworden seitbem, schon lange anders. Die gesunde Empfindung selbst der damaligen Zeit, Lessing an ihrer Spitze, streubte sich gegen diese Verherrlichung der Ungesundheit, und Lessing hatte Recht, bei aller hohen Anerkennung der künstelerischen Weisterschaft, die der jugendliche Dichter in diesem wunderbaren Seelengemälde bewiesen, gegen "solche kleingroße, verächtlich schätzbare Originale" wie der Held dieser Dichtung, laute Berwahrung zu erheben\*).

Anders ift es mit hermann und Dorothea. Dies Gebicht wurde Leffing wie tein anderes entzudt haben, weil es in dem einfachsten und gefundesten Urgefühle ber Menschheit seine starten Wurzeln hat. Goethe felbst gestand noch fast ein Menschenalter nach Abfassung bes 1796 - 1797 entstandenen Gebichts, bag: "Gegenstand und Ausführung ihn bergeftalt burchbrungen hatten, daß er es niemals ohne große Rührung vorlesen könne, wie benn auch dieselbe Wirkung ihm feit so vielen Jahren immer geblieben sei". Und diese Wirkung wird bleiben für alle Zeiten und Menschen, wie die Wirkung des homer's, weil die Motive, welche diefelbe hervorbringen, die Motive: Beimat und Baterland, Bürgerfinn und Bürgertugend, Familie, Eltern= und Rindesliebe, Liebe endlich ber Geschlechter auf bas reine Glud ber Che gerichtet, feiner bestimmten Beit und feinem bestimmten Bolte, sondern der Menscheit überhaupt angehören; weil biefe Motive dieselben find, welche ber Odyffee noch beute nach breitausend Jahren ihre sittliche und gemüthliche Wirkung verleiben. Dahin ift es benn auch zu verfteben, wenn Goethe felbst ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Lefsing's Leben und Werke von Abolf Stahr, 7. Aufl. Th. II, S. 178 ff.

Gegenstand als "äußerst glücklich", als einen Stoff bezeichnete, wie ihn ein Dichter in seinem Leben nicht zweimal finde. "Denn die Gegenstände zu großen Kunstwerken werden," wie er hinzusset, "seltener gefunden als man denkt, deswegen denn auch die Alten beständig sich in einem gewissen Kreise bewegen", — eine Bemerkung, die, beiläusig gesagt, der Bater der Aesthetit Aristoteles schon zweitausend Jahre vor Goethe in seiner Poetik (Kap. XIII, § 5; XIV, § 10) ausgesprochen hat.

Schöner als irgend ein anderer es vermöchte, hat der Dichter selbst den wesentlichen Gehalt seiner Dichtung zusammengefaßt in die wenigen Berse der Elegie, welche er als Borspiel dersselben dichtete und seinem Schiller sandte, auf dessen herz sie, wie derselbe dem Freunde zurudschrieb, einen "eignen, tiesen, rührenden Gindruck machte, der keines Lesers Herz, wenn er eins habe, versehlen könne". Die Berse lauten:

"Darum höret bas neueste Lieb! Roch einmal getrunken! Such besteche ber Bein, Freunbschaft und Liebe bas Ohr. Deutsche selber führ' ich Such zu in die stillere Wohnung. Wo sich, nach der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht, — Auch die traurigen Bilber der Zeit, sie führ' ich vorüber; Aber es siege der Muth in dem gesunden Geschlecht."

Es ist das gesunde, inmitten der Krankheit und Verderbniß der höheren Stände noch in seinem innersten Kerne gesunde und tüchtige, wahr und menschlich empfindende, der Natur noch nahe gebliebene muthige Geschlecht des deutschen Bolks, dessen tapferer Arm und muthiger Sinn letztlich gut machten, was die Vornehmen und Großen verschuldet, und das Baterland erretteten, wie sie es wieder erretten werden, wenn die Zeit erstüllet und das Maaß der Sünden voll sein wird, es ist das

Bolt, welches Goethe in biefem berrlichen Gebichte wie teiner mehr gefeiert und in ben amei Bertretern feiner Tugenden geschildert hat. Sein hermann und Dorothea find der reinste und edelste Ausdruck ber in feines Bergens Tiefen lebendigen Liebe zu dem Bolte, und der Hoffnung, die er auf dasfelbe-feste. Ja er liebte bas Bolf, weil er es fannte. Bon einem feiner Beschäftsritte burch bas Land ichreibt biefer Minister einmal seiner hochgebornen Geliebten, ber er fo oft feinen Biberwillen gegen bas "Hofabelsgeschmeiß" auf's Brod gegeben: "Wie febr ich wieder auf diefem Buge Liebe zu ber Rlaffe von Menfchen gefriegt habe, die man die niedere nennt, die aber gewiß für Gott die höchste ift! Da find doch alle Tugenden beisammen: Beschränktheit, Genügsamkeit, geraber Sinn, Treue, Freude über bas leidlichste Gute, harmlofigfeit, Dulben Dulben - Dulben in un - un - ich will mich nicht in Ausrufungen verlieren!" "In unerträglichem Drucke" wollte er fagen. Aber gebn Jahre später, in seinem hermann und Dorothea sette er an die Stelle ber Beduld ben fühnen jum Schwerte greifenden Muth, ber benn auch, so hoffen wir, die Ginheit ber Nation erzwingen wird, weil er fühlt, daß fie nothwendig ift für die Errettung bes Baterlandes!

Dorothea ist der Typus eines deutschen Mädchens aus dem Bolke, in seiner gesunden, durch keinen Zwiespalt überreizter Leidenschaft getrübten oder gebrochenen Natur. Während man bei der Lotte des Werther immer durchfühlt, daß man es mit einem Mädchen des bürgerlichen Mittelstandes, mit einer Tochter des über dem gesammten "niederen Bolke" stehenden mittleren Beamtenstandes zu thun hat, — man denke nur an ihr Bershalten gegenüber dem aus Liebe zu ihr wahnsinnig gewordenen Schreiber ihres Baters, — haben wir in Dorothea das ächte

Ŀ

Rind bes Boltes por uns: ein Madden, bem es feine Schande bunft, als bienende Magd mit ihrer Sande Arbeit im Saufe eines mobihabenden Burgers ihr Brod zu erwerben. Diefe ehrmurdige Rlaffe bes Bolks, auf beren lange nicht genug geschätter Singebung lettlich boch bas gange behagliche Leben aller höberen Stände ruht, bat ber größte beutsche Dichter in feiner Dorothea verherrlicht und in ihrer Gestalt zu erhabener Schönheit verflärt! Das follten biejenigen nimmer vergeffen, die bem Dichter von hermann und Dorothea noch immer den ungerechten Bormurf anbangen: daß er fur das Bolt tein Berg gehabt. In brei feiner iconften Frauengestalten bat Goethe bas Mabchen bes Bolfes ausgeprägt, und in jeder anders individualifirt. Das Gretchen des von Begierde jum Genuffe taumelnden und im Genuffe nach Begierde fcmachtenben Fauft, bas Clarchen bes glänzenden, liebenswürdig leichtfinnigen Ariftofraten Egmont, fie find, wie diese Dorothea feines hermann, Rinder des Bolts, alle gleich an Naturreinheit, findlicher Bergenseinfalt und Seelenichonbeit, aber bennoch wie gang perschieden vom Dichter ausgestaltet! Dies Gretchen, bas ein furchtbares Schicffal mit bem unseligsten der Menschen ausammenführt, dies duftige Beilchen, beffen friedlich stilles Daseinsglud ber "von Fels zu Felsen braufende Baffersturz" der Leidenschaft bes "Flüchtlings", des Unbehauften vernichtet, ift es nicht gleichsam eins jener beutschen Bolfslieder mit traurigem herzzerreißendem Ausgange, die uns fo tief in bas Gemuth bringen, wie feins ber ichonften Lieber, welche die Rulturpoefie gedichtet bat! Begenüber diefent Gretchen, Die "mit kindlich dumpfen Sinnen im Sutteben auf bem kleinen Alpenfelb" weilt, gegenüber diefem Rinde des Bolts, deren ganges "bausliches Beginnen umfangen ift in ihrer fleinen Welt", erscheint bagegen Egmont's Clarchen in bem Bathos ihrer begeisterten, gleich einer Jungfrau von Orleans zur äußeren That schreitenden Hingebung an die Liebesleidenschaft, — mit der doch der große Herr nur ein anmuthiges Spiel treibt, bestimmt als ein "freundliches Mittel", die sinnenden Runzeln von der Stirn wegzubaden", — als die verkörperte Bolkstragödie. Dorothea aber, die ihr glüdlicheres Schicksal und ihres eignen Herzens Zug einem Gleichen gesellt, der sie in Wahrheit als eine himmlische "Gottesgabe" an sein Herz nimmt, — sie ist in ihrer Einsachbeit und Ruhe, in ihrer Tüchtigkeit und ihrer maaßvollen Empfindung selbst dem Bolksepos vergleichbar, zu dessen Heldin sie der Dichter gemacht hat.

Suchen wir jett in ber Dichtung Die einzelnen Ruge auf. aus benen fich ihr Bilb uns auferbauen mag. Die Zeit, in welcher das Gedicht spielt, ift bekanntlich dasselbe Jahr, in welchem es entstand, das Jahr 1796, und die gewaltsamen Umwälzungen jener Zeit bilben ben grofartigen, geschichtlichen Sintergrund, gegen welchen fich bas idollische Epos mit feinen einfachen Begebenheiten abbebt, die ber Umfang weniger Stunden, von der Mitte eines beifen Sommertages bis zu bem nächtlichen Bewitter, umschließt. Dorothea ift eine Baife, fie hat anfangs Unterfommen und Schutz gefunden bei einer wohlhabenden, ihr verwandten Familie, der fie "aus Liebe mehr als aus Berwandtschaft" gedient bat. Diese Familie bat fie auf der Flucht por den übermuthigen franklichen Feindeshorden begleitet, und auf dieser Flucht, bei ber fie felbst das Wenige, mas fie befaß, verloren, geschieht es, daß Bermann ihr begegnet. Bleich ihr erftes Auftreten zeigt fie uns in ber gangen ternigen Tuchtigkeit ihrer Natur. Laffen wir hermann erzählen, wie er fie zuerst erblidt hat. Bon ber Mutter mit Gaben ber Liebe filr bie "armen Bertriebenen" abgesendet, so erzählt er, -

"Fiel mir ein Bagen in's Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget, Bon zwei Ochsen gezogen, ben größten und ftärkten bes Auslands, Nebenher aber ging, mit ftarken Schritten, ein Mäbchen, Lenkte mit langem Stabe die beiben gewaltigen Thiere, Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich. Als mich das Mädchen erblicke, so trat sie den Pserden gelassen Näher, und sagte zu mir: Nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut auf diesen Wegen erblicket, Roch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen, Die er oft ungern giebt, um sos zu werden den Armen. Aber mich dränget die Noth, zu reden!"

Und so bittet sie denn in der Noth sich fügend für das Neusgeborne ihrer Herrin, der Frau des einst reichen Besitzers, das der eben Entbundenen "nackend im Arme liegt", um etwas Entsbehrliches von Leinwand als gütige Spende.

Hermann, den der erste Anblid Dorothea's ins Herz getroffen, fühlt sich glücklich, ihr das Gewünschte reichen zu können, das sie mit freudig dankenden Worten entgegennimmt:

"Und fie bankte mit Freuden und rief: Der Glückliche glaubt nicht, Daß noch Bunder geschehen, benn nur im Elend erkennt man Gottes Sand und Finger, ber gute Menschen zum Guten Leitet. Bas Er burch Euch an uns thut, thu Er Euch selber!"

Mit feiner Kunft hat der Dichter in die turze Schilderung dieser Scene des ersten Begegnens eine Fülle von charakteristischen Bügen zu dem Bilde Dorothea's zusammenzudrängen gewußt. Zwar giebt er hier noch keine Beschreibung ihrer äußeren Erscheimung —, die er auf eine wirksamere Stelle verspart, — aber wir sehen doch gleich hier schon eine kräftige Gestalt vor uns, die mit "starken Schritten" neben dem Wagen herschreitend die gewaltigen Thiere "klüglich" zu leiten weiß. "Gelassen" tritt sie

ben Fremdling an: obne faliche Scham und mit edlem Gelbitacfühl bittet fie, bie "noch nicht gewohnt ist, von Fremden die Sabe zu beifchen", nicht für fich, fondern für ihre Frau, um bie Gulfe, welche bier Roth thut. Wohl erwähnt fie, bag es Die Frau eines "reichen Besiters" ift, die "bier auf bem Stroh" liegend, taum bas Leben gerettet; aber fie enthält fich jeber weiteren Rlage, und mabrend in den vorangezogenen Gruppen ber Auswanderer lautes Jammergeschrei und besinnungslose Berwirrung herrschten, feben wir in diefer von Dorothea geleiteten letten Gruppe Ordnung und besonnene Rube malten. Mit offener Berglichkeit nimmt fie die gereichte Babe entgegen, und weiß sofort die gute Seite allen Ungluds hervorzuheben, indem fie es finnig ausspricht, daß der Mensch nur im Unglud "Gottes Finger und Sand erfenne". Aber nicht langer, als unumganglich nöthig, verweilt fie fich bei biefem Begegnen. Borausbenkend an Alles, treibt fie die Ihrigen gur Gile, damit man bas Dorf noch erreiche, in welchem:

"Unfre Gemeinde schon raftet und biefe Nacht burch fich aufhalt, Dort beforg' ich sogleich bas Rinberzeug alles und jebes."

Noch einmal grüßt sie herzlich bankend, und sest bann sogleich wieder ihre Thiere in Bewegung.

Sin solches Auftreten erklärt benn auch ben Eindruck der Tüchtigkeit, Umsicht und Berläßlichkeit, welchen Dorothea sofort auf den zurückleibenden Hermann macht, und der sich in dem Entschlusse kund giebt, die Bertheilung aller der Gaben, welche ihm die Neuter für die Bertriebenen mitgegeben, in ihre Hand zu legen. Er thut es, und sie verspricht ihm, "mit aller Treue" die Gaben zu verwenden, daß nur der Bedürftige sich derselben erfreuen solle. Besonnen, selbstlos, tüchtig, frommen Sinnes,

von tapferem Muthe und kluger Umsicht ift die Jungfrau ganz geeignet, auf bas gleichgesinnte Gemuth des Jünglings ben tiefsten Eindruck zu machen, und wie ein Blis zuckt durch die Seele bes lange von den Eltern vergeblich zur Ehe ermunterten jungen Mannes der Gedanke: Diese oder Keine!

Wen der Strahl der ersten reinen Liebe berührt hat, der ist gezeichnet mit einem göttlichen Scheine vor den Menschen. Und so bemerken denn alle im Baterhause Bersammelten, daß der zurücklehrende Hermann ein anderer geworden in den kurzen Stunden seiner Abwesenheit. Zuerst der Pfarrer, der, ihn anschauend "mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt", ihm traulich lächelnd entgegenrust:

"Kommt Ihr boch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch fo munter gefeben, und Guere Blide fo lebhaft."

Doch er irrt sich, ber würdige Prediger, wenn er meint, es sei die Freude über die verübten Gutthaten, welche auf dem Gesichte des Jünglings leuchte. Auch der Bater erfreut sich an der plößelichen Beredtheit des sonst so wortkargen Sohnes, der dem egoistisschen Apotheter gegenüber so lebhaft die Schließung einer She in Zeiten der Gesahr und Drangsal vertheidigt, und er verbirgt sein Erstaunen nicht über solche Beränderung:

"Bie ift, o Sohn, Dir bie Zunge gelöft, bie schon Dir im Munbe Lange Jahre gestodt, und nur fich burftig bewegte!"

Aber am schärfsten sieht doch das Auge der Mutter. Sie allein hat gleich auf den ersten Blick erkannt, daß das Herzihres Sohnes gewählt habe:

"Soll ich Dir sagen, mein Sohn, so haft Du, glaub' ich, gewählet, Denn Dein Herz ift getroffen und mehr als gewöhnlich empfinblich. Sag'es grab nun heraus, benn mir schon sagt es die Seele: Jenes Mäbchen ift's, bas vertriebene, bas Du gewählt haft."

In biefer bedeutsamen Weise setzt sich die Wirkung von Dorothea's erstem Erscheinen gesteigert fort, bei allen Personen der Handlung. Und jetzt erst erfahren wir Näheres auch über das Neußere ihrer Erscheinung, daß sich dem von Liebe ersaßten Tünglinge beim ersten Schauen tief eingeprägt hat. Hermann, der sich entschlossen hat, durch den Pfarrer und Apotheker Kunde einzuziehen, "ob das Mädchen der Hand auch werth sei, die er ihm biete", obschon er selber dessen Innersten sicher und gewiß zu sein erklärt, — theilt Beiden die äußern Zeichen mit, an denen sie leicht das Mädchen erkennen mögen:

"Denn wohl schwerlich ift an Bilbung ihr Eine vergleichbar, Aber ich geb' Euch noch bie Zeichen ber reinlichen Kleiber: Denn ber rothe Lat erhebt ben gewölbeten Busen, Schön geschnürt, und es liegt bas schwarze Mieber ihr knapp an; Sauber hat sie ben Saum bes hembes zur Krause gesaltet, Die ihr bas Kinn umgiebt, bas runbe, mit reinlicher Anmuth. Frei und heiter zeigt sich bes Kopfes zierliches Eirunb; Stark sind vielmal bie Zöpfe um silberne Nabeln gewickelt; Bielgesaltet und blau fängt unter bem Late ber Roc an, Und umschlägt ihr im Geb'n bie wohlgebilbeten Knöchel."

Und so erkennen denn auch die abgesandten Freunde sogleich die Jungfrau wieder, die sie beschäftigt finden, das Neugeborne ihrer Herrin zu wickeln, und der Pfarrer gesteht bei dem Anblick ihrer herrlichen Gestalt und Bildung, "es sei kein Wunder, daß sie den Jüngling entzücke, da sie vor dem Blicke des Erfahrnen die Probe halte". Sicher sei hier dem Jüngling ein Mädchen

L

1. Sanda 1. 1.

gefunden, das ihm "die kunftigen Lebenstage herrlich zu ers heitern" und "treu mit weiblicher Kraft ihm beizustehen vers möge", denn:

"So ein vollfommener Rörper verwahret gewiß auch bie Seele Rein, und bie ruftige Jugend verspricht ein gluciliches Alter."

Der in äußerer Schilberung so sparsame Dichter vollendet bann noch das Bild ber äußerlichen Erscheinung durch wenige Binselstriche: durch den offenen Blid des schwarzen Auges, dem der liebende Jüngling, — sollt' er die Geliebte auch "zum letztenmale sehen", — noch einmal begegnen, durch die "Brust und herrlichen Schultern", die er, — und sollt' er sie auch nie an sein Herz drücken, — noch einmal sehen möchte; durch den "lieblichen Mund":

— "von bem ein Ruß und bas 3a mich Glücklich auf ewig macht, bas Nein mich auf ewig zerstöret!"
und endlich durch "die hohe Gestalt des Mädchens", deren rüstig starker Buchs fast gleich der Bildung des Jünglings, beim Einstreten des herrlichen Paares die Eltern mit Staunen erfüllt:

"Ueber die Bisbung ber Braut, bes Bräutigams Bisbung vergleichbar; Ja es schien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Einzulaffen, die nun zusammen betraten die Schwelle."

Kehren wir jest vom Aenfern zurück zu dem Innern. Hersmann hat sich nicht getäusicht in ihr, zu der er gleich nach der ersten Begegnung "das größte Bertrauen hegt, das irgend ein Mensch nur je zu einem Weibe gehegt hat". Dieses Weib ist Fleisch von seinem Fleisch und Blut von seinem Blut. Die "rüstig geborne" Jungfrau, die eben "so stark wie gut", ist ganz sein Ebenbild. Der Richter erzählt den Freunden Hers

mann's, wie dieselbe Maid, die fie io eben gang ber liebevollen Wartung des garten Sänglings hingegeben feben, in ber Zeit bemiter Gefahr und Roth ihre eigene und der ihr anvertranten hatbermachienen Mädchen Ehre und Leben, bochberzigen Muthes mit dem Schwerte in der ftarten Band gegen die Angriffe marandurenden Befindels fiegreich vertheidigt habe. Uebergarte Seelen haben in diefem Buge erwas "Unweibliches" gefunden; ben gefunden Ginn gemabnt berfelbe bagegen andie belbischen Franengestalten aus dem Alterthume unferes Bolles, aus beffen Mitte unch in unferen Tagen noch ihnliche Belbinnen, wie Eleonore Brubasta und andere tapiere Streiterinnen des glorreichen Befremnastrieges bervorgegangen find. Mit muthiger Craebung bat fie im "fittlen Gennith" ben Berluft ihres erften Brantigams gerragen, beifen Ring noch jest ihren Finger ichmüdt. Daß Darntbea ben "nach abler Greibeit ifrebenden" Berlobten bingeben ließ nach Barrs, wo er, "wie zu haufe, Willfür und Raufe bestrett" und Safier baid "ben ichrecklichen Tod farb". zeigt ums das berriche Madchen in einem noch bideren Lichte. Es lebrt und, baf fie feibit in ihrer gefunden Name und ihrem "beilen Berftande" ein Derr bat für die erhabenen weltummilienden neuen Gedanfen der Freiheit und der Menschemenbie, apfdon brefetben ihr ben Beriobien von ber Gette und in ben Deb erffen. Das ift ein wefer, lange nicht gening beachterer Bug in Derretbeg's Beien, ber biefes Madchen bes Boiles both emporbebt and ihrer inedern Bebengliebare, und fie verbindet unt den idealan Interesses der Monschbeit. -

Sold im Madden, das if der Embend, den die distange Schilberung Levelven's auf ims maat, if wie zeichaffen zur Gattu intes Mannes wie Hermann, in weichem der Lichter ule die unfachten Ausenden des anten deutschen Weiens wereinigt, und dem er ebendarum auch den typisch deutschen Namen verliehen hat. Und wie Hermann auf den ersten Blick erkannt hat, daß ihm hier das Weib nach seinem Herzen gefunden sei, so hat sein Begegnen auch in Dorothea's Brust sofort ein ähnliches Gefühl wach gerusen. Aber während der Mann sich ganz seinem Gefühle hingiebt und handelnd die ersten Schritte thut, die Erfüllung seiner Wünsche zu sichern, drängt die Jungfrau bescheiden ihr Empsinden zurück, und gewährt ihm nur Ausdruck bei der zweiten Begegnung am Brunnen durch die freundliche Anrede, mit der sie ihm sagt:

- "so ift mir icon hier ber Weg zum Brunnen besohnet, Da ich finde ben Guten, ber uns so vieles gereicht hat;"

Doch ift ihm, so "still und getrost" er sich auch fühlet, hier noch nicht möglich, "ihr von Liebe zu sprechen": denn auch hier be- wahrt sie gegenüber seinem vollen Herzen die ruhigere Fassung:

- "ibr Auge blidte nicht Liebe,

Sonbern hellen Berftanb, und gebot, verftanbig gu reben."

Und so thut er benn auch, indem er ihr den Borschlag macht als Dienerin einzutreten in das Haus seiner Eltern. Dorothea geht ohne langes Besinnen auf den ihr gebotenen Antrag ein. Ihre Pflicht gegen die Berwandten ist erfüllt, und willig solgt sie der Aufsorderung, in der ihr frommes Herz einen "Auf des Schicksals" erkennt. Hermann hat das Wort der Dienstbarkeit um Lohn auszusprechen vermieden, das ihm selbst zum Scheine ihr gegenüber nicht über die Lippen will. Sie aber kennt nichts von solcher falschen Schaam:

"Scheuet Euch nicht, fo fagte fie brauf, bas Weit're gu fprechen; Ihr beleibigt mich nicht, ich hab' es bantbar empfunden. Sagt es nur grabe heraus; mich tann bas Wort nicht erfcbrecken:

:

Dingen möchtet 3br mich als Magb für Sater unb Mitter, — — Und ihr glaubt an mir ein tächtiges Müdien zu finben, Bu ber Arbeit geschielt, und nicht von robem Gemilthe."

Sie hat die Zuversicht, dies sein und leisten zu können, und spricht diese Zuversicht mit rudigem Selbstgesible aus; und obsichen sie discher noch nicht um Lohn als Magd gedient hat, so dinkt es ihr doch in ihrer jezigen Lage und in Zeiten wie diese, kine Schande: "sich im Jause des würdigen Mannes dienend zu ernahren", und gerne will sie es thum. Denn "dienen", sie weiß es und sagt es in jener herrlichen Stelle des siehenten Gesanges, ist "die Bestimmung des Weiden", durch die sie "allein zu der verdienten Gewalt gelangt, die doch ihr im Hause gewadent". So nimmt sie Abiched von den Ihrigen, mit den Segenstwunichen aller begienet, und der alte Richter winsicht Hermann Glicht zu der Bahl seicher Denerm mit den Worten:

- Die beier ein Matchen ermablet.

And in bienen im Lund ine Guern Citern, bas bran ift! Lutter fe webt! Ibe werber, 'e ang 'ie ber Breibichaft fic unnimmt, Richt die Schwecker vermefen, wed Luce Litern die Docker."

Ind is jecht is den, die ihrene Baue, "der intenden Samme intgegen" inntendit von der "eisengsdooilen Beienchung" der gemetredrechenden Beilen. Die Erste der, woman und neiem Sampe das Madeben ihr erfundige, begengt und Konen ihren einem und Ingen Sum. Sie well die Eigenheiten und die Sammelart derjenigen kennen ernen, denen ist denem int. um pa millen, wel is Bater und Matter paneum; und Jermanne preit ihr gerrentag Anstweit. Das die ihr inder um die Sambe in Bestehung und ihr derenge, de nicht das erfte Geine Berche in Bestehung die herzeite der nicht des erfte Geine der renden in einem herzeite konnenden dereshaut derwert in der Answere:

"Laß Dein Herz Dir es sagen, und folg' ihm frei nur in Allem!" und diese Worte sinden ihren leisen Wiederklang in dem Herzen der Jungfrau, der sich kund giebt in dem süßen Gefühle, das der volle Schein des Mondes, der herrlich vom Himmel niederzglänzt, in ihr hervorruft, als sie schweigend und still unter dem Birnbaum auf der Höhe des Weinbergs beieinandersisten:

— "wie find' ich bes Mondes Gerrlichen Schein fo fliß! er ift gleich ber Rlarheit bes Tages."

Aber immer noch hat ihre gerade, treuherzige Natur keine Ahnung von dem, was Hermann's Innerstes bewegt, noch immer hält sie den Antrag des Dienstes bei seinen Eltern für volle Wahrheit; und erst als beim Eintritt in das Haus der Eltern des Baters Wort, das sie für Spott nimmt, ihr das eigne Innere erschließt, erst da, als sie ihr geheimstes Wünschen als hoffnungslose Thorheit erkennen und bekennen zu müssen glaubt, erst in diesem Augenblicke, wo der Entschluß bei ihr sest steht, das Haus, das sie kaum betreten, auf ewig zu verlassen, bricht aus der Tiese ihres keuschen Herzens das Geständniß ihrer eignen Liebe hervor. Da erst "zeigen sich ihre Gesühle" in aller ihrer Macht:

— "es hob sich bie Bruft, aus ber ein Seufzer hervorbrang," und mit "heiß vergossenen Thranen" gesteht sie:

"Ja, bes Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht weil ich Stolz und empfindlich bin, wie es wohl ber Magd nicht geziemet, Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Reigung sich regte Gegen ben Jüngling, ber heute mir als ein Erretter erschienen. Denn als er erft auf ber Straße mich ließ, so war er mir immer In Gebanken geblieben; ich bachte bes glücklichen Mäbchens, Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren."

Sie gesteht, daß sein Wiedersehen am Brunnen ihr gewesen, "als sei ihr der Himmlischen einer erschienen"; daß sie ihm gerne als Magd gefolgt sei, weil es ihr das Herz entzückt habe, bei dem "still Geliebten" als treue unentbehrliche Dienerin zu wohnen. Doch jetzt, wo sie die Gesahr für ihr Herz erkannt hat, wo sie sühlt:

— "wie weit ein armes Mädchen entfernt ist Bon bem reichen Jüngling, und wenn sie die tüchtigste wäre," — jetzt, wo sie empfindet, daß sie nicht fähig sein werde, die heimslichen Schmerzen zu ertragen, wenn er dereinst die gewählte Brant zum Hause geführt brächte, jetzt, nach diesem freien Bestenntnisse ihrer "Neigung" und ihrer "thörichten Hoffnung", kann und soll Nichts länger sie im Hause halten:

"Richt bie Nacht, die breit sich bebeckt mit sinkenden Wolken, Richt der rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich verhindern, Richt des Regens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt, Noch der sausends Sturm, — das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht und nah dem versolgenden Feinde. — Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Bon dem Strudel der Zeit ergriffen, von allen zu scheiden. Lebet wohl! ich bleibe nicht länger! es ist nun geschehen."

Aber wie das Gewitter draußen in der Natur sich in triefendem Segen auf die dürstende Erde entladet, also endet auch das Gewitter in den Herzen der Menschen mit der Fülle des Glück und der Liebe. Die Berwirrung löst sich, das Misverständniß klärt sich auf:

"Und es schaute bas Mäbchen mit tieser Rührung zum Jüngling Auf, und vermieb nicht Umarmung und Ruß, ben Gipfel ber Freude, Wenn sie ben Liebenben sind bie langersehnte Bersichrung Künstigen Glück im Leben, bas nun ein unenbliches scheinet." Raulbach's Griffel zeigt uns die Liebenden in der, dieser letzten Scene vorhergehenden Situation, welche der Schluß des achten Buches so entzückend schildert. Sie sind im Niedersteigen von dem Weinbergshügel begriffen, nach der kurzen Rast auf der Bank unter dem Birnbaum, den wir auf der Höhe gewahren. Das Gewitter ist im Anzuge. Sin kurzer heftiger Sturmstoß beugt die starken Kronen der Bäume und wirft das gelbende Kornseld, an dem sie vorüberschreiten, in wallenden Wogen zur Seite:

"Und fo leitet er fie bie vielen Platten hinunter, — Sorglich filigte ber Starfe bas Marchen, bas liber ibn berbing."

Dies ist der von dem Künstler gewählte Moment. Er hat dabei zugleich einen andern, in der Dichtung vorhergehenden, mit seiner Darstellung verbunden, den Moment nämlich, wo sie "das Fenster am Giebel", das Fenster "seines Zimmers im Dache" im Glanze des Mondes erblickt hat, auf das er zeigend mit anmuthigem Doppelsinne hinzuset, "daß dies Zimmer nun vielleicht das ihrige werde". Der Moment selbst ist der Augenblick, der unmittelbar dem strauchelnden Tritte des Mädchens vorhergeht, von dem es heißt, sie:

"Fehlte tretend, es knackte der Fuß, sie brohte zu fallen. Silig streckte gewandt der sinnige Jungling den Arm aus, hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust, und Wang' an Wange. So stand er Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt, Drikkte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere, Und so fühlt er die herrliche Last, die Wärme des Herzens, Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgessihl die Helbengröße des Weibes."

Es ift um den beiden schönen, in ihrer Stattlichkeit einander geschmisserlich ähnlichen Gestalten und zu sagen, daß sie beide in der Reinheit und Unschuld wie in der kernigen Tüchtigkeit ihrer Erscheinung die mitrdigen Bilder des reinsten und schönsten Iran die Gesundheit einer Jugend Iermichte, dersen odle Emsalt un die Gesundheit jeuer Jugend der Menscheit erinnert, die aus den unskechlichen Gesäugen Humer's zu uns beritberleuchter!

Jun Schluffe fer est noch gefattet, auf die vier Darftellungen bungumerfen, mit benen neuerbungs der Maier Freiherr von Namberg im Betterfer mit Kamibach mehrere Gernen ber Goethe ichen Dinnung und verzuführen verficht dat. Die Bilder felbit, welche unt der Annikanstitellung des Jahres 1968 in München, wie zwer Jahre zwer in Baris, pereibte Anerkunnung gefunden inten, find Grau in Grau gemait ". Iner derfeiben: "Dermani's erfe Begegning mit Locather mi der Herritage", und "Termann feine Lorgebog die Stufen des Beinderges zu feinem Innuisme inaconacient. Wandelen inichen Seine. wenter and elicities geneleigne are thousand than water für den Bildern bestelben zur webt. das zwiese genannte figur pur einem Beribeit, an die Seite feilen. Ben den beiten anderen. Termann's Citera in deduction, Sommer-Sommischen in ser Minen Iverbale irres Saithers pun pedenen ihnen ügend". me "Terman mit Location un France remoiene". A dei purit prominer eine frage des zeinszenske. Man siche dem

würdigen Elternpaar fo recht die Behaglichkeit des Wohlstandes, bas Sicherheitsgefühl bes moblgegrundeten Gigenthums an, mit ber fie, ber Bater in Gemutherube fein Bfeifchen rauchend, Die Mutter mit mäßiger Neugierde und einem Zuge mitleibiger Theilnahme, die das vorhergebende Zwiegefprach über das Schidfal ber armen mandernden Bertriebenen bei ihr hervorgerufen hat, hinausbliden auf den sommerheißen Martiplat vor ihrem ftattlichen Saufe, mo rechts ber ftabtifche Röhrbrunnen fein kibles Geplätscher übt, mabrend links fich die langfam beranschreitenden Geftalten bes Pfarrers und feines Freundes, bes Apotheters, zeigen, die fich bereits des kiblen Trunks vom eblen "Dreinndachtziger" aus bem Reller bes befreundeten Löwenwirthes im Boraus zu erfreuen scheinen, mit welchem man bort bie Ergablung ber bestäubten durstigen Wanderer von dem, mas fie braugen geschaut, belohnen wird. — Darstellungen wie biefe burfen mit Recht als mabre "Illustrationen" gelten, welche dazu dienen können, das herrliche Nationalgedicht bes großen Meisters tiefer und nachhaltiger bem Lefer vor ben Sinn gu führen.

Es ist von den beiden schönen, in ihrer Stattlichkeit einander geschwisterlich ähnlichen Gestalten nur zu sagen, daß sie beide in der Reinheit und Unschuld wie in der kernigen Tüchtigkeit ihrer Erscheinung die würdigen Bilder des reinsten und schönsten Liebesgedichts sind, welches die beutsche Sprache kennt, eines Gedichts, dessen edle Einfalt an die Gesundheit jener Jugend der Menscheit erinnert, die aus den unsterblichen Gesängen Homer's zu uns herüberleuchtet!

Rum Schluffe sei es noch gestattet, auf die vier Darstellungen bingumeisen, mit benen neuerdings ber Maler Freiberr von Ramberg im Wetteifer mit Raulbach mehrere Scenen ber Goethe'fchen Dichtung uns porzuführen versucht bat. Die Bilder felbit, welche auf der Runftausstellung des Jahres 1869 in München, wie amei Jahre auvor in Paris, gerechte Anerkennung gefunden haben, find Grau in Grau gemalt\*). 3mei berfelben: "Bermann's erfte Begegnung mit Dorothea auf ber Beerftrage", und "Bermann feine Dorothea die Stufen des Weinberges zu feinem Beimatsorte binabbegleitend", behandelten bieselben Scenen, welche auch Raulbach zur Darftellung gemählt hat, und können fich ben Bilbern beffelben gar wohl, bas zulett genannte fogar zu feinem Bortheil, an die Seite ftellen. Bon ben beiben andern: "Hermann's Eltern in behaglicher Sommer-Sonntagsrube in der fühlen Thorhalle ihres Gafthofs zum goldenen Löwen fitend", und "hermann und Dorothea am Brunnen verweilend", ift bas zuerst genannte ohne Frage das gelungenste. Man sieht dem

<sup>\*)</sup> Diefelben find jett von der G. Grote'ichen Berlagshandlung in Berlin erworben und von derfelben in trefflichen Photographien veröffentlicht worden.

murdigen Elternpaar fo recht bie Behaglichkeit bes Wohlstandes. bas Sicherheitsgefühl bes mohlgegründeten Eigenthums an, mit ber fie, ber Bater in Gemuthsrube fein Bfeifchen rauchend, bie Mutter mit mäßiger Reugierde und einem Buge mitleidiger Theilnahme, die das vorhergebende Zwiegespräch über das Schicffal ber armen mandernden Bertriebenen bei ihr hervorgerufen hat, hinausbliden auf den sommerheißen Marttplat vor ihrem ftattlichen Saufe, mo rechts ber ftabtifche Röhrbrunnen fein Mibles Geplätscher übt, mahrend links fich die langfam beranfchreitenden Gestalten des Bfarrers und feines Freundes, des Apotheters, zeigen, die fich bereits des fuhlen Trunks vom eblen "Dreinndachtziger" aus dem Reller bes befreundeten lowenwirthes im Boraus zu erfreuen scheinen, mit welchem man bort bie Ergablung ber bestäubten durftigen Wanderer von dem, mas fie brauken geschaut, belohnen wird. — Darstellungen wie diefe dürfen mit Recht als mahre "Illustrationen" gelten, welche bazu dienen können, das herrliche Nationalgedicht des großen Meisters tiefer und nachhaltiger bem Lefer por ben Sinn gu führen.

Es ist von den beiden schönen, in ihrer Stattlichkeit einander geschwisterlich ähnlichen Gestalten nur zu sagen, daß sie beide in der Reinheit und Unschuld wie in der kernigen Tüchtigkeit ihrer Erscheinung die würdigen Bilder des reinsten und schönsten Liebesgedichts sind, welches die deutsche Sprache kennt, eines Gedichts, dessen edle Einfalt an die Gesundheit jener Jugend der Menscheit erinnert, die aus den unsterblichen Gesängen Homer's zu uns herüberleuchtet!

Bum Schluffe fei es noch gestattet, auf die vier Darftellungen bingumeisen, mit benen neuerdings der Maler Freiherr von Ramberg im Wetteifer mit Raulbach mehrere Scenen ber Goethe'schen Dichtung uns vorzuführen versucht hat. Die Bilber selbst, welche auf ber Runftausstellung bes Jahres 1869 in München, wie zwei Jahre zuvor in Paris, gerechte Anerkennung gefunden haben, find Grau in Grau gemalt\*). 3mei berfelben: "Bermann's erfte Begegnung mit Dorothea auf ber Beerftrage", und "Bermann seine Dorothea die Stufen des Weinberges ju feinem Beimatsorte binabbegleitend", behandelten diefelben Scenen, welche auch Raulbach zur Darstellung gewählt hat, und können fich den Bilbern beffelben gar wohl, das zulett genannte fogar zu seinem Bortheil, an die Seite ftellen. Bon den beiden andern: "Hermann's Eltern in behaglicher Sommer-Sonntagsruhe in der fühlen Thorhalle ihres Gafthofs zum goldenen Löwen figend", und "Hermann und Dorothea am Brunnen verweilend", ift bas zuerst genannte ohne Frage das gelungenfte. Man sieht dem

<sup>\*)</sup> Dieselben find jett von der G. Grote'ichen Berlagshandlung in Berlin erworben und von berselben in trefflichen Photographien veröffentlicht worden.

murbigen Elternpaar fo recht die Behaglichkeit bes Boblftanbes. bas Sicherheitsgefühl bes wohlgegründeten Eigenthums an, mit ber fie, ber Bater in Gemutherube fein Bfeifchen rauchend, Die Mutter mit mäßiger Neugierde und einem Buge mitleidiger Theilnahme, die das vorhergebende Zwiegesprach über das Schicfal ber armen mandernden Bertriebenen bei ihr hervorgerufen bat. hinausbliden auf den sommerheißen Marttplat vor ihrem stattlichen Saufe, wo rechts ber ftabtifche Röhrbrunnen fein Hibles Geplätscher übt, mabrend links fich bie langfam beranschreitenden Geftalten bes Pfarrers und feines Freundes, bes Apotheters, zeigen, die fich bereits des tublen Trunts vom edlen "Dreiundachtziger" aus dem Reller bes befreundeten lowenwirthes im Voraus zu erfreuen scheinen, mit welchem man dort bie Ergablung ber bestäubten burftigen Banberer von bem. mas fie braugen geschaut, belohnen wird. — Darstellungen wie biefe dürfen mit Recht als wahre "Junftrationen" gelten, welche bazu bienen konnen, bas herrliche Nationalgebicht bes großen Meisters tiefer und nachhaltiger bem Lefer por ben Ginn gu führen.

# Grethen.

T.

### Vor der Schuld.

Die Gestalt Gretchen's ist so einzig, wie das Gedicht selbst, dem sie angehört, einzig dasteht unter allen Dichtungen der Litteratur aller Zeiten und Bölker. Zu allen andern Goethe's schen Frauengestalten lassen sich aus dem Bereiche der poetischen Litteratur Analogien und Parallelen auffinden; das Wesen aber, das der Dichter des Faust in seinem Gretchen erschaffen, ist unvergleichbar mit irgend welcher andern Schöpfung irgend welches andern Dichters.

Was man auch flügeln und sagen mag: — es ist etwas an der Unvergleichlichkeit und Einzigkeit der "ersten Liebe", an jenem wunderbaren Zauber erster tieser Liebesempfindung, der, einmal dahin, nimmer wiederkehrt, so wenig wie die Jugend selbst, deren Kind die erste Liebe ist!

"Die Rose buftet nicht mehr so, — Seitbem!"

und dies Gretchen, das der Dichter des Fauft geschaffen, ist die Berkörperung dieser "ersten Liebe". Sagt Goethe es uns doch selber, daß diese Gestalt empfangen ward in jenen wunderbaren

Momenten, wo der Dichter sich im Busen "jugendlich erschüttert" fühlte von dem "Zauberhauche", welcher den, seinen innern Bliden erscheinenden Zug geliebter Schatten umwitterte, in beren Geleite —

"Gleich einer alten halbverklungenen Sage" -

"erfte Lieb' und Freundschaft mit berauf" tamen, ein Schauer ihm das "ftrenge Berg erfaßte", und "Thräne den Thränen folgte" im erneuten Schmerze um bes Lebens labprinthisch irren Lauf, und um ben unwiederbringlichen Berluft best feligen, ach fo flüchtigen Gluds ber Jugend! In folder Stimmung entftand ihm bas Bilb Greichen's, diese Berkörperung ber "erften Liebe" in bem Bergen eines beutschen Mabchens, eines Rindes aus bem Gretchen ift, wie borbin icon ausgesprochen, beutichen Bolfe. bas iprifche Berg bes beutschen Boltes, es ift ber gur festen Geftalt verdichtete Geift bes beutschen Bolksliebesliebes, wie es in Goethe's Lyrik feine ibeale Bollenbung erreicht hat, einzig, unnachabmlich, unerreichbar allen andern Bölfern: es ift ber perforperte Duft bes beutschen Liedes, jener Duft, ber, wie ein beutscher Denker fagt, für bas beutsche Lieb baffelbe ift, mas bie "Blume" des beutschen Weines: das Rennzeichen bes Bobens und bes Erdreichs, aus bem es entwachsen ift. Und wie bas deutsche Bolkslied in seiner wunderbaren Tiefe und Innerlichkeit, in seiner hingehauchten ahnungsvollen Empfindung eine unendliche Gewalt besitzt, die unfer Berg bis in feine letten Tiefen erzittern macht, ebenso ift bies Gretchen in ber Beschränftbeit ihres "findlich bumpfen" Wesens einer Rraft ber Leiben= schaft und einer Festigkeit bes Entschlusses fähig, an benen alle Leibenschaft bes geliebteften Mannes, ja selbst ber Big ber Bolle scheitern muffen. Darum eben gebort es zu ben ewigen Deifterzingen der Faustdichtung Goethe's, daß er Greichen zu einem Linde des Boltes machte, daß er der höchsten Berstandesdildung, wie sein Faust sie darstellt, die undewußte Natur der Boltsseete entgegenstellte, deren Schönheit ihre Unschuld, deren Glünf und deren Reiz ihr rührendes Undewußtsein über sich selbst und ihren Werth sind. Aus diesem mütterlichen Boden des Bolts ist Faust selber hervorgegangen; und eben darum, weil Faust ihm seinem Ursprunge nach angehört, weil er in der Unseligsteit seines Zustandes mit voller Klarheit sich des verlorven Glünfs sener ursprünglichen Undewußtheit und Naturunsschuld dewußt ist, die er geopsert hat, um dem Drange nach Wissen und Erkenntnis zu genügen, eben darum ersaßt ihn der Andlick dieses in Gretschen's Erscheinung verkörperten Glünfes mit unwiderstehlicher Gewalt.

Diese anziehende Erast, welche Greichen auf ihn ausübt, ist jedoch zuerst weit entsernt von dem Abel wahrer und tieser Liedesleidenschaft, zu welchem sie sich im meitern Verlause der Dichtung erhebt. Sie ist zunächst eine rein sinnliche. Faust hat jenen Liedestrant der Here im Leide, der ihn eine Hebena in jedem Weibe sehen macht. Verzweislung an allem früheren Streeden und Denken hat ihn zu dem Entschlusse gebracht, sich in die Welt der Sinnlichteit, in den Tunnel des Genusses zu stützgen:

"Ich habe mich zu noch geblätt, In Deinen Kang gehör' ich nur. Der große Geift hat mich verschmacht, Ver mir verschließt sich die Natur. Des Deutens Faben in zerrissen, Mir etelt lange vor allem Wissen. Laß in den Tiefen der Sinnlichteit Uns glithende Leibenschaften füllen". Diese Stimmung, in der es ihm Seligkeit dünkt, nach rasch durchraftem Tanze den Tod in eines Mädchens Arme zu sinden", diese Stimmung ist es, welche der Dichter durch die Zauberssene der Herenküche sinnlich veranschaulicht hat. Faust hat dort zum ersten Male, wenn auch mur im "Zauberspiegel" der Here und im dämmernden Nebel, die unverhüllte Leibesschönheit des Weibes erblickt und dieser Anblick hat sein ganzes Wesen ersschüttert und trunken gemacht. Er hat bisher das Weib nicht gekannt, es ist ihm, wie Alles, bisher nur ein abstrakter Begriff gewesen. "Ist's möglich!" rust er darum aus, —

"Ift's möglich, ift bas Weib so schön? Muß ich an biesem hingestreckten Leibe Den Inbegriff von allen himmeln seh'n? So etwas finbet fich auf Erben?"

Der Hexentrant, in welchem ihn Mephistopheles Jugendfeuer und Jugendkraft trinken läßt, ist nur die poetische Berfinnlichung der Wirkung, welche jener Anblick auf ihn ausgeübt hat.

Unmittelbar auf die Herenküchenscene folgt in der Dichtung die erste Begegnung Faust's und Gretchen's. Aber diese unmittelsbare Auseinandersolge beider Scenen darf uns in einer Dichtung nicht täuschen, welche der absichtlichen Lücken und Berschweigungen so viele ausweist. Auch hier ist eine solche anzunehmen. Der Faust, der hier auf der Straße dem aus der Kirche kommenden Gretchen begegnet, kommt nicht unmittelbar. aus der Herenküche. Es ist dazwischen bereits ein Stück Zeit verslossen, in welcher er den ihm von Mephistopheles angepriesenen "neuen Lebensslauf begonnen", und die Prophezeiung Mephisto's, daß er "mit diesem Trank im Leibe bald Helenen in jedem Weibe sehen werde", gründlich zur Wahrheit gemacht hat. Des Dichters

tenscher Genius hat uns mit der Darstellung dieser Lebensepoche seines Faust verschont; aber er läßt sie uns in der nun folgensen Scene deutlich genug errathen. Faust ist bereits ein vollstommner Büstling geworden. Die rohe Frechheit, mit welcher er ohne Umstände sich an das schöne unschuldige Mädchen macht, das eben aus der Kirche kommt, und über deren Unschuld selbst der Teusel keine Gewalt zu haben erklärt, lernt sich nur in der Schule längerer lledung, und es ist ein ebenso sprechender Zug für die sunnliche Berderbnis des Helden, daß er es bereits gesternt hat, den sungen Mädchen und schönen Weibern selbst beim Ausgange aus dem Gottesbause auszulauern. Die Absertigung, welche ihm sein schnöder Antrag von Gretchen eindringt, schreckt ihn dader so wenig ab, daß sie vielmehr seine Sinnlichkeit, wie uns sein kurzes leidenschaftliches Selbstgespräch nach Gretchens Entsernung deweist, nur noch stärker ansregt:

"Beim himmel, vieses Kind ift ichön! So etwas hab' ich nie gesehen. Sie ift so sitts und tugendreich, Und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippe Noth, der Wange Licht, Die Tage der Welt vergeß ich's nicht. Wie sie die Augen niederschlägt, hat ties sich in mein herz geprägt: Wie sie turz angebunden war, Das ift nun zum Entzüden gar!"

Aber all diese Erkenntuiß, daß bier reine "Sittsamkeit und Tugend" ihm zum ersten Male mit höchster Schönheit verbunden begegneten, hindert ihn nicht, an den anstretenden Mephistopheles kurzweg die brutale Aufforderung zu richten:

"Bor', Du mußt mir bie Dirne ichaffen!"

So spricht nur, wer oft zu sprechen und mit Erfolg zu sprechen Gelegenheit gehabt hat. Faust ist ein gelehriger Schüler gewesen. Sein wilder Cynismus in dieser Scene sett selbst seinen Meister in ein gewisses Erstaunen. Bergebens stellt ihm Mephistopheles vor, daß über ein so unschuldiges Wesen selbst ein Teufel keine Gewalt habe:

— "Sie tam von ihrem Pfaffen, Der fprach fie aller Gunben frei; Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei. Es ift ein gar unschulbig Ding, Das eben für nichts zur Beichte ging; Ueber bie hab' ich teine Gewalt."

Faust hat auf diese selbst im Munde des Teufels fast rührend Kingende Schilderung und Ablehnung seines wüsten Berlangens keine andere Antwort als das brutale:

"Ift über vierzehn Jahr boch alt!"

eines gegen alles sittliche Gefühl abgehärteten "Bruder Liederlich", wie ihn Mephisto in seiner Entgegnung nennt. Seine Büstheit nimmt durchaus teine Bernunft an. Rein Tag soll sich zwischen seine Begierde und deren Befriedigung drängen; noch diese Nacht will er das "süße junge Blut" in seinen Armen haben, — wo nicht, hält er sich seines Pakts mit dem Teusel entbunden. Und als dieser ihm vorstellt:

> "Bebent, was gehn und stehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Tag, Nur die Gelegenheit auszuspuren."

erwidert er ihm verächtlich mit dem gangen prahlerischen Hoch= muthe des erfahrenen und sich seiner Unwiderstehlichkeit be= wußten Buftlings: "Hitt' ich nur sieben Stunden Anh, Brauchte ben Teufel nicht bazu, Um folch Geschöpschen zu verführen."

Faust erscheint in dieser ganzen Scene eingeteufelter als der Tenfel selbst; ja man kann sagen, daß er hier das Berhältniß worwegnimmt, in welchem später, nach seiner Umwandlung, Mephistopheles ihm gegensbertritt. Sein Wort:

"Dab Appetit auch obne bas!"

mit welchem er alles geistige sentimentale "Brimborium" ablehut und geradeswegs auf den gemeinen Sinnengenuß dringt,
ist das Fürchterlichste, was an Verrohung des Gesühls gedenkbar
ist, und fürchterlich soll es ihm vergolten werden im späteren
Berlause seiner tragischen Leidenschaft, wo Rephistopheles ihm
in den büchsten Momenten seiner übersunlichen Liebesempsindung
mit eben derselben einsich sinnlichen Anschauungsweise entgegentritt, in der wir Faust beim Beginne seines Liebesromans so
ganz zu Hause seiden. Vorläusig sedoch begnügt sich Rephistophetes damit, den Sturm von Faust's sinnlicher Leidenschaft
dadurch zu beschwichtigen, daß er ihm seinen Bunsch:

"Schaff mer einers vom Engelsschat! Filder mich an ibren Rubeplat! Schaff mer ein Palstuch von ibrer Bruft, Ein Stenmpfband meiner Liebesluft!"

zu erfüllen und ihn noch am selben Abend in das Zimmer des abwesenden Greichen zu stihren verspricht, damit er "in ihrem Dunftreis satt sich weiden konne an der Hoffnung Muftiger frenden.

Comeller ift nichts als ber Uebergang vom Guten zum

Bösen, ich habe es ersahren, wie schnell er ist!" sagt ein andrer Faust in jenem berühmten Fragmente der Lessing'schen Faustdichtung, in welchem ein Teusel sich rühmt, daß seine Schnelligkeit der jenes Ueberganges gleich komme. An Goethe's Faust
ersahren wir, daß in der Menschenbrust der Uebergang vom
Bösen zum Guten oft nicht minder schnell ist. Dieser Uebergang ersolgt bei Faust in dem Momente, wo er das von süßem
Dämmerscheine umwebte Heiligthum jungsräulicher Unschuld betritt. Das erste Wort, das er in Gretchen's Zimmer spricht,
wohin ihn Mephistopheles begleitet, drückt diese unmittelbare
Einwirkung aus. Es ist die Aussorderung an Mephistopheles,
ihn mit sich allein zu lassen —

#### "Ich bitte Dich, lag mich allein!"

Die Gefühle, die fich in diesem Augenblide urplöplich feiner bemächtigen, find ber Art, bag er bie Begenwart feines fürchterlichen Doppelgangers, bes fymbolifchen Spiegelbilbes feiner eignen bisherigen Buftheit, in diesem Beiligthume reinfter Jungfraulichkeit, das felbst Mephistopheles auf feine Beife anzuerfennen fich gezwungen findet, nicht zu ertragen vermag. nun folgt jenes Selbstgesprach Fauft's, in welchem ber Dichter jener erften frechen Charafteriftif Gretchen's, melde ber gang in die Sinnlichkeit versunkene Fauft bei ihrem erften Unblide gegeben hat, die zweite gegenüberftellt, zu welcher ber umge= wandelte Fauft fich in bem "füßen Dammerscheine" des jungfraulichen Beiligthums bingeriffen fühlt. Es ift bas beutsche Madchen, die beutsche Jungfrau, das Rind des Bolts, beffen Eigenschaften, beffen innerftes Befen ber von "füßer Liebespein" zum ersten Male mahrhaft ergriffene Fauft in ben Worten ausspricht:

"Bie athmet rings Gefühl ber Stille, Der Orbnung, ber Zufriebenheit! In dieser Armuth, welche Fülle! In diesem Kerter, welche Seligkeit!"

Und immer wieder kommt er zurück auf dieses innerste Wesen der Geliedten, das sich in der ärmlichen Umgebung doch so deutlich ausspricht:

"Ich fühl", o Mädchen, Deinen Geist Der Füll" und Ordnung um mich fäuseln, Der mütterlich Dich täglich unterweist, Den Teppich auf den Tisch Dich reinlich breiten beist, Sogar den Sand zu Deinen Füßen fräuseln. O tiebe Hand! so göttergleich! Die Hütte wird durch Dich ein himmelreich!"

Sie wird es, selbst für ihn, den Unseligen; und daß fie es wird, daß er in diesem Himmelreiche verweilen, hier "volle Stunden saumen möchte", — er, der zu Mephistopheles die Worte des Paktes gesprochen hat:

"Berb' ich zum Augenblicke fagen: Berweile boch! Du bift so schön! Dann magst bu mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn!"

das gerade ist es, was dieses himmelreich in eine hölle verwandeln, und ihn und die Geliebte ins Berderben stürzen soll. Denn die Schrankenlosigkeit des Gedankens und die Beschränktheit, welche in sich selbst selig ist, Janst und Gretchen, können nie zu dauernder harmonischer Bereinigung gelangen. Und Janst empsindet das in eben demselben Angenblick, in welchem er die Seligkeit dieses "Kerkers" empsindet: "Und Du! Was hat Dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Bas willst Du hier? Was wird bas Herz Dir schwer? Armsel'ger Faust! ich kenne Dich nicht mehr. —

Umgiebt mich hier ein Zauberduft? Dich brang's, so grabe zu genießen, Und fühle mich in Liebestraum zerstießen! Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?" —

Und so rafft er sich benn, in bem richtigen Gefühle bes kommenden Berberbens auf zu dem Entschlusse, ben er dem eintretenden Mephistopheles zuruft:

"Fort! Fort! ich tehre nimmermehr!"

Aber bieser Entschluß ist eben nur ein halb unwillkürlicher Angstruf des für einen Augenblick erwachten Gewissens, des Bewußtseins über sich selbst und über die unaussullbare Klust, die ihn von der Unschuld der Beschränktheit und ihrer Seligkeit trennt, kein sestes unerschütterliches sittliches Wollen. Die Sehnsucht der Liebe hält der Herzensangst vor den Folgen das Gleichgewicht in seiner Seele:

"Ich weiß nicht, foll ich?"

fünd die letzten Worte, die er bem mit dem verführenden Schnucktäftchen eintretenden Mephisto zuruft. Er schwankt, er läßt geschehen, und — sein und Gretchens Schickal ist entschieden.

Kehren wir jett zu Greichen zurud. Greichen vor dem Sündenfalle ist das reine weibliche Wesen, in welchem die Blume der noch reinen Sinnlichkeit mit ihrer ungeprüften Unsichuld in vollendeter Schönheit als Knospe erscheint. Herb und sicher weist sie Faust's erstes Annahen ab, wie eine Sinnpflanze

"Wie athmet rings Gefühl ber Stille, Der Orbnung, ber Zufriebenheit! In biefer Armuth, welche Fülle! In biefem Kerker, welche Seligkeit!"

Und immer wieder kommt er zurück auf dieses innerste Wesen ber Geliebten, das sich in der ärmlichen Umgebung boch so deut- lich ausspricht:

"Ich fühl', o Mäbchen, Deinen Geist Der Full' und Ordnung um mich fäuseln, Der mitterlich Dich täglich unterweist, Den Teppich auf ben Tisch Dich reinlich breiten heißt, Sogar ben Sand zu Deinen Füßen kräuseln. D liebe Hand! so göttergleich! Die Hitte wird burch Dich ein himmelreich!"

Sie wird es, felbst für ihn, ben Unseligen; und baß sie es wird, daß er in diesem himmelreiche verweilen, hier "volle Stunden fäumen möchte", — er, ber zu Mephistopheles bie Worte bes Paktes gesprochen hat:

"Berb' ich jum Augenblide fagen: Berweile boch! Du bift so fcon! Dann magft bu mich in Feffeln schlagen, Dann will ich gern ju Grunbe gebn!"

bas gerabe ist es, was diese Himmelreich in eine Hölle verwandeln, und ihn und die Geliebte ins Berberben stürzen soll. Denn die Schrankenlosigkeit des Gedankens und die Beschränktheit, welche in sich selbst selig ist, Faust und Gretchen, können nie zu dauernder harmonischer Bereinigung gelangen. Und Faust empfindet das in eben demselben Augenblick, in welchem er die Seligkeit dieses "Kerkers" empfindet: "Und Du! Was hat Dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willst Du hier? Was wird bas Herz Dir schwer? Armsel'ger Faust! ich kenne Dich nicht mehr. —

Umgiebt mich hier ein Zauberbuft? Dich brang's, so grabe zu genießen, Und fühle mich in Liebestraum zerfließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druck ber Luft?" —

Und so rafft er fich benn, in bem richtigen Gefühle bes kommenden Berberbens auf zu dem Entschluffe, ben er dem eintretenden Mephistopheles zuruft:

"Fort! Fort! ich tehre nimmermehr!"

Aber bieser Entschluß ist eben nur ein halb unwillkürlicher Angstruf des für einen Augenblick erwachten Gewissens, des Bewußtseins über sich selbst und über die unaussullbare Rluft, die ihn von der Unschuld der Beschränktheit und ihrer Seligeteit trennt, kein sestes unerschütterliches sittliches Wollen. Die Sehnsucht der Liebe hält der Herzensangst vor den Folgen das Gleichgewicht in seiner Seele:

"Ich weiß nicht, foll ich?"

find die letten Worte, die er dem mit dem verführenden Schmudstästichen eintretenden Mephisto zuruft. Er schwankt, er läßt gesischen, und — sein und Gretchens Schickal ist entschieden.

Kehren wir jetzt zu Gretchen zurück. Gretchen vor dem Sündenfalle ist das reine weibliche Wesen, in welchem die Blume der noch reinen Sinnlichkeit mit ihrer ungeprüften Unsschuld in vollendeter Schönheit als Knospe erscheint. Herb und sicher weist sie Faust's erstes Annahen ab, wie eine Sinnpflanze

vor jeder Annäherung eines fremden Clements sich in sich selbst zurückziehend. Aber Faust's Erscheinung und sein keder Antrag sind doch nicht ohne tieseren Eindruck auf sie geblieben. Kaum nach Hause gekommen von dem verhängnissvollen Kirchgange, empfindet sie ein Gefühl der Reugierde, der alten Paradiesessichlange, sich regen. Sie möchte wissen, wer der Herr gewesen, der ihr so keck genaht:

"Ich gab' was brum, wenn ich nur wüßt', Wer hent ber Herr gewesen ist! Er sah gewiß recht wacker aus, Und ist aus einem edlen Haus; Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen — Er wär' auch sonst nicht so keck gewesen."

Sie hat ihn also doch sich angesehen, so turz sie sich auch von ihm losmachte, und seine männliche Schönheit und sein ablig vornehmes Ansehen haben Eindruck auf das Kind des Bolks gemacht.

Ich meine, an diese Worte hat Kaulbach bei seiner Tarsstellung angeknüpft, indem er sich erlaubte, eine Scene zum Faust hinzuzudichten. Denn von diesem ersten Zusammentressen Faust's und Gretchen's, das der Künstler uns in seinem Bilde vorsührt, steht nichts im Goethe'schen Faust zu lesen. Aber trothdem hat Kaulbach doch im ächt Goethe'schen Geiste und Sinne diese Scene gedichtet. Gretchen hat Faust schon vor der im Gedichte geschilderten Ausgangssene aus der Lirche gessehen, und dei dieser Begegnung, und nicht dei der später solgenden, von so vielen andern Künstlern zur Darstellung gewählten, hat sie Gelegenheit gehabt, ihn anzusehen und den stattlichen Mann zu betrachten, was bei der vom Dichter geschilderten zweiten Begegnung nicht wohl densbar ist, wo sie seine freche

Rudringlichkeit mit "niedergeschlagenen" Augen "turz angebunben" abweift. Anders bei diefem erften, von Raulbach angenommenen Begegnen. Bier erblidt bas jur Rirche eilende Gretchen die bobe majeftatische Geftalt bes schönen Mannes in ritterlicher Tracht, ber, gefolgt von feinem unbeimlichen Gefellen, aus ber engen Seitengaffe tommend, bei ihrem Anblid wie vom Blibe getroffen fleben bleibt. Den linken Arm wie in flaunender Bewunderung erhoben, läßt er ben in Leibenschaft flammenden Strahl ber machtigen Augen ruben auf ber fcblanken jungfraulichen Gestalt, die in allem Rauber ihrer morgenfrischen Schonbeit por ihm porüber mandelt. Und fo gewaltig ift ber Blid biefer Augen, fo bamonifc ber Ginbrud bes ftolgen bufteren und doch fo ablig ichonen Mannes, bag fie, bie ihn im erften Momente vielleicht unbefangen anschaute, schon im nachsten erschreckt bas Röpfchen feitwärts wenden muß, und ihr Gemand erfaffend, fich beeilt die naben Rirchenftufen zu erfteigen, auf bie bereits ihr Schatten fällt. Aber von biefem Augenblide an ift boch "ihre Rube bin"; und es ift Behn gegen Gins zu wetten, daß fie an diese Erscheinung benten wird, mahrend fie in ber Rirche aus bem "vergriffenen Büchlein", bas fie in ber Sand trägt, ihre Gebete fluftert.

In der That, Kaulbach hat es meisterhaft verstanden, sich ben richtigen und fruchtbaren Moment selbst zu schaffen, um uns nicht nur das Gretchen vor dem Sündenfalle, sondern auch die Gestalt Faust's selbst in all ihrer Mächtigkeit vor Augen zu stellen, und er hat wohl daran gethan, den in der Dichtung selbst gegebenen und geschilderten Moment des ersten Zusammentreffens, den bisher noch alle uns bekannten Bersuche einer sogenannten Justration des Gedichts gewählt haben, zu versichmähen. Denn, wie ein Kritiker mit Recht bemerkt hat, dieser

vor jeder Annäherung eines fremden Elements sich in sich selbst zurückziehend. Aber Faust's Erscheinung und sein keder Antrag sind doch nicht ohne tieseren Eindruck auf sie geblieben. Raum nach Hause gekommen von dem verhängnisvollen Kirchgange, empfindet sie ein Sefühl der Neugierde, der alten Paradiesessichlange, sich regen. Sie möchte wissen, wer der Herr gewesen, der ihr so keck genaht:

"Ich gab' was brum, wenn ich nur wüßt', Wer heut ber Herr gewesen ist! Er sah gewiß recht wacker aus, Und ist aus einem eblen Haus; Das konnt' ich ihm an ber Stirne lesen — Er wär' auch sonst nicht so ked gewesen."

Sie hat ihn also doch sich angesehen, so kurz sie sich auch von ihm losmachte, und seine männliche Schönheit und sein adlig vornehmes Ansehen haben Eindruck auf das Kind des Bolks gemacht.

Ich meine, an diese Worte hat Kaulbach bei seiner Darsstellung angeknüpft, indem er sich erlaubte, eine Scene zum Faust hinzuzudichten. Denn von diesem ersten Zusammentressen Faust's und Gretchen's, das der Künstler uns in seinem Bilde vorsührt, steht nichts im Goethe'schen Faust zu lesen. Aber trothem hat Kaulbach doch im ächt Goethe'schen Geiste und Sinne diese Scene gedichtet. Gretchen hat Faust schon vor der im Gedichte geschilderten Ausgangssene aus der Kirche gessehen, und bei dieser Begegnung, und nicht bei der später solgenden, von so vielen andern Künstlern zur Darstellung gewählsten, hat sie Gelegenheit gehabt, ihn anzusehen und den stattlichen Mann zu betrachten, was bei der vom Dichter geschilderten zweiten Begegnung nicht wohl denkbar ist, wo sie seine freche

Rubringlichkeit mit "niebergefchlagenen" Augen "tury angebun-Anders bei diesem erften, von Raulbach angeden" abweist. nommenen Begegnen. Sier erblidt bas jur Rirche eilende Gretden die bobe maieftatische Geftalt des iconen Mannes in ritterlicher Tracht, ber, gefolgt von feinem unheimlichen Gefellen, aus ber engen Seitengaffe tommend, bei ihrem Anblid wie vom Blibe getroffen fteben bleibt. Den linken Arm wie in ftaunender Bewunderung erhoben, läßt er ben in Leidenschaft flammenden Strahl ber machtigen Mugen ruben auf ber ichlanten jungfraulichen Geftalt, Die in allem Rauber ihrer morgenfrischen Schonbeit vor ihm vorüber wandelt. Und so gewaltig ift ber Blid Diefer Augen, fo bamonisch ber Gindruck bes ftolgen bufteren und boch fo ablig iconen Dannes, bag fie, die ibn im erften Momente vielleicht unbefangen anschaute, schon im nachsten erschredt bas Röpfchen feitwarts wenden muß, und ihr Gemand erfaffend, fich beeilt bie naben Rirchenftufen zu ersteigen, auf bie bereits ibr Schatten faut. Aber pon biefem Augenblide an ift boch "ibre Rube bin"; und es ift Bebn gegen Gins ju wetten, baß sie an diese Erscheinung benten wird, mahrend fie in ber Rirche aus bem "vergriffenen Büchlein", bas fie in ber Sand trägt, ihre Gebete flüftert.

In ber That, Kaulbach hat es meisterhaft verstanden, sich ben richtigen und fruchtbaren Moment selbst zu schaffen, um uns nicht nur das Gretchen vor dem Sündenfalle, sondern auch die Gestalt Faust's selbst in all ihrer Mächtigkeit vor Augen zu stellen, und er hat wohl daran gethan, den in der Dichtung selbst gegebenen und geschilderten Moment des ersten Zusammentreffens, den bisher noch alle uns bekannten Bersuche einer sogenannten Illustration des Gedichts gewählt haben, zu versichmähen. Denn, wie ein Kritiker mit Recht bemerkt hat, dieser

lettere Moment, wo Fauft an das aus der Kirche kommende Gretchen herantretend ihr feinen Geleitantrag macht, bietet feinen aunstigen Vorwurf für die Darftellung des zeichnenden Runftlers; er ift zu unruhig, zu flüchtig und vor allen Dingen viel zu einseitig, als daß die beiben Geftalten in demfelben zu bem vollen Ausdrucke ihres Wefens gelangen konnten. Bei Gretchen wird ber Reichner, ber biefen Moment mablt, bas "Schnippische" "Rurzangebundene" nothwendig porzugsmeise betonen muffen; und bei Faust wird neben dem Charafter ber gemeinen Rudringlichkeit hochstens noch ber Ausbrud bes "Abgewiesenen" gur Erscheinung kommen können, der immer etwas gedenhaft-albernes an fich trägt. Wie anders und — wie viel edler, inhaltvoller bagegen auf dem Bilde Raulbachs! Sier feben wir in der ftolz vorschreitenden hochaufgerichteten Geftalt mit der edlen und doch fo buftern, von dunklem Gelode umwallten Stirn voll milber Bedanten, mit dem beredten Munde, ben geiftflammenden Augen, mirklich ben Fauft bes Gebichts, ben Fauft Gretchen's vor uns, pon bem fpater bie begeifterte Liebende fingt:

> "Sein hoher Gang, Seine eble Gestalt; Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt!"

seben wir ben Mann, ben "zu fassen und zu halten" sie ihr Leben in seinen Armen vergeben lassen möchte. Und in diesem Gretchen, wie Kaulbach es darstellen durfte und dargestellt hat, in ihm sehen wir nicht minder das Gretchen Faust's, das ganze Gretchen, wie es war in der Stille und Fülle seiner wie ein Beilchen in dunkler Berborgenheit erblühten geistigen und leibslichen Schönheit, ehe das Schicksal in Faust's Gestalt seiner

unbewußten, "halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen" tragenden Unschuld nahte, — das Gretchen wie es der Dichter in jener unwergleichlichen Gartenscene geschildert hat, oder vielmehr, sich selbst in der Erzählung ihres Lebens, ihres Thuns und Treibens schildern läßt. —

Berfolgen wir jest weiter die innere Entwicklung Gretchen's in der Dichtung. Als sie von ihrem Abendausgange zurückehrt in ihr soeben von Faust und Mephistopheles verlassenes Kämmerchen, hat sich das anfängliche Gefühl der Neugierde schon in ein anderes, in das Gefühl einer dumpfen bedrückenden Unruhe verwandelt, das der Dichter, so wundervoll durch die physische Empfindung ausdrückt, von der getrieben sie das Fenster öffnet:

"Es ift so schwill und dumpfig hie, — Und ift doch eben so warm nicht drauß'. Es wird mir so, — ich weiß nicht wie — Ich wollt' die Mutter täm' nach Haus. Mir läuft ein Schauer über'n ganzen Leib — Bin doch ein thöricht surchtsam Weib."

Dieses körperliche Insichzusammenschaubern, was ist es anbers, als das sichere Zeichen, daß der in das süße Gift getauchte Liebespfeil ihr Herz gestreift hat! In dieser Stimmung, in dieser unbewußten Scheu vor einer dunkel geahnten Gefahr, in dieser angstvollen Beklommenheit, die ihr Sichbangen nach der Mutter so wundervoll bezeichnet, sindet sie das verführende Schmudkästchen. Sie kann nicht widerstehen, es zu öffnen, sich mit dem Geschmeide zu putzen, und die von Mephistopheles gestreute Saat geht sofort wuchernd auf. Zum ersten Male regt sich in ihrem unschuldigen Gemüthe ein Zug von Sitelkeit des Weibes, spricht aus ihrem bisher so zufriedenen Herzen ein Ges

fühl des Neides der Armen gegen die Reichen hervor. So ist sie denn auch unzufrieden, als die Wutter den geheimnisvoll in's Haus gebrachten Schmud an die Kirche verschenkt, die "ungerechtes Gut vertragen kann". Sie ist unruhvoll, weiß weder, was sie will, noch soll —

"Denkt an's Geschmeibe Tag unb Racht, Roch mehr an ben, ber ihr's gebracht;" —

Sie ift nicht unempfänglich dafür, daß Mephistopheles, als er sie bei der Nachbarin Martha geputzt mit dem neuen Geschmeide antrisst, sie für "ein vornehmes Fräulein" hält. Sie weist zwar seine weiteren Schmeicheleien, daß sie werth sei, gleich in die Ehe zu treten, und daß, wenn's nicht ein Mann, doch derweil ein Galan sein könne, zurück; aber ihre Zurückweisung hat nichts mehr von jener früheren "schnippischen" Herbheit, und sie ist durchaus nicht unzusrieden über den Antrag, bei dem Wiederserscheinen Mephisto's, der seinen Freund, einen jungen "seinen Gesellen" zur Frau Martha sühren will, gegenwärtig zu sein, denn sie ahnt, daß es der Geliebte sei.

Und er ist es! Die Scene "im Garten" ber Rachbarin — wer möchte es unternehmen, diese höchste Blüte der Liebespoesie nachzustammeln, diese Scene zu schilbern, in welcher das ganze Wesen der holdseligsten weiblichen Gestalt, welche die Poesie kennt, sich unter den Augen des Geliebten entfaltet, und wo die in sich verschlossen Knospe unter dem Sonnenstrahle der Liebe zur vollen wunderduftigen Rose sich erschließt!

Wie bezaubernd ift die kindliche Gesprächigkeit, mit der fie hier ihr ganzes Kleinleben vor dem fremden und ihr doch so nahen, geliebten Manne ausbreitet, in einer Sprache, deren Ginfachheit und Eigenthumlichkeit selbst von Goethe nie wieder er-

. . . . reicht ift! Wie mundervoll der Uebergang von der Bescheidenheit, mit welcher sie anfangs die Huldigungen des Geliebten, als ihrer Niedrigkeit und Einfalt nicht gebührend, ablehnen möchte, und von dem ersten leisen seufzenden Eingeständnisse ihrer Reigung in den Worten:

> "Denkt Ihr an mich ein Angeublichen nur, — Ich werbe Zeit genug an Euch zu benken haben."

bis zu bem letten Aufjauchzen felig hingegebener Liebe, bis zu bem:

"Befter Mann! von Bergen lieb' ich Dich!"

mit dem ihre jungfräulichen Lippen ihm den erften Ruß zurud= geben!

Wie in die Tiefe eines klaren See's sehen wir in ihr reines Gemüth. Wir sehen sie studiren an dem ABC der Liebe; sehen, wie ihre Seele sich um die Seele des Geliebten zu ranken bez ginnt, wie die Furcht in ihr aufsteigt, daß er scheiden und sie vergessen werde. Wir sehen, wie sie ihn zum Vertrauten der ganzen Bergangenheit ihres kleinen Lebens macht, wie sie ihm gesteht, daß selbst seine "Frechheit" bei dem ersten Begegnen sie nicht so beleidigt habe, wie sie eigentlich gesollt —

"Gesteh ich's boch! Ich wußte nicht, was sich Bu Enerm Bortheil hier zu regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bös auf mich, Daß ich auf Euch nicht böser werben konnte."

Wir sehen sie endlich "halb Kinderspiele, halb den Gott der Liebe im Herzen" das Blumenorakel befragen, an dessen Schlusse die dis zum Aufspringen geschwellte Knospe der Liebe in seligem Glücksichmerze in sich zusammenschaudert, und auf Faust's:

"Berstehst Du, was das heißt: Er liebt dich!" teine andere Antwort hat, als das schauernde:

#### "Mich überläuft's!"

mit dem sie, wie um vor sich selbst zu entstiehen, sich den hals tenden Handen bes Geliebten entziehend, davon eilt.

Dies schauernde "mich überläuft's!" ist der Schlußpunkt des ersten Alts in Gretchen's Dasein. Bon hier an beginnt die tragische Katastrophe ihres Lebens. Faust selber fühlt dies, wie eine vielsagende Bemerkung des Dichters andeutet; sie lautet: "Faust steht einen Augenblick in Gedanken — dann felgt er ihr."

Er folgt ihr zu seinem und zu ihrem Berderben. Aber dies Berderben ielbit, aus böchfter Liebe hervorzegangen, ift nur ein zenläches, und die Liebe bleibt durch alle Grünel und Berbrechen, durch alles Elend und allen Jammer dennech Siegerin und übt alle sollche, bezwader vor dem bechften Rächterfünkle des Gottes, der selbit der Liebe ift, ihre ihnidenstrigende beseitigende, emige Kruft über alle Zeirschrauten binauss.

## Artiš (san 6)ru. Artiš (san 6)ru.

Sie beden zu Leiting unierer Charafterift! Greuben ein Kind des Krits gemann. Dann ik ihra von vonnberein jeder Gedank an eine falitie Mentifirung derer Geskil von Seinen des Dahnes unsgefähnsen: und zu der Ihr das Gesche dafür zeinezt daß dem kaba und dur der Scharm unde felde, der uberal de nachmender und unsacherend ist we eine dahneiche Gestalt wirkliche Naturwahrheit haben und nicht ein Schattenbild falscher körperloser Ibealität sein soll. — Rach dieser Seite hin haben wir jett Gretchen zu betrachten, um ihr Geschick zu verstehen und in seiner inneren Nothwendigkeit zu begreifen.

Eine Schattenseite Gretchen's ift ihr Busammenhang mit Wie Fauft in Mephiftopheles, fo hat Gretchen in Martha. Martha ben Gegenfat ber lichten Seite ihres Befens neben fich; und zwar bient biefer Gegenfat, weil als Berfon gestaltet, alfo in aller Scharfe ber Ginfeitigfeit gezeichnet, junachft in feiner bunklen Baglichkeit ihrer Schönheit kunftlerisch als Folie. Gretchen's Unichuld und Reinheit, ihre felbstlofe Singebung in ber Liebe, leuchten noch beller, gegenüber biefer perfonifizirten felbstfüchtigen Gemeinheit einer burchaus gewöhnlichen Weibesnatur, bei der die Liebe nichts weiter ift als ein gesteigerter fcblechter Egoismus. Der Gegenfat biefer alternben, mannerfüchtigen Salbwittme, bie bei bem Gedanten an ben möglichen Tod ihres Chegemable, ben fie boch "recht berglich zu lieben" fich einbildet, por Allem an ben für eine zweite Che nothigen "Todtenschein" bentt, und bie bei ber Erzählung feines angeblichen elenden Todes in ber Fremde immer von den Thränen ber mitleibigen Liebe über "bas treue Berg", über "ben guten Mann", dem fie "längst vergeben", urplötlich in den Ausbruch schimpfenden Bornes über "ben Schelm", "ben Dieb an feinen Rindern" übergeht, biefer Begenfat bes niedrigen gemeinen Leichtfinns einer Martha, die, um nur wieder einen Mann gu bekommen, felbst einen Mephistopheles "beim Wort nehmen" mochte, bilbet für den Dichter den dunklen Sintergrund, auf bem sich die Reinheit und Unschuld, die Selbstlosigkeit und Treue und das tiefe Gefühl Gretchen's in gesteigertem Glanze abheben.

Aber bies ift unr die eine Seite ibres Ausammenhanges mit Martha. Ihr Berbältnis zu dieser "Iran Rachbarin" bat auch noch eine andere Seite. Martha ift fein eigentlich boses Gefchöpf; fie ift, wie die genfte Maffe, weder qut unch bofe, die trene Reprojentantin eines großen Theils ibres Geschlechts in feiner inhaltteeren Gewöhnlichteit und einer gemiffen finbifchen oberflächlichen Gutmitbigfeit. Dieje lentere Gigenfebaft vornehmlich ift es, die Gretchen an ihr bingieht. Rachbarin Martha ift eine fogenaunte "gute Frau", die nicht Alles genan nimmt, die der Ingend gern meiglichst viel nachweht, weil sie selbst von der Ingend menjaftens alle ihre Rebler und Schmachen, ihren Leichtfinn und ibre Gelbitfucht, ibre Neuwier, ibre Gitelleit und ibre Luft an Beimlichthuerei und Beimlichkeiten in fich trägt und begt, und desbald vorzugemeife gern mit der Imgend verlehrt. Grenden bat gwar eine Mutter; aber biefe Mutter ift von alle dem das Gegentheil, und, das ift ein tiefer Jug in des Duchters Charafteriftit. Gretchen bat tein volles inniges Berbaltuiß gu ibrer Mutten. Bir feben im Gebichte biefe Mutter nicht, aber wir fennen fie, als ob wir fie vor uns fühen, durch dur durzen Bige, mit welchen Greuchen fie fchildert. Sie ift febr freume, ihr Gebethind tommt ihr nie was der Gene, und ber kater Beichtiger ift ihr täglicher Gefellschafter und Berather. Gie ift febr ftreme und mettabgewender in der Craichang ihrer Tochter, de ift übermößig eigen und "alburat" und ebenfo übermößig inarian und "genau" in der Führung ihres Hansweiens.

Grenhen seihrt sugt uns dres Alles, und der Tou, in weichem sie gleich zu Ansung ihrer Bekunnschaft diese Jüge in ihre Erzählung in der Gartenscene verwehr, hat der aller kindkinden Bienüt doch etwas leise sich Beklagendes. Dieser Tou klingt durch, wenn fie die "Garstigkeit" und "Rauheit" ihrer hand, als Fauft dieselbe kußt, mit den Worten entschuldigt:

"Intommobirt Euch nicht! Wie tonnt Ihr fie nur tuffen? Sie ist so garftig, ift so rauh! Bas hab' ich nicht schon alles schaffen\*) muffen! Die Mutter ist gar zu genau!"

Dieser leise Stoßseufzer über die gar zu große "Genauigteit", das heißt über die allzusparsame Strenge und Kargheit der Mutter kehrt wieder und wird weiter ausgeführt in den Worten:

> "Wir haben teine Magb: muß tochen, fegen, stricen Und nähen, und laufen früh und spat! Und meine Mutter ist in allen Stücken So akturat!"

Und doch hätte die Mutter bas, meint sie, gar nicht so nöthig, viel weniger nöthig als manche andere. Gretchen weiß, daß sie nicht unbemittelt ist:

"Richt baß fie juft so sehr fich einzuschränten hat; Wir konnten uns weit mehr als anbere regen. Mein Bater hinterließ ein hlibsch Bermögen, Ein handen und ein Gartchen vor ber Stabt."

Wenn dann Gretchen auch die Aufzählung ihrer schweren häuslichen Arbeitsnöthen mit dem Bekenntniß schließt: daß "dafür das Essen und die Ruh, desto besser schwecken", so vershehlt sie doch nicht, daß dies ewige Einerlei, dies "immersort wie heute so morgen, früh am Waschtroge stehn, dann auf den Warkt und dann am Heerde sorgen" ohne alle und jede

<sup>\*) &</sup>quot;fchaffen" fübbeutich für "arbeiten" und zwar ich wer arbeiten.

Bergnüglichkeit, — benn ihr Schwesterchen ist tobt, beffen Pflege trot aller '"lieben Noth und Plage" ihr einziges Bergnügen war, — burchaus nicht ganz ein Leben nach ihrem Sinne ist.

In diesen Herzensergießungen haben wir die Schülerin von Frau Martha vor uns. Gretchen hat nicht ungestraft mit der Frau Nachbarin verkehrt. Die klatschhafte eigensüchtige Gemeinbeit von Martha's Sinnesart ist es gewesen, die in Gretchen diese Betrachtungen über die Mutter und über Gretchen's Loos durch ihr Bemitleiden wachgerusen hat. Zu Martha trägt sie denn auch ihren neuen zweiten Schmuckscha, und Martha weiß auch gleich guten Rath. Bor allen Dingen empsiehlt sie: nur der Mutter nichts zu sagen, die es sonst gleich wieder "zur Beichte tragen" würde, und dann solgt die Anweisung, wie man später der Mutter "etwas vormachen könne":

"Die Mutter sieht's wohl nicht; man macht ihr auch was vor!"

Gretchen aber, ganz in dem Anschauen der Herrlichkeiten bes Schmuds verloren, mit dem Martha unter solchen Lehren sie vor dem Spiegel aufpust, hat bei Mephisto's Anklopsen nur ben einen erschreckenden Gedanken:

"Ad Gott! mag bas meine Mutter fein?"

So ift also bas reine Sold ihres Wefens bereits mit einer, wenn auch schwachen Zuthat unedlen Metalls, mit Unzufriedensheit, Eitelkeit, Buhlust und Berlangen nach Lebensgenuß verssetz, als Faust ihr im Garten der Frau Martha naht, die wie alle Weiber ihrer Art an ein Bischen Gelegenheitsmacherei und Ehestisterei ihre Hauptlebenssreude hat. In Martha's Schule hat Gretchen serner auch gelernt, über Andrer Fehls

tritte mit der Frau Rachbarin den Stab zu brechen. Denn für Weiber dieser Art ist das zweitgebste Bergnügen nach der eigenen Gelegenheitsmacherei, das behagliche Klatschen und Lästern über die unglücklich auslaufenden Liebeshändel Anderer, bei denen sie nicht die Hand im Spiele gehabt haben. Solcher Klatsch hält sie schadlos für die vielleicht nur widerwillig und schwer bewahrte eigene Sittlichkeit, und Gretchen sagt später in ihrem Unglücke von sich selbst, mit rührend schwerzlicher Selbstanklage:

"Bie konnt' ich sonst so tapfer schmälen, Benn thät ein armes Mägblein fehlen! Bie konnt' ich über Andrer Sünden Nicht Worte g'nug der Zunge finden! Bie schien mir's schwarz und schwärzt's noch gar, Mir's immer noch nicht schwarz genug war, Und segnet' mich und that so groß!" — —

Gewiß, diese Selbstanklage ist übertrieben in der Farbe, wie immer, wenn ein edles Gemüth den Stachel der Reue sich in's Herz drückt, aber unwahr ist sie nicht. Hier ist ein Stück Martha in Gretchen, wie in Faust ein Stück Mephistopheles.

Durch die Gartenscene hat Faust die volle Gewißheit empfangen, daß Gretchen seine Liebe theilt. Diese Gewißheit, so hoch sie ihn beseligt, so furchtbar regt sie zugleich den Kampf in seinem Innern auf. Er zaudert und schaudert vor der nächsten Zukunft, vor der weitern Entwicklung dieser Leidenschaft; denn er fühlt, daß dieselbe Gretchen verderben muß. Er ist aus Gretchen's Nähe, aus der Stadt entslohen. Er hat sich in wilde Natureinsamkeit zurückgezogen, um der Bersuchung zu entslieben, und wir belauschen dort sein Selbstgespräch. Mesphistopheles solgt ihm dahin, und indem er ihm Gretchen's

Kummer über seine Entsernung, ihre Liebessehnsucht nach ihm vormalt, sucht er das Fener der Sinnlichteit in ihm auf's Rene anzusachen. Im Grunde ist es wieder Faust selbst, dessen Rachtseite, die Seite der Leidenschaft und Sinnlichteit, hier in Mesphistopheles nur als zweite Berson vor uns erscheint.

Daß Gretchen ihn entflohen wähnt, und wie sie ruhelos, boch immer vergebens, "nach ihm nur aus dem Fenster schaut", "nach ihm nur aus dem Haufe geht", sagt uns ihr Selbstgespräch am Spinnrade, das rührende "Weine Ruh" ist hin" x. Faust tämpst mit sich selbst — und er unterliegt. Er kann die Borstellung nicht ertragen, daß das geliebte Geschöpf sich von ihm vergessen glaubt, und doch fühlt er im Boraus, daß selbst "die Himmelsfreude in ihren Armen" ihn ihre Noth, ihr unswiderrussliches Elend nicht vergessen lassen wird. Dies Gesühl, daß sein Herantreten an sie auch jeht schon ihr Glück, ihren Frieden auf ewig untergraben hat, dies Gesühl, das er außesspricht in der leidenschaftlichen Selbstanklage:

"Bin ich ber Flüchtling nicht, ber Unbehaufte, Der Unmensch ohne Zwed und Ruh" u. f. f.

bies Gefühl steigert seinen Bustand bis zu jener unerträglichen Angst, in welcher er, um nur ein Ende zu machen, sich zur Rückehr entschließt:

> "Hilf, Tenfel, mir die Zeit der Angst verkürzen! Bas muß geschehn, mag's gleich geschehn! Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen, Und sie mit mir zu Grunde gehn."

Das Auseinanderliegen ber beiben Belten, in denen fich Faust's und Gretchen's Lebens- und Geistesbahnen bewegen, diese unausstüllbar trennende Kluft wird an dieser Stelle von Faust

Ŀ.

mit voller Klarheit erschütternd ausgemalt; er der "rastlos von Fels zu Felsen begierig wüthend nach dem Abgrunde zu brausende Wassersturz", — und sie —

> "mit kindlich bumpfen Sinnen Im Sauschen auf bem kleinen Alpenfelb, Und all ihr häusliches Beginnen Umfangen in ber kleinen Welt." —

in dieser kleinen Belt, in beren bumpfer Enge fein Beift nimmer Raum finden, die seine Liebe felbst nur gerstören tann. Und boch ist diese Liebe so mahr, ift das Gefühl, das er empfindet und für das ihm die bochften Worte nicht genügen, ift "bie Gluth ber Liebesleibenschaft, von der er brennt", ift diese Wonne des gang fich Hingebens ein Gefithl, das "unendlich emig, emig" fein muß, benn "fein Ende murbe Bergmeiflung fein". Diefe innerfte Bewigheit ber Unendlichkeit und Ewigkeit feines Empfindens, diefes Bewußtsein ber gottlichen Bahrheit feiner Liebe ift der Burge fur die emige Errettung bei zeitlichem Berberben, es ift ber Stern ber Erlöfung gur Seligfeit, ber burch biefe tieffte Nacht des Unterganges leuchtet. Mephistopheles, ber biefe Empfindung, biefe Liebe nicht begreift, hat auch hier und zwar in bemfelben Augenblide fein Spiel verloren, in welchem er es gewonnen meint. Denn Fauft tonnte nur fein werben, wenn er in der Sinnlichkeit völlig unterginge, in ihr wirklich Befriedigung finden tonnte.

Faust kehrt zu Gretchen zurud. Sie ist beseligt ihn wieder zu haben; seine Rückkehr ist ihr Bürge, daß er es ehrlich meint. Sie betrachtet ihn jetzt als ihren verlobten Liebsten, und hat nur noch Bedenken wegen der Religion, weil sie ahnt, daß es mit seinem Christenthum nicht steht, wie es sein soll und muß. Es ist mit ihr und in ihrem Berhältnisse zu Faust eine große Beränderung vorgegangen. Sie ist nicht mehr blos das demitthig den Geliebten anstaunende Kind; sie erlandt sich jest schon ihm Borstellungen zu machen, daß er "die heiligen Sakramente", und auch die She ist ja ein Sakrament, nicht ehrt. Wie sie sich ganz sein eigen empsindet, soll er auch ihr eigen sein wor Gott und Welt. Sie tadelt ihn anch wegen seines Verkehrs mit Mephistopheles, mit dem Unreinen, dem Kalten, Liebeleeren, dem es an der Stirn geschrieben steht, "daß er mag keine Seele lieben", und sie verlangt, daß auch hier der Geliebte ihr Empsinden theile:

"Dir, Heinrich, muß es auch fo fein!"

Aber ihre Liebe und ihr Glaube an die Liebe des Geliebten sind doch ftärker als alle diese Bedenken und Besürchtungen. Ein Blut in seine Augen genügt, sie in Allem zu seinem Billen zu treiben, und so versagt sie ihm denn auch nicht das erbetene Stündschen ruhigen Alleinseins mit ihr, und hat kein Bedenken, das ihr von Faust dazu gebotene Mittel des Schlastrunks für die Mutter anzuwenden.

Am nächsten Morgen scheidet sie — als Weib von ihrem Manne. Aber die Erfüllung des höchsten Liebesglücks ist der Beginn des höchsten Elends und Verderbens. An einem andern solden Morgen erwacht die Mutter nicht mehr aus dem gewaltsiamen Schlase. Der Zwang, ihre Liebe geheim zu halten, har Grecchen zur untreiwilligen Mörderin ihrer Mutter genacht. Sie dat in ihrer augswollen Aufregung die Doss der drei Trovsen überühritten, und die Mutter ist so durch ihre Schuld odne Beichte und Absolution "zur langen langen Bein hinikbergeichlasen". Das Berbrechen kommt nicht an den Tag, denn

Faust weiß zu beschwichtigen; aber desto tiefer wühlt es im Busen der Unglücklichen, die vergebens ihr Herz zu erleichtern sucht in dem flehenden Jammergebete, das sie in ihrer Noth zur Mutter Gottes, der Schmerzensmutter emporschiekt, vor deren geheiligtem Abbilde wir sie auf Raulbach's Bilde niedergeworsen sehen! Die Stichelreden, die höhnischen Anspielungen der guten Freunsdinnen nehmen ihren Ansang, und die Scene am Brunnen zeigt uns in dem Geschicke "Bärbelchen's" das Geschick Gretchen's und den Berlauf und die Beurtheilung ihres eigenen Berhältnissez zu Faust. Ihr entschuldigendes:

"Er nimmt fie gewiß zu feiner Frau!"

welches Lieschen fo ichnobe beseitigt, zeigt uns beutlich, worauf in ihrem Elende ihr eigener einziger hoffnungstroft noch beruht. Aber ber schwache Faden bieses Trostes reißt. Ihr Bruder, ber brave Solbat, ben ber Tob ber Mutter auf einige Zeit aus ber Fremde in die Beimat jurudgeführt hat, fällt in bem Bersuche, die verlette Ehre ber Schwester burch Rache an bem Berführer herzustellen, durch die von Mephistopheles geführte Sand ihres Geliebten, ber nun vor bem Blutracher entfliehen muß. Ginmal von Greichen entfernt und von den brudenden Fesseln ber eigenen widerstreitenden Gefühle erlöft, wird er jest für einige Zeit wieder die Beute Mephisto's, ber ihn auf's Neue in ben, vom Dichter burch die Walpurgisnacht symbolisch angedeuteten Strudel ber Belt und bes muften zerftreuenden Sinnentaumels zu fturgen weiß, was ihm um so leichter wird, je mehr es Faust felbst zu= nächst darauf ankommt, seine innere Angst um Gretchen und feine Gemiffensbiffe zu übertanben. -

Halten wir hier einen Augenblick inne, um uns das Bild zu vergegenwärtigen, in welchem Kaulbach es versucht hat, uns

Es ist mit ihr und in ihrem Berhältnisse zu Faust eine große Beränderung vorgegangen. Sie ist nicht mehr blos das demüthig den Geliebten anstaunende Kind; sie erlaubt sich jett schon ihm Borstellungen zu machen, daß er "die heiligen Sakramente", und auch die She ist ja ein Sakrament, nicht ehrt. Wie sie sich ganz sein eigen empfindet, soll er auch ihr eigen sein vor Gott und Welt. Sie tadelt ihn auch wegen seines Berkehrs mit Mephistopheles, mit dem Unreinen, dem Kalten, Liebeleeren, dem es an der Stirn geschrieben steht, "daß er mag keine Seele lieben", und sie verlangt, daß auch hier der Geliebte ihr Empfinden theile:

#### "Dir, Beinrich, muß es auch fo fein!"

Aber ihre Liebe und ihr Glaube an die Liebe des Geliebten sind doch stärker als alle diese Bedenken und Befürchtungen. Ein Blick in seine Augen genügt, sie in Allem zu seinem Willen zu treiben, und so versagt sie ihm denn auch nicht das erbetene Stündchen ruhigen Alleinseins mit ihr, und hat kein Bedenken, das ihr von Faust dazu gebotene Mittel des Schlaftrunks für die Mutter anzuwenden.

Am nächsten Morgen scheibet sie — als Weib von ihrem Manne. Aber die Erfüllung des höchsten Liebesglücks ist der Beginn des höchsten Elends und Verderbens. An einem andern solchen Morgen erwacht die Mutter nicht mehr aus dem gewaltssamen Schlafe. Der Zwang, ihre Liebe geheim zu halten, hat Gretchen zur unfreiwilligen Mörderin ihrer Mutter gemacht. Sie hat in ihrer angstvollen Aufregung die Dosis der drei Tropfen überschritten, und die Mutter ist so durch ihre Schuld ohne Beichte und Absolution "zur langen langen Pein hinübergeschlasen". Das Verbrechen kommt nicht an den Tag, denn

Faust weiß zu beschwichtigen; aber besto tieser wühlt es im Busen ber Unglücklichen, die vergebens ihr Herz zu erleichtern sucht in dem slehenden Jammergebete, das sie in ihrer Noth zur Mutter Gottes, der Schmerzensmutter emporschickt, vor deren geheiligetem Abbilde wir sie auf Raulbach's Bilde niedergeworsen sehen! Die Stichelreden, die höhnischen Anspielungen der guten Freundinnen nehmen ihren Ansang, und die Scene am Brunnen zeigt und in dem Geschicke "Bärbelchen's" das Geschick Gretchen's und den Verlauf und die Beurtheilung ihres eigenen Verhältnisses zu Faust. Ihr entschuldigendes:

"Er nimmt fie gewiß zu feiner Frau!"

welches Lieschen fo ichnobe beseitigt, zeigt uns beutlich, worauf in ihrem Elende ihr eigener einziger Soffnungstroft noch beruht. Aber ber schwache Faden dieses Troftes reißt. Ihr Bruder, ber brave Soldat, den der Tod der Mutter auf einige Zeit aus der Fremde in die Beimat gurudgeführt hat, fällt in dem Berfuche, die verlette Ehre ber Schwester burch Rache an bem Berführer herzustellen, durch die von Mephistopheles geführte Sand ihres Beliebten, ber nun vor dem Blutracher entflieben muß. Einmal von Greichen entfernt und von den brudenden Feffeln ber eigenen widerstreitenden Gefühle erlöft, wird er jest für einige Zeit wieder Die Beute Mephisto's, ber ihn auf's Neue in ben, vom Dichter burch die Walpurgisnacht symbolisch angedeuteten Strudel ber Welt und bes muften zerstreuenden Sinnentaumels zu fturgen weiß, mas ihm um fo leichter wird, je mehr es Fauft felbst zu= nächst barauf ankommt, seine innere Angst um Gretchen und feine Bemiffensbiffe zu übertauben. -

Halten wir hier einen Augenblick inne, um uns das Bild zu vergegenwärtigen, in welchem Kaulbach es versucht hat, uns

Gretchen por bem Bilbe ber ichmerzensreichen Mutter barzuftellen. Auch hier hat der geniale Runftler mit schöpferischer Freiheit amei Scenen bes Bebichts zu einer ausammengezogen, indem er fich erlaubt bat, die Brunnenscene als erklärenden Sintergrund ber Sauptdarstellung zu benuten. Gretchen ift vom Brunnen und bem traurigen Gespräche mit Lieschen nach Sause gurudgekehrt. Die erbarmungslosen Worte der guten Freundin haben ihr wie Meffer in's Berg geschnitten. Es ift noch früh am Morgen; fie bat die Baffereimer niedergesetz und Gebetbuch und Rosentrang eilig gur hand genommen, um ihre herzens= anast in die Frühmesse ber Rirche zu tragen. Aber schon in ber offenen Seitenkapelle por ber Rirche ift fie niebergefturgt por dem Bilde ber ichmerzensreichen Mutter, die, ben todten Leib ihres göttlichen Sohnes auf dem Schooke, "zum Bater aufblickt und Seufzer hinaufschickt um ihre und feine Roth". Sie allein, bie Schmerzensreiche, fann miffen und fühlen, mas der Aermften im Bergen mublt, mas "ihr armes Berg bier banget, mas es zittert, mas verlanget!" Der Morgen ift fo fonnenhell, fo freund= lich; die Tauben in den Luften und auf dem Strafenpflaster schwirren und girren fo beiter, ber Morgenwind spielt fo luftig in den Fliederbuschen ber Markthäuser, die alten Nachbarinnen plaudern so traulich aus den offenen Kenstern heraus, und die golbenen Sonnenstrahlen umleuchten so hellen Glanzes bas ritterliche Standbild, bas ben fteinernen Marktbrunnen giert! Aber ach! an diesem felben Brunnen halt jest die Bunft ber Beiber und Mädchen das erbarmungslose Zungengericht über die Unfelige, die hier im bunklen Schatten ber Rirchhalle, bas Schwert ber Angst und Todespein im Bergen, handeringend niedergeworfen liegt auf den von Difteln und blübendem Untraut umwucherten Steinftufen bes Muttergottesbildes! Sie wollte nur

niederfnien, um zu beten; aber die Bergweiflung des Bergens mar ftarter als die Furcht por den Bliden ber Menfchen. Berzweiflung bat fie nieberfturgen laffen auf ihr Angeficht: bies ift bas Motiv, welches die Brunnenscene belebt, in welcher Raulbach alle Müancen ber flatschenben Berdammungsluft: die freche Schabenfreube und die lufterne Neugier ber Jungen, wie das pharifaische verhimmelnde Erschreden und das mundaufsperrende Erstaunen ber Alten, fo meisterhaft ausgedrückt hat. Alle biefe Beiber und Madden tragen es auf ben Stirnen geschrieben, wie fehr fie bas Bort bes Reinsten ber Reinen gu beherzigen nöthig hatten: "wer fich ohne Gunde fühlt, ber werfe ben erften Stein auf fie!" Bor allen die bas Wort führende Dirne, mit dem frech entbloften üppigen Bufen, beren gange Baltung ihre finnliche Gemeinheit verrath. Aber fie haben alle nur ein Gefühl: bas ber niebrigen Schabenfreube barüber, bag all bas Curtesiren und Schonthun mit bem pornehmen Liebsten die gepriesenste Schönheit und Chrbarkeit des Städtchens doch endlich zu bem verdienten Biele geführt habe! Und Gretchen - ach, fie fieht und fühlt nichts von dem Allen, nichts als ihren unaussprechbaren Jammer, ihr rettungsloses Elend! Unser Berg wendet sich um in unserer Bruft, wenn wir fie in ihrem halb aufgelöften Saar, in ihrer taum die Brufte bebedenben vernachläffigten Morgengewandung, aufammenge= brochen unter ber Laft ihres Elends baliegen feben, und fie bann vergleichen mit jenem Gretchen, bas auf bem früheren Bilde, frisch wie eine schwellende Rofenknospe in aller Lieblichfeit und Soldseligfeit ihrer jungfräulichen Schönheit, leicht= bergigen Ganges zu berfelben Rirche manbelte, die fie jest nur noch einmal betreten foll, um den letten vernichtenden Richterfpruch zu vernehmen! -

In diefer Rirchenscene bes Gebichts bat ber Dichter alle Schreden ber Gemiffenspein jum bochften Grabe ber funverwirrenden feelischen Folterqual gesteigert. Die Erscheinung bes "bofen Beiftes" ift bier wieder nur fünftliches Mittel gur Berftartung bes Gindrucks. Der "boie Beift" ift Gretchen's eignes Bewiffen, ift jene Bemutbseigenschaft Gretchen's, aufplge ber fie die Gabe besitt, das dem Orte und der Reit nach Ferne in lebendigfter Bhantafie als bestimmte Gegenwart aufzufaffen. Diese ihre Begabung ift, nach Julius Mojen's tieffinniger Bemertung, gleichfam das perfonliche Dichtergemuth Goethe's felbft, bas in keiner seiner Figuren so unmittelbar wie in dieser zur Erscheinung gefommen ift. Diese Fähigkeit ihrer Phantafie, Die in ber Gartenscene bei ber Erzählung von bem "Schwesterchen" für Faust wie für uns so entzudend sich befundet, wird jest ihre furchtbarfte Qual. In der vollgefüllten, von Orgelflang und Chorgefang durchdröhnten Rirche, neben Martha fniend, fühlt, empfindet, fieht fie nichts als - bas Ginft, und in biefem Ginft ihr eigenes Bild und feine Unfchuld, ihr verlorenes, für ewig verlorenes Glud:

> "Bie anders, Gretchen, war bir's, Als du noch voll Unschuld Hier zum Altar tratft, Aus dem vergriffenen Büchelchen Gebete lallteft, Halb Kinderspiele Halb Gott im Bergen!"

"Herüber und hinüber gehen ihr die Gedanken", die sie "nicht los werden" kann; herüber von diesem glücklichen Ginst zu dem Jetzt und seinen Flammenqualen, dis sie unter denselben ohnmächtig zusammenbricht.

Und welches Erwachen! Bon den Menschen unerbarmt, durchschaudert von dem Gedanken au die todte Mutter und an den todten Bruder, die "Berklärten, die ihr Antlitz von ihr abwenden, die Reinen, die es scheuen ihr die Hände zu reichen"; verlassen, aufgegeben, verrathen selbst von dem Geliebten, dem sie doch ihr ganzes Selbst in reinster selbstlosester Liebe hinzgegeben, ist ihres Bleibens nicht mehr in der Heimath, an der Stätte ihres einstigen Glückes. Rein einziges Wort der Ausklage gegen den Geliebten kommt über ihre Lippen. Nur von ihrer Sünde spricht sie, und doch, doch war:

— "alles, was mich bazu trieb, Gott, war so gut, ach, war so lieb!"

Sie entslieht. Sie flieht hinaus in die fremde Welt, irrt lange erbärmlich umher auf der Erde in Elend und Berzweiflung. Sie hat ein Kind geboren und das Geborne im Wahnsinn der Berzweiflung ertränkt, oder, was wahrscheinlicher ist, es von Martha ertränken lassen, sie wird gefangen, processirt, und zum Tode verurtheilt!

Es giebt ein Höchstes des Jammers, beffen Ausbruck sich nicht mehr fassen läßt in die gebundne Rede. Ein solches Höchste des Jammers ist es, von dem Faust ergriffen wird, als ihm die Nachricht von Gretchen's Schicksale fürchterlich aus seinem Bergessen und Betäubung suchenden Taumelleben aufschreckt. Darum läßt hier der Dichter mit richtigem Gefühle die Prosa eintreten in Faust's Ausrufe:

"Im Elend! Berzweifelnd! Erbärmlich auf ber Erbe lange verirrt und nun gefangen! Als Missethäterin im Kerker zu entsetzichen Qualen eingesperrt, bas holbe unselige Geschöpf!" — Das Gefühl bieser Berzweiflung über ben "von keiner Menschen-

seele zu kassenden Jammer" ist der Gegenschlag des beleidigten güntlichen Geistes, ist die Strafe, die Faust sitr die Sünde, die er gegen diesen göttlichen Geist der Liebe begangen hat, hier am kad erkährt, als ihm sein tenslischer Doppelgänger höhnend die Frage entgegenruit, auf die er keine Antwort als den wilden Blad der Berzweislung hat: "Ber war's, der sie in's Berderben kürzte? Ich? oder Du?"

Zo find wir denn mit der Rerferfcene zu der Schluftatarophe und mit ihr zu dem Höhepunkte der Entwicklung von Grenchen's Charafter gelangt, wo fich dies an geiftiger Begabung auscheinend so tief unter Fauft fiebende Wefen boch über ibn zu erhabener Größe emporbebt. Zunächst sei bemerkt, daß wir es in diesem Schlugafte des Gedichts teineswegs mit einer Babnstungen zu thun haben \*. Der Dichter des Fauft bat nicht daran gedacht, fein Gretchen im Babufinne enden an laffen. 3mar ift all ihr Empfinden, ihre gange Phantafie burch ibre Lage bis jur bochften lleberipannung gesteigert; aber mas fie empfindet, mas fie fieht, ift furchtbare Bahrheit, ihr ganges Deuten von einer grauenvollen Folgerichtigkeit, die nur um fo entseslicher ift, weil sie nicht in der Form des verständigen Reflektirens, sondern immer nur in Bisionen der Thatfachlichkeit fundgiebt, welche den richtigen Gedanken in ein Phantafiebild eingefleidet enthalten.

Es ift die Rabt vor dem zur hinrichtung Gretchen's bestimmten Tage. Als Faust, der keinen andern Gedanken hat, als den, die Geliebte aus dem leiblichen Stend zu befreien und sie von dem lörperlichen Tode zu erretten, ihr zuerst naht, wähnt

<sup>\*\*</sup> Dies ift zuerst nachgeneichen in der Schrift: "Aleber Goethe's Fauft". Inrei drammturgische Abdandlungen vom Julius Moien und Aboli Stahr. Otensfung 1945. E. 71. ff. ryt. E. 51.

sie, er sei der Henker, der sie zum Tode führen wolle, und es windet sich die Kreatur in ihr vor dem Grauen der Todesangst. Sie ist noch so jung, sie möchte wenigstens noch leben bis "Morgen früh," wie es im Urtheil hieß, und jetzt ist es doch noch tiese Nacht. Sie entschuldigt sogar ihr Bergehn:

"Schon mar ich auch, und bas war mein Berberben!"

wie jede Unglückliche in ihrem Falle. Als Fauft fich vor ihr auf die Rnie wirft, fieht fie in ihm nur einen Menschen, mit bem fie beten tonne, beten gegen die Sollenqual ihres Bewiffens, die fich ihr außerlich finnlich barftellt in bem "Getofe" ber Solle unter ben Stufen ihres Rerfers. Da ruft Fauft fie bei ihrem Ramen. Dieser Ruf, dieser Ton, dieser "füße, liebende Ton", den fie "mitten durch's heulen und Rlappern der Solle" erkennt, ruft in bem nachsten Augenblid alle jubelnde Seligfeit in ihr mach. Die greuelvolle Gegenwart verschwindet, benn diefer Ruf zaubert por ihre Phantasie urplöplich die lebendigste Borstellung ihrer gludlichen, von ihr momentan als gegenwärtige Wirklichkeit empfundenen Vergangenheit. ba! er ist gekommen, sie zu erretten! sie ist gerettet! Aber ber zur eiligen Flucht brangende Fauft reißt fie eben fo ploglich aus diesem turgen Seligkeitstraume. Das ift nicht mehr ber gludliche, der nur von Liebe erfüllte Fauft, "vor beffen Worten, beffen Bliden ein ganger Simmel fie überdrang", und ber "fie fußte, als wollte er fie erftiden!" Seine Lippen find falt, es wird ihr bang in feinen Armen! bas Phantafiebild ber gur Gegenwart geworbenen Bergangenheit verschwindet vor ihrem Muge, die Wirklichkeit tritt wieder in ihr Recht. auch wirklich Fauft ift, fo ift fie ja nicht fein Gretchen mehr, nicht mehr bas Gretchen, bas er verließ. Und nun folgt bas

öurchtbare Bekenntuiß, mit dem sie sich vor ihm des Mordes der Mutter, der Erträufung ihres Kindes anklagt, des Kindes, das ja anch sein Kind war! Anch sein Berbrechen taucht damut in ihrer Seele auf: das Blut des Bruders, das an seiner Hand klebt. Als Faust in Berzweislung ihr zuruft:

> "Lag bas Bergangene vergangen fein, Du bringft mich um!"

wird es ihr deutlich, daß ja auch sein Leben dem Blutgerichte versallen ift. Und Er — "muß doch übrig bleiben"; denn wer soll sonst ihren letzen Willen ausführen, sie im Grabe neben der Wutter und ihr Kind an ihrer rechten Bruft zu betten! — Sie aber muß im Kerker bleiben! sie darf nicht hinaus, nicht anders als zum Tode, durch den sie ihr Verbrechen sühnen will und muß. "Weiter keinen Schritt!" Und doch — wie gerne ginge sie mit dem Seliebten! Aber für sie ist auf Erden keine Hossmung mehr, als nur im "ewigen Ruhebette!"

"3ch barf nicht fort; fur mich ift nichts gu boffen!"

Sie hat es versucht, sie hat es ersahren, was es heißt, ein fündebeladenes Leben durch Flucht erretten und jammervoll weiter schleppen:

"Bas bilft es stiehen? Sie lanern boch mir auf! Es ift so elend, betteln müssen, Und noch dazu mit kösem Gewissen! Es ift so elend, in der Fremde schweisen! Und sie werden mich boch ergreisen!"

Als Fanst sie daran mahnt, daß er ja bei ihr bleibe, erwidert sie ihm in ihrer Weise mit der Frage: Rannst Du anch das Geschehene ungeschehen machen, kannst Du mein Kind mir wiedergeben? meine Mutter aus ihrem Todesschlase wieder erweden? eine Frage, welche sich in ihrer Phantasie zu ben fürchterlichen Bissonen von dem ertrinkenden Kinde und der vom Todesschlase umfangenen Mutter gestaltet.

Und als nun endlich der verzweifelnde Faust sie gewaltsam fortzutragen versucht, als sein Genosse an der Thür erscheint, als der "Böse" den "heiligen Ort", den durch ihre Buße und Entsagung geheiligten Raum des Kerkers betritt, — da graut es ihr selbst vor dem Geliebten in solcher Gesellschaft, und in die Knie niederstürzend besiehlt sie ihre Seele dem himmlischen Bater, überantwortet sie ihr irdisches Theil dem "Gerichte Gottes", dessen irdische Stimme in dem Geläute des Sterbes glödleins von außen her erklingt.

Sie "ist gerichtet", aber zugleich "gerettet". Denn sie ist burch ihre Reue und helbenmüthige Entsagung gereinigt und gessühnt von aller irdischen Schuld, versöhnt mit dem Urquell aller Reinheit, und darf verklärt seinem Throne nahen und sich den Engelschaaren zugesellen, die seine ewig lichte Klarheit umgeben. Als Theilhaberin solcher Reine und Seligkeit sinden wir sie denn auch am Schlusse des zweiten Theils des Gedichts, wo sie den Geliebten empfängt mit dem zum Ansdrucke der Seligkeit verstlärten Flehen zur Mutter Gottes, die hier selbst nicht mehr die "Schmerzensreiche", sondern nur noch die "Strahlenreiche" ist, mit dem Gebete:

"O neige Du Ohnegleiche, Du Strahlenreiche, Dein Antlitz gnäbig meinem Glück! Der früh Geliebte, Nicht mehr Getrübte, Er kommt zurück!" Streichen wir das Symbolisch-Phantastische hinweg von dieser Lösung des zweiten Theils, so bleibt das Resultat die so einsache und doch so erhebende Wahrheit, die das Liebeslied des alten Bundes ausspricht: daß "die Liebe stärker ist als der Tod und ihr Wille sester als die Hölle, ihre Glut ist seurig und eine Flamme des Herrn, daß auch Ströme des Wassers sie nicht mögen auslöschen". — Diese Liebe ist die Liebe Gretzchen's, und Faust hat Theil genommen an dieser Liebe und diese Liebe an ihm. Darum, troß aller Sünde und allen Irrens in der Welt der Sünde, troß allen Berbrechens und Elends, zu dem diese Liebe den Irrenden geführt und getrieben:

"Begegnet ihm bie selige Schaar Mit herzlichem Willommen!"

## VI.

## Clärchen.

Um die Tragödie Egmont und die Gestalt Clärchen's richtig zu beurtheilen, muß man sich die Geschichte dieser Dichtung versgegenwärtigen.

Goethe's Egmont ift, wie die meisten dichterischen Haupt= werke Goethe's, nicht aus einem Gusse und in einer Folge ge= arbeitet, sondern das Produkt sehr verschiedener Zeiten.

In der ersten unvollständigen Gestalt brachte Goethe das Gedicht schon mit, als er von Frankfurt im Jahre 1775, ein Sechsundzwanzigjähriger, nach Weimar kam\*). Wir haben darüber sein eigenes ausdrückliches Zeugniß in einem Briefe, den er nach der letzten abschließenden Ueberarbeitung zwölf Jahre später von Rom aus an Herder schrieb, aus dem ich die betreffende Stelle weiterhin mittheilen werde. In dieser ersten Gestalt, von welcher uns leider eine Abschrift, wie von der ersten Gestalt der Iphigenie, nicht erhalten geblieben ist, sandte Goethe das Stück im Jahre 1782 an seine Freundin Frau von Boigts, um es durch deren Hand ihrem Bater, dem bezühnten Justus Moeser, zur Beurtheilung vorzulegen. Er schrieb

<sup>\*)</sup> Goethe's Briefe an Frau von Stein I, S. 10; vgl. S. 131, 226, 235. II, 127, 166, 168.

bazu: "Sie erhalten hier einen Bersuch, den ich vor einigen Jahren gemacht habe, ohne daß ich seit der Zeit so viel Muße gesunden hätte, um das Stück so zu bearbeiten, wie es wohl sein sollte. Legen Sie es, wie es ist, Ihrem Herrn Bater vor, und dann bitte ich Sie, recht aufrichtig und aussührlich zu sein, und mir umständlich zu melden, was er darüber sagt. Wir ist eben so wohl um sein Lob, als um seinen Tadel zu thun; ich wünsche zu wissen, von welcher Seite er es ansieht."

In berfelben erften, ihm felbft noch nicht genügenden Geftalt nahm er vier Jahre fpater bas Wert mit nach Italien, aber erst breiviertel Jahr nach seiner Anfunft in Rom, im Sommer des Jahres 1787, machte er fich an die Ueberarbeitung, von ber er in seinen Briefen wiederholt ben Beimarischen Freunden berichtet. "Egmont ift in Arbeit" - fcbreibt er am 5. Juli aus Rom, - "und ich hoffe, er wird gerathen. Wenigstens habe ich immer unter dem Machen Symptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht fonderbar, daß ich so oft bin abgehalten worden, bas Stud zu endigen, und bag es nun in Rom fertig werben foll. Der erfte Aft ift in's Reine und gur Reife; es find gange Scenen im Stude, an benen ich nicht gu rühren brauche." Am 30. Juli beißt es: "Egmont rüdt zu Ende; ber vierte Aft ift fo gut wie fertig. Ich fühle mich recht jung wieder, da ich das Stud fchreibe, mochte es auch auf ben Leser einen frischen Gindruck machen"; - und am 11. August meldete er: "Egmont ift fertig und wird zu Ende biefes Donats abgeben konnen. Alsbann erwarte ich mit Schmerzen Guer Urtheil." Zwei Monate später erfreute ihn bas erfte beifällige Wort feiner Freunde jenfeits der Alpen, und er fcbreibt benfelben zurüdt: "Die Aufnahme meines Egmont macht mich glud= lich, und ich hoffe, er foll beim Wiederlefen nichts verlieren, ·benn ich weiß, was ich hineingearbeitet habe, und daß sich das nicht auf einmal herauslesen läßt. Es war eine unsäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemessene Freiheit des Lebens und des Gemüths nie zu Stande gebracht hätte. Man denke, was das sagen will: ein Werk vornehmen, das zwölf Jahre früher geschrieben ist, es vollenden ohne es umzuschreiben."

Die letten Worte find für uns bie wichtigften von allen. Sie beweisen, dag bas Wert nur eine Ueber-, feine Umarbeitung erfuhr, als ber Dichter es in Italien abschloß. Ru einer Umarbeitung reichte auch schon die Zeit von wenig mehr als vier Wochen, welche der Dichter in Rom auf diese Arbeit vermendete, meit nicht aus, und wir werben schwerlich irren, wenn wir annehmen, dag ber Unterschied ber neuen letten Bearbeitung von ber erften Gestalt ber Dichtung fein größerer fein burfte. als berjenige ift, welchen ich zwischen ber ersten und letten gleich= falls in Italien vollendeten Geftalt der Goethe'schen Iphigenie nachgewiesen habe\*). Das heißt: Goethe's Egmont und sein Clarchen find in allen wesentlichen Bugen nicht die Schöpfungen des Mannes, sondern des Junglings Goethe. In beiden Gestalten, besonders aber in Clarchen, lebt und bebt ber volle Bergschlag der leidenschaftlichen, gang von dem Bathos der Liebe erfüllten Jugend des fechsundzwanzigjährigen Dichters.

Das michtigste Selbstbekenntniß Goethe's über biese ganze Dichtung findet sich in einem Briese, den er unmittelbar vor dem Abschlusse bes Werkes in seiner ersten Gestalt an seine Gesliebte, Charlotte von Stein, im März des Jahres 1782 schrieb. "Zum Egmont", — heißt es dort\*\*), — "habe ich Hoffnung,

<sup>\*)</sup> S. Goethe's Iphigenie auf Tauris in ihrer erften Geftalt. herausgegeben von Abolph Stahr. Dibenburg 1839. S. 3-48.

<sup>\*\*)</sup> Briefe II, S. 170.

bazu: "Sie erhalten hier einen Bersuch, ben ich vor einigen Jahren gemacht habe, ohne daß ich seit ber Zeit so viel Muße gefunden hätte, um das Stück so zu bearbeiten, wie es wohl sein sollte. Legen Sie es, wie es ist, Ihrem Herrn Bater vor, und dann bitte ich Sie, recht aufrichtig und ausstührlich zu sein, und mir umständlich zu melden, was er darüber sagt. Mir ist eben so wohl um sein Lob, als um seinen Tadel zu thun; ich wünsche zu wissen, von welcher Seite er es ansieht."

In derfelben erften, ihm felbst noch nicht genügenden Gestalt nahm er vier Jahre später bas Wert mit nach Italien, aber erst dreiviertel Jahr nach seiner Ankunft in Rom, im Sommer bes Jahres 1787, machte er sich an die Ueberarbeitung, von ber er in seinen Briefen wiederholt den Weimarischen Freunden berichtet. "Egmont ift in Arbeit" - fchreibt er am 5. Juli aus Rom, - "und ich hoffe, er wird gerathen. Wenigstens habe ich immer unter bem Machen Symptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht sonderbar, daß ich so oft bin abgehalten worden, bas Stud zu endigen, und bag es nun in Rom fertig werden foll. Der erfte Aft ift in's Reine und zur Reife; es find gange Scenen im Stude, an benen ich nicht gu rühren brauche." Am 30. Juli beißt es: "Egmont rüdt zu Ende; ber vierte Att ift fo gut wie fertig. 3ch fühle mich recht jung wieber, ba ich bas Stud fchreibe, mochte es auch auf ben Leser einen frischen Gindruck machen"; - und am 11. August melbete er: "Egmont ift fertig und wird gu Ende biefes Donats abgehen können. Alsbann erwarte ich mit Schmerzen Guer Urtheil." Zwei Monate später erfreute ihn bas erste beifällige Wort seiner Freunde jenseits ber Alpen, und er schreibt benfelben zurud: "Die Aufnahme meines Egmont macht mich gludlich, und ich hoffe, er foll beim Wiederlefen nichts verlieren,

benn ich weiß, was ich hineingearbeitet habe, und daß fich das nicht auf einmal herauslesen läßt. Es war eine unfäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemessene Freiheit des Lebens und des Gemuths nie zu Stande gebracht hätte. Man denke, was das sagen will: ein Werk vornehmen, das zwölf Jahre früher geschrieben ift, es vollenden ohne es umzuschreiben."

Die letten Worte find für uns bie wichtigften von allen. Sie beweisen, bag bas Wert nur eine Ueber-, feine Umarbeitung erfuhr, als ber Dichter es in Italien abschloß. Bu einer Umarbeitung reichte auch ichon bie Zeit von wenig mehr als vier Wochen, welche ber Dichter in Rom auf diese Arbeit verwendete, weit nicht aus, und wir werben schwerlich irren, wenn wir annehmen, daß ber Unterschied ber neuen letten Bearbeitung von der ersten Gestalt ber Dichtung fein größerer fein durfte, als berienige ift, welchen ich zwischen ber ersten und letten gleichfalls in Italien vollendeten Gestalt der Goethe'ichen Iphigenie nachgewiesen habe\*). Das heißt: Goethe's Egmont und fein Clarchen find in allen wefentlichen Bugen nicht bie Schöpfungen bes Mannes, sondern bes Jünglings Goethe. In beiben Gestalten, befonders aber in Clarchen, lebt und bebt ber volle Berg= schlag ber leidenschaftlichen, gang von bem Bathos ber Liebe erfüllten Jugend bes fechsundzwanzigjährigen Dichters.

Das wichtigste Selbstbekenntniß Goethe's über biese ganze Dichtung findet sich in einem Briese, den er unmittelbar vor dem Abschlusse des Werkes in seiner ersten Gestalt an seine Gesliebte, Charlotte von Stein, im März des Jahres 1782 schrieb. "Zum Egmont", — heißt es dort\*\*), — "habe ich Hoffnung,

<sup>\*)</sup> S. Goethe's Iphigenie auf Tauris in ihrer erften Geftalt. herausgegeben von Abolph Stahr. Clbenburg 1839. S. 3-48.

<sup>\*\*)</sup> Briefe II, S. 170.

boch wird's langsamer gehen, als ich bachte. Es ist ein munberbares Stück, Wenn ich's noch zu schreiben hätte, schrieb ich es anders, und vielleicht gar nicht. Da es nun aber dasteht, mag es stehen; ich will nur das allzu Aufgeknöpfte, Studentenhafte der Manier zu tilgen suchen, das der Würde des Gegenstandes widerspricht."

Ueber tein anderes feiner Dramen mar, wie man fiebt. Goethe so unficher, als über seinen Egmont, und die vereinzelten Urtheile feiner Freunde, welche ihm über die Alpen gufamen, scheinen wenig geeignet gewesen zu fein, seinen Muth zu ftarten. erfte, ber ihm über bas Stud feine Ansicht fchrieb, mar Berber, beffen Brief leiber verloren ift. Berber bemängelte namentlich bie Zeichnung Clarchen's. Goethe antwortete ihm: "Was Du von Clarchen fagft, verftebe ich nicht gang, und erwarte Deinen nächsten Brief. Ich sehe mohl, dag Dir eine Mance zwischen ber Dirne und ber Göttin zu fehlen fcheint. Da ich aber ihr Berhältniß zu Egmont so ausschließlich gehalten habe; ba ich ihre Liebe mehr in ben Begriff ber Bollfommenheit bes Geliebten, ibr Entzuden mehr in ben Genuf bes Unbegreiflichen, baf biefer Mann ihr gebort, als in die Sinnlichkeit fete; ba ich fie als Heldin auftreten laffe; ba fie im innigsten Gefühl ber Emigkeit ber Liebe ihrem Geliebten nachgeht, und endlich por feiner Seele durch einen verklärten Traum verherrlicht wird: fo weiß ich nicht, wo ich die Amischennuance hinseten foll, ob ich gleich gestehe, daß aus Nothwendigkeit des bramatischen Buppen= und Lattenwerks die Schattirungen, die ich oben bergablte, vielleicht zu abgesetzt und unverbunden, oder vielmehr burch zu leife Andeutungen verbunden find. Bielleicht hilft ein zweites Lefen, vielleicht fagt mir ber folgende Brief etwas Näheres \*)."

Ŀ

<sup>\*)</sup> Ital. Reife. Brief vom 3. Rovbr. 1787.

Diefer folgende Brief aber tam nicht, und fünf Wochen später flagte Goethe, dag ber Freund ihm vom Egmont noch immer "fo wenig fage, und eber, daß bemfelben baran etwas web als wohl thue". "D wir miffen genug", ruft er aus, "bak wir eine so große Romposition schwer gang rein ftimmen tonnen! Es hat boch im Grunde Riemand einen rechten Begriff von ber Schwierigkeit ber Runft, als ber Runftler felbft\*)." Auch fein fürstlicher Freund, ber Herzog Karl August, mar mit dem neuen Stude nur wenig gufrieden. Das feben wir aus Goethe's Antwort auf den ebenfalls verlorenen Brief des Fürsten, Die vom 28. März bes folgenden Jahres aus Rom batirt ift \*\*). "Ihr Brief, mein bester Fürst und Berr" - also lautet die Antwort bes Dichters - "in welchem Sie mir Ihre Gebanken über Egmont eröffnen, bat das Berlangen nur vermehrt, mich mit Ihnen über folche und andere Gegenstände mundlich zu unterhalten. Bemerkungen wie bie, welche Sie mir ichreiben. find zwar für den Autor nicht febr tröftlich, bleiben aber doch dem Menfchen außerst wichtig, und wer beibe nicht in sich getrennt hat, weiß folche Erinnerungen zu ichaten und zu nuten. Giniges, was Ihnen nicht behagte, liegt in der Form und Konftitution bes Studes, und mar nicht zu andern, ohne es aufquheben. Anderes, 3. B. die Bearbeitung des ersten Aftes, hatte mit Zeit und Muße wohl nach Ihren Bunschen geschehen fonnen. — Es war ein schweres Unternehmen, ich hatte nie geglaubt, es zu vollenden. Run fteht bas Stud ba, mehr wie es fein konnte, als wie es fein follte." Unter den Ausstellungen des fürftlichen Rritikers scheint der hauptfächlichste den subjektiv romantischen oder vielmehr romanhaften Charakter

<sup>\*)</sup> Ital. Reife. Brief vom 8. Dabr.

<sup>\*\*)</sup> Briefmechfel bes Großberzogs Karl August und Goethe I. 120—121.

bes Stücks und besonders die übergroße poetische Freiheit betroffen zu haben, welche sich der Dichter mit der Gestalt des Helden genommen hatte. Ich schließe dies aus den Worten Goethe's: "Gewiß auch konnte kein gesährlicherer Leser für das Stück sein als Sie. Wer selcht auf dem Punkte der Existenzsteht, um welchen sich der Dichter spielend dreht, dem können die Gaukeleien der Poesie, welche aus dem Gebiete der Wahrheit in's Gebiet der Lüge schwankt, weder genug thun, weil er es besser weiß, noch können sie ihn ergößen, weil er zu nahe steht, und es vor seinem Auge kein Ganzes wird."

Gang anders freilich lautete die Art und Weise, in welcher fich breifig Jahre fpater, als er feine Italienische Reife redigirte, ber Dichter über die Bemerfungen und Ausstellungen feiner Freunde ausließ. Er fprach benfelben jede Berechtigung ab, bie er boch, wie wir gesehen haben, ein Menschenalter früher, fo freimuthig jugeftanden hatte. Aber ber nabezu Siebzigjährige mar eben nicht mehr ber achtunddreißigjährige Goethe, die unbefangene Offenheit über sich und seine Arbeit mar einer geheimnisvollen Betrachtungsweise gewichen, bie an benfelben fritisch nicht rühren ober von andern gerührt feben mochte, und in einem folchen Unternehmen gar leicht profaifche Befchranttheit zu erblicen meinte. So beift es benn in bem "Berichte" über jene Zeit\*): "Schon Die erften Briefe über Egmont enthielten Ausstellungen über biefes und jenes. hierbei erneuerte fich bie alte Bemertung, bag ber unpoetische, in seinem burgerlichen Behagen bequeme Runftfreund gewöhnlich ba einen Anftog nimmt, wo der Dichter ein Broblem aufzulösen, zu beschönigen ober zu versteden gesucht

<sup>\*)</sup> Ital. Reise. "Bericht" vom Dzbr. 1787. Werte: Th. 29, S. 183—184. (Ausg. letter Hand).

hat. Alles soll, so will es ber behagliche Leser, im natürlichen Gange fortgehen; aber auch das Ungewöhnliche kann natürlich sein, scheint es aber demjenigen nicht, der auf seinen eigenen Ansichten beharrt. Ein Brief dieses Inhalts war angekommen, ich nahm ihn und ging in die Billa Borghese; da mußt ich denn lesen, daß einige Scenen für zu lang gehalten würden. Ich dachte nach, hätte die aber auch jest nicht zu verkürzen gewußt, indem so wichtige Motive zu entwickeln waren. Was aber am meisten den Freundinnen tadelswerth schien, war das lakonische Bermächtniß, womit Egmont sein Clärchen an Ferdinand empfiehlt." Er erzählt dann weiter, wie er sich gegen diesen lesteren Borwurf in seinem Antwortbriese, von dem er einen Auszug mittheilt, durch das Zengniß seiner römischen Freundin, der Malerin Angelika Kaufmann, vertheidigt habe, welche in der Traumerscheinung Clärchen's die würdigste Erhebung der Geliebten Egmont's gefunden habe.

Beit schärfer jedoch als die Ausstellungen der Weimar'schen Freunde des Dichters griff eine Kritik Schiller's, welche Goethe'n unmittelbar nach seiner Rückehr aus Italien empfing, die schwachen Seiten der Dichtung an. Nicht das Einzelne war es, gegen das sich Schiller's Kritik wandte, sondern das Ganze. Er bewunderte die Schönheiten des Gedichts, aber er verwarf die "Tragödie", und vor allen die Behandlung des geschichtlichen Charakters in dem Helden derselben. Diese Schiller'sche Kritik ist noch heute — was auch die unbedingten Goetheverehrer sagen mögen — das Tiesste und Gründlichste, was über Goethe's Egmont gesagt worden ist. Ich verweise den geneigten Leser auf dassenige, was ich darüber an einem andern Orte auseinandersgesett habe\*).

Als Resultat dieser turzen Entstehungsgeschichte ber Goethe's

<sup>\*)</sup> Oldenburgische Theaterschau Th. I, S. 131—142.

inden Dichtung fieht mut Feotgenides fest. Der "Egmant" Litten. tribes Inacadmer! des Dinbrers und jeun verden Kampringunen. murzen, dabe: mothwendie n: denielben: Aminammgen und Am pindungen welch. dr. Brin: des maentricher Coorts, wahrend. tome Grandinger Berrod, erfüllten. Mit, indreren liebergarenrunger baden micht wermocht ibreimt iverwichen Character ber Dichmin, u. Beirer der beiden Frankringeren des Holden und teine Geliebiel, at verandert. In den erfieret feben um ebm. un de cemicene Ludeun von de Dinber eigenen denued. Damon, it das erren. Abril, erfier, was Ascirant, foette, x annine Bernammen al veri generen gereite ien mute. Dir bare barice um lievering das eigen Isetenning des Dinbere u einen ieiner Brief, im Abarton, war Seine u mainten er ber hategenom eine berbei Ambialls bech nabaris Onringsbarnellung bei merimerbiem Swere iner unter diner feine Eigenermer um Abernbeiter einer Bielder anfilie, und nenn im Gerriere Trangert, Ind. m. It milli, auch e aver um Eng. ir nicht, al ma e t. 1: art e mi, no ba Indiana mone more Sunta dera. al di trimen de lecrimier rein con una merimania con tong ti, me, by Microne heart me ur teruber ? . Sterbebm mit aufan, mit ibiebei eigener Begenntigfte der. die burden ingenier matter mer Campiel Therefor ant It dur dudrenable, remement alarceuter all morae thur di mendicine repressurement time. Action unaberrechte commended wather be Timbre do tree Rebil be i mordt mine, towart 2, mitenne, beiter games Arries, and die neme Breibel, borrat vertet wer, da bieber nat alle Richtungen

<sup>-</sup> CHARLES TRUE E HOLE OF STAR. B. T. & 76 CAM. . MATE.

hin in seiner ganzen Fülle zu genießen, und sich dabei doch in allen Beziehungen besselben seine geistige Freiheit — ein Politiker würde sagen "die Politik der freien Hand" — nach Möglichkeit rücksichtslos zu bewahren.

Und so entspricht benn auch das Clärchen der Dichtung, ihre Stellung und ihr Berhalten zu Egmont, dem Berhältniß, in welchem — bis auf eine einzige Ausnahme, die Franksurterin List, — alle diejenigen Mädchen, mit denen der junge Dichter bis dahin in mehr oder weniger leidenschaftlichen Berbindungen gestanden hatte, sich zu dem jungen, schönen, geistwollen, vornehmen Franksurter Patriziersohne befunden hatten. Sie alle hatten zu ihm, als einem hoch über ihnen stehenden, hingebungsvoll hinaufgesehen, zumal jene Sesenheimer Pfarrertochter, von derem naiven liebevollen Wesen mehr als ein Zug auf das Clärchen der Dichtung übergegangen ist.

Ich habe früher bei der Charakteristik der verschiedenen typischen Gestalten, in welchen Goethe das Mädchen des deutschen Bolkes ausgeprägt hat, das Clärchen Egmont's in dem Bathos ihrer begeisterten, zuletzt gleich einer Jungfrau von Orleans zur äußeren That schreitenden Hingebung an die Liebes-leidenschaft als "die verkörperte Bolkstragödie" bezeichnet\*). Und in der That geht die Tragik dieser Gestalt weit hinaus über den tragischen Eindruck, den uns der Held der Tragödie, den uns ihr geliebter Egmont macht. Unwissentlich und absichtslos, aber eben darum nur um so wahrer und ergreisender, hat der Dichter in diesem Kinde des Bolkes eine Eigenschaft dieses beutschen Bolkes verkörpert, welche zu den schönsten, aber auch zugleich zu den gefährlichsten desselben gehört: jene unbedingte, grenzenlos vertrauende, selbstlose Hingebung und Ausopserungs-

<sup>\*)</sup> S. bie Charafteriftit von Goethe's "Dorothea".

fähigkeit, mit der es an seinen Fürsten hängt. "Hätt' ich mur etwas für sie gethan! könnt' ich etwas für sie thun! Es ist ihr guter Wille, mich zu lieben," — sagt Egmont von seinem Bolke, das ihn vergöttert.

In diefer unbedingten, felbftlofen, fich tief unterordnenden Singebung an ben Geliebten, in biefent ihr ganges Wefen pollständig ausfüllenden Bathos einer Liebesleidenschaft. - als deren Sauptmotiv ber Dichter felbst ben Begriff ber Bollfommenheit bes Geliebten und den entzudenden Genug des Unbegreiflichen angiebt, daß diefer Mann ihr gebort, - in biefer von Sinnlichkeit fast völlig freien Liebe liegt die Erhabenheit von Clarchen's Erscheinung. Ausführung und Kolorit sind — wie sich bas aus ber ersten Entstehungszeit ber Dichtung erklärt - gang im Beifte ber Goethe'ichen Jugendperiode, in jenem Beifte jugendlicher Ueberschwenglichkeit und Ueberspanntheit gehalten, ber die Sturm= und Drangperiode jener Zeit fennzeichnet. Clarchen Egmont's ift feine Rieberlanberin, fein Bruffeler Bürgerkind bes fechszehnten Jahrhunderts, - fie ift ein beutiches Mädchen ber Goethe'schen Jugendzeit. Nicht einmal ein katholischer Zug ist in ihrer Charakteristik zu spuren; ihre gange Dent = und Empfindungsweise ift modern, und ber Auftlarung und der Freiheit der letten Balbicheid des achtzehnten Jahrhunderts angehörig. Im Schooke des Katholizismus geboren und erzogen, kommen ihr doch felbst in ihrer tiefsten Roth weder die Madonna noch die Heiligen in den Sinn, und eben so wenig zeigt sie etwa irgend ein Interesse für die neue religiöse Lehre. Sie ist eben vollkommen frei von jeder religiös gläubigen Empfindung, und in allen Studen gerade fo die geistige Tochter bes jugendlichen Goethe, wie ihr Egmont felbst ber zum Fürsten erhobene Doppelganger beffelben ift. Als folche haben wir fie jest näher zu betrachten, und die in der Dichtung gegebenen Büge zu ihrem Bilbe zusammenzustellen.

Sie hat ihren Bater fruh verloren - im bem gangen Stude ift nirgends die Rede von ihm - und ift aufgewachsen neben einer gutmuthig ichmachen, auf ihre Tochter eitlen Mutter, Die bem einzigen, geliebten, ebenfo ichonen als gescheuten und eigenwilligen Kinde alle seine Launen nachzuseben und ihr in Allem ben Willen zu laffen nur allzu geneigt mar und ift. Clarchen's eigenartiges, bald leibenschaftlich aufgeregtes und überreiztes, bald finnig nachdenkliches, in fich felbst versuntenes Wefen hat sich schon in bem Rinde entwickelt. "Du warst immer so ein Springinsfeld," fagt die Mutter, "als ein fleines Rind icon, bald toll, bald nachdenklich." Die Natur hat fich verfeben, als fie aus ihr ein Madchen und aus ihrem fanften, weiblichempfindsamen Liebhaber, Fris Bradenburg einen Anaben machte; umgekehrt ware es richtiger und besser in ber Ordnung gewesen. Es ift mehr als Redensart, wenn fie fich wiederholt wünscht, "ein Mannsbild zu fein", wenn fie bas "Solbatenliedchen", bas mit biefem Bunfche endet, ihr "Leibstud" neunt, und wenn fie ihrer Mutter gegenüber ausruft: "War' ich nur ein Bube und könnte überall mitgeben, zu hofe und überall bin! könnt' ihm die Fahne nachtragen in der Schlacht!" Richt als ob darum Die geschlechtlich-finnliche Liebesempfindung in dem Berhältniffe zu Egmont bei ihr nicht bennoch auch ihr Recht behauptete, als ob sie "in feinen Armen sich nicht als das glücklichste Geschöpf empfände!" Aber über diese Empfindung hinaus geht doch die junglingshafte Begeisterung für ben Belben, ben fürstlichen Lieb= ling bes Bolts, ben Sieger von Gravelingen, "ben großen Grafen Egmont, ber fo viel Aufsehen macht, von bem in ben Zeitungen fteht, an bem die Propingen hangen". Wir bemerken babei nur gelegentlich auch dies als einen jugendlichen Zug der Dichtung, daß Goethe sein Clärchen "Zeitungen" lesen und aus ihnen einen Theil ihrer Begeisterung für ihren Helden schöpfen läßt, während es dergleichen in der Mitte des sechszehnten Jahrshunderts in Europa noch gar keine gab.

Ein Bruffeler Burgerfohn, guter Leute Rind, Frit Bradenburg, bewarb fich frühzeitig um Clarchen's Liebe, um ihre Sand. Es mar eine gute Barthie für sie, nach ihrer Mutter Meinung und felbst nach ihrem eigenen Geständnig. Gie fühlte teine eigentliche Liebe für ibn, wenigstens feine Leibenschaft, aber feine Trene, feine Anbanglichkeit, feine Sanftmuth, feine Befcheibenheit, die gangliche Singebung und Unterordnung, die er ihr bewies, nahmen fie für ibn ein. Er follte ibr ben einzigen frühberftorbenen Bruder erseben, und als Bruder liebte fie ihn. "Ich hatte ihn gern," fagte sie, "und ich will ihm auch noch wohl in ber Seele. 3d batte ibn beiraten konnen, und glaube, ich mar nie in ibn verliebt." Dies "ich glaube" ift bezeichnend. Ihr Berhaltniß ju Bradenburg mar eine ftille burgerliche Jonlle. Es gab eine Beit, wo fie, gerührt von so viel treuer Liebe, "ibn liebte, ibn au lieben ichien", wo fie ibm mit bem erften und einzigen brautlichen Ruffe seiner Hoffnungen Erfüllung versprach, und ihre Mutter fich schon in bem Gebanten wiegte, ihr Rind an ber Seite eines braven und wohlhabenden Mannes aus ihrem Stande gludlich und moblverforgt zu feben. Diese Reit liegt hinter bem Beginne bes Gebichts. Ein anderer Stern ift an Clarchen's Horizont aufgegangen. Graf Egmont, ber gefeierte Boltsbeld, ber fcbone, ritterliche, fürftliche Dann, ben "alle Brovingen anbeten", bat sein Auge auf bas im Berborgenen blübende Bürgertind geworfen, und die Liebesidolle Bradenburg's vernichtet. Wie leicht wird es bem Hochgebornen, bem mit allen

Gaben des Glüds Seschmüdten, über den bescheibenen Bürgerssohn zu triumphiren! sühlte sich doch selbst Clärchen's Mutter troß
ihrer dürgerlichen Ehrbarkeit geschmeichelt durch die Ausmerksamkeit, die der hochgeborne fürstliche Held ihrer Tochter zu schenken
geruht. Jetzt freilich, nachdem sich ihr Kind seiner Werbung in
voller Liebe hingegeben hat, — jetzt, wo es zu spät ist, denkt sie,
"was in Zukunst werden soll," jetzt faßt sie die "Herzensangst",
wie das "ausgehen" wird, die Reue über ihre Nachsicht, durch
welche es ihrer Tochter gelungen ist, sie beide unglücklich zu
machen. Das Gespräch, in welchem Mutter und Tochter bei
ihrem ersten Auftreten auf das Geschehene zurücksauen, ist von
einer ergreisenden Charakteristik:

Clara (gelaffen): Ihr ließet es boch im Anfange.

Mutter: Leiber war ich ju gut, bin immer zu gut.

Clara: Wenn Egmont vorbeiritt und ich an's Fenster lief, schaltet Ihr mich ba? Tratet Ihr nicht selber an's Fenster? Wenn er heraufsah, lächelte, nichte, mich grufte, war es Euch zuwider? Fandet Ihr Euch nicht selbst in Eurer Tochter geehrt?

Mutter: Mache mir noch Borwürfe?

Clara (gerührt): Wenn er nun öfter bie Strafe tam, und wir wohl fühlten, baß er um meinetwillen ben Weg machte, bemerktet 3hr's nicht selbst mit heimlicher Freude? Rieft Ihr mich ab, wenn ich hinter ben Scheiben ftanb und ihn erwartete?

Mutter: Dachte ich, bag es foweit tommen follte?

Clara: Und wie er uns Abends, in ben Mantel eingehüllt, bei ber Lampe überraschte, wer war geschäftig ibn zu empfangen, ba ich auf meinem Stuhl wie angekettet und ftaunend siten blieb?

Mutter: Und konnte ich fürchten, daß diese unglückliche Liebe das kluge Clärchen sobald hinreißen würde? Ich müßt' es nun tragen, daß meine Tochter — meine einzige Tochter ein verworfenes Gesschöpf ift.

gelegentlich auch dies als einen jugendlichen Zug der Dichtung, daß Goethe seine Clärchen "Zeitungen" lesen und aus ihnen einen Theil ihrer Begeisterung für ihren Helden schöpfen läßt, während es dergleichen in der Mitte des sechszehnten Jahrshunderts in Europa noch gar keine gab.

Ein Bruffeler Burgerfohn, guter Leute Rind, Frit Bradenburg, bewarb fich frühzeitig um Clarchen's Liebe, um ihre Sand. Es war eine gute Parthie für sie, nach ihrer Mutter Meinung und felbst nach ihrem eigenen Beständniß. Gie fühlte feine eigentliche Liebe für ihn, wenigstens teine Leibenschaft, aber feine Treue, feine Anhänglichkeit, seine Sanftmuth, feine Bescheibenbeit, Die gangliche Singebung und Unterordnung, die er ihr bewies, nahmen fie für ihn ein. Er follte ihr ben einzigen frühverftorbenen Bruder erfeten, und als Bruder liebte fie ibn. "Ich hatte ibn gern," fagte fie, "und ich will ihm auch noch wohl in der Seele. Ich hatte ihn beiraten konnen, und glaube, ich mar nie in ihn verliebt." Dies "ich glaube" ift bezeichnend. Ihr Berhaltniß ju Bradenburg mar eine ftille burgerliche Jonlle. Es gab eine Beit, wo fie, gerührt von fo viel treuer Liebe, "ihn liebte, ihn au lieben ichien", mo fie ibm mit bem erften und einzigen brautlichen Ruffe seiner Hoffnungen Erfüllung versprach, und ihre Mutter fich schon in bem Gebanken wiegte, ihr Rind an ber Seite eines braven und wohlhabenden Mannes aus ihrem Stande glüdlich und wohlverforgt zu feben. Diefe Zeit liegt hinter bem Beginne bes Bedichts. Ein anderer Stern ift an Clarchen's Sorizont aufgegangen. Graf Egmont, ber gefeierte Boltshelb, ber ichone, ritterliche, fürftliche Mann, ben "alle Brovinzen anbeten", bat sein Auge auf bas im Berborgenen blühende Bürgerkind geworfen, und die Liebesidulle Bradenburg's vernichtet. Wie leicht wird es bem Sochgebornen, dem mit allen

Gaben des Glüd's Geschmüdten, über den bescheidenen Bürgerssohn zu triumphiren! sühlte sich doch selbst Clärchen's Mutter trot
ihrer bürgerlichen Ehrbarkeit geschmeichelt durch die Ausmerksamkeit, die der hochgeborne fürstliche Held ihrer Tochter zu schenken
geruht. Jetzt freilich, nachdem sich ihr Kind seiner Werbung in
voller Liebe hingegeben hat, — jetzt, wo es zu spät ist, denkt sie,
"was in Zukunst werden soll," jetzt faßt sie die "Herzensangst",
wie das "ausgehen" wird, die Reue über ihre Nachsicht, durch
welche es ihrer Tochter gelungen ist, sie beide unglücklich zu
machen. Das Gespräch, in welchem Mutter und Tochter bei
ihrem ersten Austreten auf das Geschehene zurückschauen, ist von
einer ergreisenden Charakteristik:

Clara (gelaffen): Ihr ließet es boch im Anfange.

Mutter: Leiber war ich ju gut, bin immer ju gut.

Clara: Wenn Egmont vorbeiritt und ich an's Fenster lief, schaltet Ihr mich ba? Tratet Ihr nicht selber an's Fenster? Wenn er heraufsah, lächelte, nichte, mich grufte, war es Euch zuwider? Fandet Ihr Euch nicht selbst in Eurer Tochter geehrt?

Mutter: Dache mir noch Borwürfe?

Clara (gerührt): Wenn er nun öfter bie Strafe tam, und wir wohl fühlten, baß er um meinetwillen ben Weg machte, bemerktet Ihr's nicht selbst mit heimlicher Freude? Rieft Ihr mich ab, wenn ich hinter ben Scheiben stanb und ihn erwartete?

Mutter: Dachte ich, bag es soweit tommen follte?

Clara: Und wie er uns Abends, in ben Mantel eingehüllt, bei ber Lampe fiberraschte, wer war geschäftig ibn zu empfangen, ba ich auf meinem Stuhl wie angekettet und flaunend fitzen blieb?

Mutter: Und konnte ich fürchten, daß biese unglückliche Liebe bas kluge Clärchen sobalb hinreißen würde? Ich müßt' es nun tragen, daß meine Tochter — meine einzige Tochter ein verworfenes Gesichof ift.

gelegentlich auch dies als einen jugendlichen Zug der Dichtung, daß Goethe seine Clärchen "Zeitungen" lesen und aus ihnen einen Theil ihrer Begeisterung für ihren Helden schöpfen läßt, während es dergleichen in der Mitte des sechszehnten Jahrshunderts in Europa noch gar keine gab.

Ein Bruffeler Bürgerfohn, guter Leute Rind, Frit Bradenburg, bewarb fich fruhzeitig um Clarchen's Liebe, um ihre Sand. Es war eine gute Barthie für sie, nach ihrer Mutter Meinung und felbst nach ihrem eigenen Geständniß. Sie fühlte feine eigentliche Liebe für ihn, wenigstens feine Leibenschaft, aber feine Treue, feine Anhänglichkeit, seine Sanftmuth, seine Bescheibenbeit, Die gangliche Singebung und Unterordnung, die er ihr bewies, nahmen fie für ihn ein. Er follte ihr ben einzigen frühverstorbenen Bruder erseben, und als Bruder liebte fie ihn. "Ich hatte ihn gern," fagte fie, "und ich will ihm auch noch wohl in der Seele. 3ch hatte ibn beiraten konnen, und glaube, ich mar nie in ihn verliebt." Dies "ich glaube" ift bezeichnend. Ihr Berhaltniß gu Bradenburg mar eine stille burgerliche Ibnle. Es gab eine Beit, wo fie, gerührt von fo viel treuer Liebe, "ibn liebte, ibn zu lieben schien", wo fie ihm mit bem ersten und einzigen brautlichen Ruffe feiner Soffnungen Erfüllung versprach, und ihre Mutter fich schon in dem Gedanken wiegte, ihr Rind an der Seite eines braven und mobilhabenden Mannes aus ihrem Stande gludlich und wohlverforgt zu feben. Diese Beit liegt hinter bem Beginne bes Gebichts. Gin anderer Stern ift an Clarchen's Sorizont aufgegangen. Graf Camont, ber gefeierte Boltsbeld, ber ichone, ritterliche, fürftliche Mann, ben "alle Provinzen anbeten", hat fein Auge auf bas im Berborgenen blübende Bürgerfind geworfen, und die Liebesidulle Bradenburg's vernichtet. Wie leicht wird es bem Sochgebornen, bem mit allen

Gaben des Glücks Geschmüdten, über den bescheidenen Bürgerssohn zu triumphiren! sühlte sich doch selbst Clärchen's Mutter trot ihrer bürgerlichen Ehrbarkeit geschmeichelt durch die Ausmerksamfeit, die der hochgeborne fürstliche Held ihrer Tochter zu schenken geruht. Jetzt freilich, nachdem sich ihr Kind seiner Werbung in voller Liebe hingegeben hat, — jetzt, wo es zu spät ist, denkt sie, "was in Zukunst werden soll," jetzt faßt sie die "Herzensangst", wie das "ausgehen" wird, die Reue über ihre Nachsicht, durch welche es ihrer Tochter gelungen ist, sie beide unglücklich zu machen. Das Gespräch, in welchem Mutter und Tochter bei ihrem ersten Austreten auf das Geschehene zurückschauen, ist von einer ergreisenden Charakteristik:

Clara (gelaffen): Ihr ließet es boch im Anfange.

Mutter: Leiber war ich ju gut, bin immer ju gut.

Clara: Wenn Egmont vorbeiritt und ich an's Fenster lief, schaltet Ihr mich ba? Eratet Ihr nicht selber an's Fenster? Wenn er heraufssah, lächelte, nichte, mich grußte, war es Euch zuwider? Fandet Ihr Euch nicht selbst in Eurer Tochter geehrt?

Mutter: Mache mir noch Borwürfe?

Clara (gerührt): Wenn er nun öfter bie Strafe tam, und wir wohl fühlten, baß er um meinetwillen ben Weg machte, bemerktet Ihr's nicht selbst mit heimlicher Freude? Rieft Ihr mich ab, wenn ich hinter ben Scheiben ftanb und ihn erwartete?

Mutter: Dachte ich, bag es soweit tommen follte?

Clara: Und wie er uns Abends, in ben Mantel eingehullt, bei ber Lampe fiberraschte, wer war geschäftig ibn zu empfangen, ba ich auf meinem Stuhl wie angekettet und ftaunend fiten blieb?

Mutter: Und konnte ich fürchten, daß biese ungsückliche Liebe das kluge Clärchen sobald hinreißen würde? Ich müßt' es nun tragen, daß meine Tochter — meine einzige Tochter ein verworfenes Gesschöpf ift.

Aber die Mutter, welche in den letten Worten mit fo iconungs= lofer Nactheit die Lage der Tochter ausspricht, bewirft dadurch nur bas Gegentheil von bem, mas fie beabsichtigen mochte: "Bermorfen! Egmont's Beliebte verworfen? Belde Fürftin neibete nicht bas arme Clarchen um ben Blat an feinem Bergen!" Das ift die Antwort bes Maddens, das ihre hingebung an ben Beliebten als eine Auszeichnung, als einen Ehrenschmud empfindet, und feiner Liebe im Innerften gewiß - "ich frage nur, ob er mich liebt; und ob er mich liebt, ift das eine Frage?" - fich in der gangen fie umgebenden Welt um nichts weiter kummert. "Das Bolt, mas bas benkt, die Nachbarinnen, mas die murmeln" - das Alles ist ihr gleichgültig, ift für sie gar nicht vorhanden. Borhanden ift für fie nur ihr Liebesglud, bas Blud, "ben großen Egmont" zu besiten, "an bem feine faliche Alber ift," ber fo groß und berrlich und boch "fo lieb und gut" ift, ber ihr, bem armen Burgerfinde "fo gern feinen Stand, feine Tapferkeit verbergen möchte, ber nur um fie beforat ift. fo nur Menfch, nur Freund, nur Liebster", und ber "biefes fleine Saus, diese Stube für fie zum himmel gemacht bat, feit feine Liebe barin mobnt".

Die Mutter ist benn auch gleich wieder versöhnt: "Man muß ihm hold sein," sagt sie, "das ist wahr!" Egmont's Freundlichkeit, seine freie Offenheit haben es auch ihr angethan, und ihre Frage: "kommt er wohl heute?" und ihre auf die Bejahung folgende Ermahnung: "Ziehst Du Dich nicht ein wenig besser an?" vollenden mit wenigen Strichen das Bild der eitlen, schwachen, charakterlosen Frau, die nur noch die eine Besorgniß hegt, daß die Tochter durch ihr "heftiges Wesen" sich "vor den Leuten verrathen und Alles verderben" möchte. Sie ist im Gegensaße zu der Ueberspannung und dem Liebesidealismus der Tochter die alltägliche Gewöhnlich-

feit felbft, ftets bin- und berichwantend amifchen bem Gefühle ber befriedigten Sitelfeit: ihre Tochter von bem hohen Berrn fo ausgezeichnet zu feben, und ber angftigenden Reue über ihre Schmache und der Sorge und deren Folgen für fich und die Butunft ihres Rindes. Es ift etwas von Frau Martha Schwerdtlein in Dieser Mutter Clarchen's: bas beweist die Art und Beise, wie sie fich furz por Egmont's Erscheinen in ihrem Sause im britten Aufguge über Bradenburg und ihrer Tochter Berhaltnig gu bemfelben ausläft, um ummittelbar barauf wieder bei Egmont's Erscheinen ben "eblen Berrn" sofort mit bem Geständnig zu empfangen: "Meine Kleine ift fast vergangen, daß Ihr fo lang ausbliebt; sie hat wieder den ganzen Tag von Euch geredet und gefungen!" Und bies fagt fie, nachdem fie foeben erft ihrer Tochter zugeredet, den treuen Bradenburg "in Ehren zu halten", ber zwar ihren Umgang mit Egmont argwöhne, aber sich bennoch mohl entschließen wurde, sie zu heiraten, "wenn sie ihm nur ein wenig freundlich thate!" Es liegt etwas geradezu Fürchterliches in der Beichnung biefer Mutter, beren erschreckende Riedrigkeit ber Gesinnung, beren ganglicher Mangel an Selbstachtung bier so nackt dem Idealismus der Tochter gegenübertreten. gleich schroffe Gegenüberstellung zweier fich fo nabe stebenber weiblicher Wefen wie diese findet sich kaum noch in Goethe's Dichtungen wieder. Aber es fehlt biefer Zeichnung nicht an fünftlerischer Berechtigung, benn sie gewährt bem Dichter bie Möglichkeit, das Bild seiner Belbin durch den bedeutenoften Bug ihres Wesens zu vervollständigen. Diefer Bug ift bas innige Bewußtsein von der Ewigkeit ihrer Liebe, von der Unmöglichkeit, fich ohne diese Liebe zu benten, ohne sie existiren zu konnen. Auf die Worte der Mutter: "Die Jugend und die schöne Liebe, alles hat ein Ende, und es tommt eine Zeit, wo man Gott bantt,

wenn man irgendwo unterkriechen kann!" hat sie nur die schaubernde Antwort: "Mutter laß die Zeit kommen wie den Tod. Daran vorzudenken ist schreckhaft. Und wenn er kommt, wenn wir mussen, — dann — wollen wir uns geberden wie wir können. Egmont, ich dich entbehren! Rein es ist nicht möglich, nicht möglich!"

Es ist die Wahrheit. Und diese Selbstgewißheit der Unendlichteit ihrer Liebe, der Unmöglichkeit, ohne sie fortleben zu können, hebt das arme Bürgerkind hoch hinaus über den glänzenden, fürstlichen Mann, für den dieser Liebeshandel doch im Grunde nie etwas anderes war, als ein herzig Spielzeng, ein "freundliches Mittel, die sinnenden Runzeln von seiner Stirn weg zu baden", wenn einmal der Ernst seiner Lage drohend an ihn herantritt, und der "ruhig stirbt", nachdem er die Geliebte einem ihm bis dahin völlig fremden jungen Cavalier empsohlen, mit dem er einmal einen Pserdehandel gemacht hat.

Samout ist und bleibt der "große Herr", der sich zu dem Bürgerkind herabgelassen. Er war, wie der arme Brackenburg sagt, "der reiche Mann, der des Armen einziges Schaf zur bessern Weide herüberlockte". Er hat keine Ahnung von der Tiese der Liebe, die in Clärchen's Herzen lebt, keine Ahnung davon, daß sie nicht im Stande ist, "ihn zu entbehren", ihn zu überleben! Leichtsinnig, egoistisch, wie er sein eigenes Leben nutlos hingeworsen hat, nur um sich nicht durch Sorge und Borsicht im Genusse des Tages stören zu lassen, hat er an der Schwelle des Todes in keinem seiner langen Selbstgespräche ein Wort der Liebe, des Schmerzes um das Loos des Wesens, dessen sriedliches Dasein er zerstört, das er seinem selbstischen Bedürfsnisse nach Genuß geopfert hat, und das sich in demselben Augensblicke, wo er sich aller Sorge um sie durch jene kurze Empsehlung

an den jungen Cavalier entledigt, hochherzig den Tod giebt, nachsbem der verzweifelte Bersuch, die Bürger Brüssels zur Befreiung des gefangenen Geliebten zu begeistern, sehlgeschlagen ist! Kein unbefangenes Empfinden wird sich eines unheimlichen Eindrucks zu erwehren vermögen bei den einzigen Worten, mit denen Egmont gegen Ferdinand zuletzt auch Clärchen's gedenkt: "Noch Eins — ich kenne ein Mädchen, du wirst sie nicht verachten, weil sie mein war. Nun ich sie dir empsehle, sterb ich ruhig. Du bist ein ebler Mann; ein Weib, das den sindet, ist geborgen."

Aber ber "alte Diener", ber ben Beauftragten zu biefem "Rleinode" ben Weg zeigen foll, wird ihn nur zu Clarchen's Leiche führen. Sie hat Ernst gemacht mit ihrem Worte. Mit bem Augenblide, ber ihr bie Gewigheit feines Schidfals giebt, Die Gewigheit, daß fie ibn entbehren foll, ift ihr Entschluß gefaßt, ihr Dasein geendet. Bergeblich hat sie versucht, die Glut ihrer Begeisterung, die Rraft ihrer Liebe und ben Muth ihrer Bergweiflung in die Bergen ihrer Mitburger zu übertragen, und fie jur Erhebung für ben gefangenen Boltsliebling ju ent= flammen. Ihr helbischer Muth scheitert an ber Baghaftigkeit bes schreckbetäubten Bolts. Das Gefühl ihrer Ohnmacht und Bulflofigfeit, die Berzweiflung barüber, baf fie frei ift, fie, die er fein genannt, - und Er gefangen, daß fie, ein Theil von feinem Wefen, wenn auch nur "ber fleinfte", unfähig ift, ein Blied nach feiner Sulfe zu rühren - biefer Bedante, biefe "Angst" ber Ohnmacht in ber Freiheit überwältigen fie, und "die Ahnung des Morgens", zu dem bereits das Mordgeruft errichtet ift, auf bem bas Baupt bes Geliebten fallen foll, "scheucht sie in das Grab," Ihm vorauszugehen in den Tod, Ihm, "beffen Leben fie ihr ganges Leben gemidmet".

## VII.

## Hrlxnn.

Benden mir uns min von der Betrachtung und Chaundieriffi Clauden's zu seiner jumbofischen Franzengestalt, in welcher harfieltt, das aligniechische Weien zu verförwern gedachte, zu iemer Hetena i. tembur alsdalt ein daß man dieseld, einem in tama als ein. "Franzengestalt" bezeichner tama. Dem ür ir durchaus um Sumbe, dder vieltmehr Alliegora, ein verfünst fixem: Begriff, dir Herionistation der antifen Kunft und Sadan den und vermar deskadt wen nicht dassenga. Interes, zu de madweit weiche uns dir wisder behandelten Franzengestalter des Tindiere einzulissen geeigner find.

Some wie vedenten day Goords, dieter Thei, terner Amifi diadrine vereine wie Kranifiure nach Merman mithembre. die die die "Helbert" inden wie fader. 1780 dosebbie de Hei wortes wie Minner in iemen verannten Lind derichter Wittheitensen dies Goords L. Z 55°L in fine wie genäthen darum der Schiefe ein einem das sein ern Rearbeitung isch weientlich derschiefer anweiter tott wei von der Keffalle in weichte und sein dies Tadumen vorrliege Den wei der Kone, einer Auf föhnung zwischen Rlaffizismus und Romantizismus, die Goethe als den Rern ber fpateren Belena-Dichtung bezeichnet, tonnte im Jahre 1780 nicht wohl die Rede fein. Auch fagt uns ber Dichter felbst, in einer bei Riemer angeführten Stelle, Die er wenige Jahre por seinem Tode niederschrieb; daß fich dies Bebicht "in langen taum überfehbaren Jahren" vom erften Entmurfe im Jahre 1774 bis jum lettlichen Abichluffe vielfach perändert habe. Die erste Bearbeitung ruhte auf der Ueber lieferung, welche Goethe in bem alten Fauft-Buppenfpiele porfand, nach welcher Fauft ben Mephistopheles gezwungen, ibm Die iconfte aller Frauen, Die griechische Belena ju ichaffen. 68 mar Goethe's ursprüngliche Absicht gewesen, diefen Stoff au einem in sich abgeschloffenen Drama zu machen, und noch im Jahre 1800, als er die Umarbeitung begann, fchrieb er an Schiller: das Schone in ber Lage feiner Belbin (ber Belena) giebe ibn bergeftalt an, daß es ibn betrübe, fie in eine Frate vermandeln zu follen. "Wirklich", fest er bingu "fühle ich nicht geringe Luft, eine ernsthafte Tragodie auf das Angefangene zu grunden; allein ich werde mich huten, Die Obliegenheiten zu vermehren, deren fummerliche Erfullung ohnehin icon die Freude des Lebens verzehrt."

In der That, hier haben wir ein merkwürdiges Selbstgeständniß des Dichters, dem vielleicht an Unbefangenheit der Selbstbeurtheilung nur noch ein zweites zur Seite gestellt werden kann, wenn wir ihn beschäftigt mit dem Abschluffe des ganzen zweiten Theils der Faustdichtung an Zelter schreiben sehen: "ich möchte diesen zweiten Theil des Faust vom Ansang dis zum Bacchanal (d. h. bis zum Ende der Helena) wohl noch einmal der Reihe nach weglesen. Bor dergleichen aber pflege ich mich zu hüten. In der Folge mögen es andere

thun, die mit frifden Organen dazu kommen, und sie werden etwas anfgurathen sinden!" — Ind die Spätern — das sei Gut gestagt — das ex "etwas anfgurathen" gesanden! unr dug das, was sie exciethen, werdt des Nathens nicht übermäßig werth war.

Co ift finne pe bezweifein, daß in ber erften Benebeitung die Gestult der Beieng wirflich vis levendiger Inhegriff aller verführeriichen, ichnungwellen, Arperinden Reize udlicher Beiblichteit dargestellt, und fo Sauft's Untrene gegen Greichen bundiver und fustlicher motiont war, als es in der inderen der Fall ift. Ben diefer fagt Friedrich Bifcher in feinen britischen Gungen II. E. 102-103' mit vollem Rechte: Geethe that fich auf die Allengrie des dritten Mes & b. auf feine neue Umbichtung der Helena etwas Befonderes zu Gute, und allerdinnes batte er diese Conception noch in traffigen Johnen gefunt; allein es ift und bleibt ein Mirkgriff. Die Beleine in ber Bollsfage vom Janberer Famit ju einer Allegorie ber Berbindung des romantischen und flassischen Brinzips zu benanen, lag fehr nahe: — was aber die Helena in der Boltsfage will, hat Goethe schon in Gretchen gegeben. Man soge unn immerbin: Kelena trete bier feineswegs als Allegorie auf, fie ericheine wirflich und lebendig aus dem habes wieder. Aber - nachber bedenter fie in Allem, was mit ihr geschieht, die Maiffiche Bildung überhampt, es geben Dinge mit ihr vor, denen man es alsbald annieht, daß es fich bier nicht um diese Berjan, fandern um einen Begriff bandle, und fie wird alfo zur reinen Allegarie verflüchtigt.

Richt umr um die Richtigkeit dieses Urtheils zu bemeisen, welches Bischer zwanzig Jahre später in seinen "Neuen tritischen Gängen III, 3. S. 144—146." wiederhalt, sondern and

um zu zeigen, daß eine eigentliche Charakteristik der Soethe's sichen Helena als Franengestalt nicht wohl möglich ist, wird es das Beste sein, wenn wir den Inhalt des dramatischen Absschnitts, der diesen Namen trägt, kurz unsern Lesern vorsühren. Es wird dies um so nothwendiger sein, da wahrscheinlich nicht viele derselben das Stück aus eigener Lektüre gegenwärtig haben dürften.

Der Rreis von Sagen, welcher in den fcbriftlichen Dentmalern bes Alterthums ben Ramen und bie Gestalt ber Belena, ber Tochter bes Zeus und ber an König Tonbareus vermählten Diosturenschwefter Leba umgiebt, ift voll ber bunteften und fich einander midersprechendften Ueberlieferungen. Bei Somer erscheint Belena, von Baris, bem troifchen Ronigssohne, ihrem Gatten bem Atriden Menelaos, Konig von Sparta, entführt, als Urfache bes großen Rriegszuges, welcher Fürsten und Bölter von Hellas gegen Troja vereinte und mit ber Berftorung bes Reichs und ber Sauptstadt bes Priamus endete. Rach bem Falle ihres Entführers Paris wird fie an bessen Bruder Deiphobos vermählt, und gulett von ihrem erften Gemable Menelaos, nach ber Eroberung von Troja, wieder als Gemahlin angenommen, mit bem fie nach vielen Jerfahrten glücklich nach ihrem alten Beimatorte Sparta gurudgelangt, wo wir fie in ber Dbuffee prangend in unveranderter Schönheit, der Artemis gleich an Gestalt, antreffen. (Homer, Obpsfee IV, 123 ff.)

Diese ihre Schönheit bildet in den alten Sagen ihr Bershängniß. Schon als Kind wird sie von dem größten und herrslichsen aller hellenischen Helden, vom Theseus nach Athen entsführt, aus dessen Gewalt sie ihre Brüder, die göttlichen Diossturen, befreien. Alle ersten Helden von Hellas freien dann um sia, die Schönste aller Frauen, aber sie wird dem Menelaos,

bem Bruder ihres Schwestermannes Agamemnon zugesprochen, nachdem ihr Bater zuvor den freienden Königen und Helden das Gelübbe abgenommen hat, sich ohne Kampf und Haber in die Entscheidung zu fügen. Eine spätere Sage läßt sie nach Menelaos Tode aus Sparta vertrieben, ja getöbtet, aber wieder belebt und mit dem zum Gott erhobenen Achill auf der Insel Leuke vermählt werden, aus welcher Bermählung ein Sohn, der geslügelte Cuphorion, geboren wurde, den Zeus seiner Schönsheit wegen mit dem Blise erschlägt.

Dieses ganze wundersame Gewirr von Sagen hat nun Goethe in seine Dichtung verwebt, in der er sich auch den Zug nicht hat entgehen lassen, welcher in der alten Sage darauf hins deutet, daß Menelaos nach der Eroberung von Troja aufangs beabsichtigt habe, die entführte Gattin den erzürnten Göttern als Sühnopfer am Altare darzubringen.

Mit diesem Borsate beginnt die Goethe'sche Dichtung, welche den Namen der antiken Heroine, der Repräsentantin der hellenischen Schönheit trägt.

König Menelaos ist nach langer Jerfahrt endlich glüdlich mit seiner Gattin wieder an der Küste seines Heimatreiches gelandet. Er selbst ist im Hasen bei den Schiffen zurückgeblieben, um die Ausschiffung zu leiten und seine Krieger zu mustern. Die Helena mit ihren Begleiterinnen, aus denen in der Dichtung der Chor gesangener Trojanerinnen besteht, hat er zu seiner Königsburg vorausgeschickt, um zu sehen, wie dort Alles stehe, und Borrichtungen zu einem großen Opfer zu tressen, dessen Gegenstand er aber nicht näher bezeichnet. Helena betritt, von den Frauen und deren Führerin Banthalis umgeben, in großer Erregung den Schauplat ihrer Kindheit, der sie an ihr viel verslochtenes abenteuerliches Geschild erinnert. Aber auch große

Sorge erfüllt sie und ein banges Borgefühl einer schredlichen letzten Entwicklung. Denn schon auf der langen Meeressahrt ist ihres Gemahls düster schweigendes Verhalten ihr der Art erschienen, "als ob er Unheil sanne". So steigt sie, selber trüber Ahnung voll, indeß der Chor sich in jubelnden Freudengesängen über das glückliche Ende aller Leiden, zum Lobe der "glücklich herstellenden und heimführenden Götter" ergeht, die Stufen des Palastes hinan, und tritt in das Innere, aus dem sie jedoch bald darauf zum Schrecken des Chors mit allen Zeichen großer Erschütterung eilenden Schrittes zurücklehrt. Denn Entsetliches hat sie in der verödeten Halle des alten Königspalastes geschaut, wie sie alsbald den forschenden Frauen berichtet:

"Als ich bes Roniasbaufes ernften Binnenraum, Der nächsten Bflicht gebentenb, feierlich betrat, Erftaunt ich ob ber öben Bange Schweigsamteit. Richt Schall ber emfig manbelnben begegnete Dem Dhr. nicht rafchgeschäftiges Giligthun bem Blid. Und feine Dagb ericbien mir, teine Schaffnerin, Die jeben Fremben freundlich fonft begrugenben. Als aber ich bem Schofe bes Berbes mich genaht, Da fab ich, bei verglommener Afche lauem Reft, Am Boben fitend welch verhülltes großes Weib, Der Schlafenben nicht vergleichbar, wohl ber Sinnenben. Mit Berricherworten ruf' ich fie gur Arbeit auf, Die Schaffnerin mir vermuthent, bie inbeg vielleicht Des Gatten Borficht binterlaffend angestellt; Doch eingefaltet fitt bie unbewegliche; Rur enblich ruhrt fie, auf mein Draun, ben rechten Arm, Als wiese fie von Berb und Salle mich binmeg. 3ch wende allrnend mich ab von ihr und eile gleich Den Stufen ju, worauf empor ber Thalamos

Geschmildt fich bebt und nah baran bas Schatgemach. Allein bas Bunder reißt fich schwell vom Boden auf, Gebieterisch mir den Weg vertretend, zeigt es fich In bagrer Größe, bobben, blutig eträben Blicks, Settsamer Lilbung, wie fie Ang' und Geist verwirrt. Doch ret' ich in die Litte: denn bas Wort bemildt Sich nur umsonft Gestalten schöhrerisch aufgubann. Da sebe fie selbst! sie magt sogar sich aus Lickt berver! Dier find wir Meister, die der Herr und König kommut."

Das anaetündigte gespenkische Wesen, Phorthas (d. h. Tochter des Meergettes Phortes) gebeiffen, tritt auf. Sie fellt fic bar als ältefte ber Bausfflavinnen, die Kinia Menelans einst auf einem Randzuge aus Rreta gerandt, und zur oberften Schaffnerin feines Jaufes gemacht habe, und zählt dann, nach bestigem Bortftreite mit dem von ihr verachteten Chore, der Belena deren frühere Schickfale auf: ibre Entführung durch Thefens, ihre ftille Reigung für den schönen Patrollos, welche des Baters Bille durch ibre Bermählung mit Menelogs durchfrenzte, ibre Aucht mit dem Entführer Paris aus dem Sanfe des Gatten mabrend ber Abmesenheit beffelben auf dem Kretischen Raubunge, und verklindet schließlich der Beimgekehrten, welch granfes Geschick ihr bevorstebe. Tenn Beleng felber ift es, welche ihr Gemahl als den Gegenstand des blutigen Opfers bestimmt hat, das er ben Olympiern zur Feier seiner Allektehr barzuhringen gebenkt, und mit beffen Borbereitungen er das Opfer felbst bemiftraat bat.

Der Chor bricht in Jammerklagen aus über dies Schickfal der Herrin und über das eigene; denn auch fie, die Begleiterinnen der Trentosen, sollen sterben, aber nicht den edlen Opsertod des Beiles am Altare der Götter, sondern wie die trentosen Mägde Obes duffeus bei beffen Heimkehr, ben schmachvollen Tob bes Hängens:

- "am boben Balten brinnen, ber bes Baufes Giebel tragt!"

Helena will nicht glauben, daß ihr Gemahl so unbarmherzig graufam gegen sie verfahren werde. Aber Phorkhas erinnert sie daran, wie surchtbar Menelaos Rache genommen an "ihren Delphobos" —

"Um jenes willen wirb er Dir bas Gleiche thun. Untheilbar ift bie Schönheit; wer fie ganz befaß, Zerftört fie lieber, fluchend jedem Theilbefit."

Schon verkündet aus der Ferne bas "Schmettern der Trompeten", daß Menelaos mit feinem reifigen Buge berannaht, ba entschließt fich die Ronigin, entsett durch diese tobtverkundenden Tone, das damonische Weib, obschon sie in ihr einen "Widerbamon" zu ertennen glaubt, "ber Gutes zum Bofen ummende", um die Rettung für fich und ihre Begleiterinnen anzufleben, welche Phortpas ihr in Aussicht gestellt hat. Während ber vielen Jahre nämlich, in benen das Thalgebirge nordwärts hinter Sparta durch ben Bug bes Königs Menelaos nach Troja verlaffen ftand, hat fich bort von Rorden ber aus kimmerischer Nacht vordringend ein Geschlecht fühner Abenteurer unter einem helbenhaften Führer niedergelassen, der sich eine munderbare frembartige Burg erbaut, und von ba aus Land und Leute feiner Oberhoheit unterworfen und ginspflichtig gemacht bat. Diefer Beld ift Fauft und obicon ibn und feine nordischen Mannen das Bolt "Barbaren" fcilt, fo fcildert doch Phortyas dieselben als das Gegentheil und rühmt die Milbe und Großheit bes "teden wohlgebilbeten und wie wenige Griechen verGeschmildt sich hebt und nah baran bas Schatzemach. Allein bas Bunber reißt sich schnell vom Boben auf, Gebieterisch mir ben Weg vertretend, zeigt es sich In hagrer Größe, hohlen, blutig trüben Blicks, Seltsamer Bisbung, wie sie Aug' und Geist verwirrt. Doch red' ich in die Lüste; benn bas Wort bemüht Sich nur umsonst Gestalten schöpferisch aufzubaun. Da seht sie selbst! sie wagt sogar sich an's Licht hervor! Hier sind wir Meister, bis ber herr und König kommt."

Das angefündigte gespenstische Wesen, Bhortpas (b. h. Tochter bes Meergottes Bhorkys) geheißen, tritt auf. Sie stellt sich bar als alteste ber Sausstlavinnen, die Ronig Menelaos einft auf einem Raubzuge aus Rreta geraubt, und zur oberften Schaffnerin seines Hauses gemacht habe, und gablt bann, nach heftigem Wortstreite mit bem von ihr verachteten Chore, der Belena beren frühere Schicffale auf: ihre Entführung burch Thefeus, ihre ftille Neigung für den schönen Batroflos, welche des Baters Wille durch ihre Vermählung mit Menelaos durchfreuzte, ihre Flucht mit dem Entführer Paris aus dem Saufe des Gatten mahrend ber Abwesenheit besselben auf bem Kretischen Raubzuge, und verfündet ichlieflich ber Beimgefehrten, welch' graufes Geschick ihr bevorstehe. Denn Selena felber ift es, welche ihr Gemahl als den Gegenstand des blutigen Opfers bestimmt hat, das er ben Olympiern zur Feier seiner Rückfehr barzubringen gedenkt, und mit beffen Vorbereitungen er das Opfer felbst beauftragt hat.

Der Chor bricht in Jammerklagen aus über bies Schicksal ber Herrin und über bas eigene; benn auch fie, die Begleiterinnen ber Treulosen, sollen sterben, aber nicht ben eblen Opfertob des Beiles am Altare ber Götter, sondern wie die treulosen Mägde

- 4

Obes duffeus bei beffen Heimkehr, ben schmachvollen Tob bes Hängens:

- "am hohen Balten brinnen, ber bes Baufes Giebel trägt!"

Helena will nicht glauben, daß ihr Gemahl so unbarmherzig graufam gegen sie verfahren werde. Aber Phorkhas erinnert sie daran, wie furchtbar Menelaos Rache genommen an "ihren Delphobos" —

"Um jenes willen wirb er Dir bas Gleiche thun. Untheilbar ift bie Schönheit; wer fie ganz befaß, Zerflört fie lieber, fluchend jedem Theilbefit."

Schon verkündet aus der Ferne bas "Schmettern der Trompeten", bag Menelaos mit feinem reifigen Ruge berannabt, ba entschließt sich die Konigin, entsett burch biese tobtverkundenden Tone, bas bamonifche Weib, obichon fie in ihr einen "Wiberbamon" zu erfennen glaubt, "ber Gutes zum Bofen umwende", um die Rettung für fich und ihre Begleiterinnen anzufleben, welche Phorkpas ihr in Aussicht gestellt hat. Während ber vielen Jahre nämlich, in benen bas Thalgebirge nordwärts hinter Sparta burch ben Bug bes Konigs Menelaos nach Troja verlassen stand, bat sich bort von Norden ber aus kimmerischer Nacht vordringend ein Geschlecht kühner Abenteurer unter einem helbenhaften Führer niedergelassen, der fich eine wunderbare frembartige Burg erbaut, und von ba aus Land und Leute feiner Oberhoheit unterworfen und zinspflichtig gemacht hat. Diefer Seld ift Fauft und obicon ihn und feine norbischen Mannen bas Bolf "Barbaren" schilt, fo schilbert boch Phortyas biefelben als bas Gegentheil und rühmt bie Milbe und Großheit des "teden wohlgebildeten und wie wenige Griechen ver-

Geschmückt sich hebt und nah baran bas Schatzemach. Allein bas Wunder reißt sich schnell vom Boben auf, Gebieterisch mir den Weg vertretend, zeigt es sich In hagrer Größe, hohlen, blutig-trüben Blick, Seltsamer Bildung, wie sie Aug' und Geist verwirrt. Doch red' ich in die Lüste; benn bas Wort bemilht Sich nur umsonst Gestalten schöpferisch auszubaun. Da seht sie selbst! sie wagt sogar sich an's Licht hervor! Hier sind wir Meister, bis der Herr und König kommt."

Das angefündigte gespenstische Wesen, Phorknas (b. h. Tochter bes Meergottes Bhorkys) geheißen, tritt auf. Sie stellt fich bar als alteste der Saussflavinnen, die Ronig Menelaos einft auf einem Raubzuge aus Rreta geraubt, und zur oberften Schaffnerin feines Saufes gemacht habe, und gablt bann, nach beftigem Wortstreite mit dem von ihr verachteten Chore, der Belena beren frühere Schicfale auf: ihre Entführung burch Thefeus, ihre ftille Neigung für den schönen Batroflos, welche des Baters Wille burch ihre Vermählung mit Menelaos durchfreuzte, ihre Flucht mit dem Entführer Baris aus dem Saufe des Gatten mahrend der Abmefenheit beffelben auf dem Rretischen Raubzuge, und verfündet schlieglich ber Beimgekehrten, welch' graufes Geschick ihr bevorstehe. Denn helena felber ift es, welche ihr Gemahl als den Gegenstand des blutigen Opfers bestimmt hat, das er ben Olympiern zur Feier seiner Rückfehr darzubringen gebenkt, und mit beffen Borbereitungen er bas Opfer felbst beauftragt hat.

Der Chor bricht in Jammerklagen aus über dies Schicksal ber Herrin und über das eigene; benn auch sie, die Begleiterinnen der Treulosen, sollen sterben, aber nicht den edlen Opfertod des Beiles am Altare der Götter, sondern wie die treulosen Mägde

Obes duffeus bei beffen Heimkehr, ben schmachvollen Tob bes hängens:

- "am hoben Balten brinnen, ber bes Baufes Giebel trägt!"

Helena will nicht glauben, daß ihr Gemahl so unbarmherzig graufam gegen sie verfahren werde. Aber Phorkhas erinnert sie daran, wie furchtbar Menelaos Rache genommen an "ihren Delphobos" —

"Um jenes willen wirb er Dir bas Gleiche thun. Untheilbar ift bie Schönheit; wer fie ganz befaß, Zerstört fie lieber, fluchend jedem Theilbesith."

Schon verkündet aus der Ferne das "Schmettern der Trompeten", daß Menelaos mit feinem reifigen Ruge berannabt, ba entschließt fich bie Ronigin, entsett burch biese tobtverkundenden Tone, bas bamonische Weib, obschon fle in ihr einen "Widerbamon" zu erfennen glaubt, "ber Gutes zum Bofen ummenbe". um die Rettung für fich und ihre Begleiterinnen anzufleben. welche Phorkpas ihr in Aussicht gestellt hat. Während ber vielen Jahre nämlich, in benen bas Thalgebirge nordwärts hinter Sparta burch ben Bug bes Königs Menelaos nach Troja verlaffen ftand, hat fich bort von Norden ber aus kimmerischer Nacht pordringend ein Geschlecht fühner Abenteurer unter einem helbenhaften Führer niedergelassen, der sich eine wunderbare fremdartige Burg erbaut, und von da aus Land und Leute seiner Oberhoheit unterworfen und zinspflichtig gemacht bat. Dieser Seld ift Faust und obicon ihn und feine nordischen Mannen das Bolt "Barbaren" schilt, fo schilbert boch Phortyas bieselben als bas Gegentheil und rühmt die Milbe und Großheit des "tecken wohlgebildeten und wie wenige Griechen verständigen fremden neuen Herrschers". Bei ihm allein in seiner Burg sei Rettung und Schutz wider Menelaos für Helena und ihre Genossinnen zu suchen und zu sinden. Helena willigt ein, und alsbald entführt der Dämon Phorkhas sie und ihre Besgleiterinnen im Nebel durch die Lüfte mittels ihrer Zaubersgewalt zur Burg der fremden Nordlandssöhne.

Bis hierher hält sich die Dichtung äußerlich streng in Sprache und Formen der antiken Tragödie. Mit der Ankunft auf Faust's Burg tritt das romanische Element ein.

Den Angekommenen wird der feierlichste Empfang bereitet. Bagen und Anappen, deren herrliche Schönheit der Chor bewundernd preiset, steigen in sestlichem Zuge hernieder von den Gallerien und Treppen des nordischen Wunderschlosses und bereiten auf reichen Teppichen einen stusenerhöhten Baldachinthron für die hellenische Königin.

Ihnen folgt in ritterlicher Hoftracht des Mittelalters ihr Gebieter selbst, in dessen "wundernswürdiger Gestalt" die Chorssührerin ein göttliches Wesen zu erblicken meint, einen Helden, "dem Alles, was er beginnt, gelingen musse —

— – fei's in Männerschlacht, Go auch im fleinen Kriege mit ben schönften Frau'n."

Faust naht sich der auf dem Thron sitzenden Helena, einen Gesesselten ihr vorführend. Es ist der Thurmwächter der Burg, Lynkeus geheißen, der luchsäugige Sohn des Apharius, Königs von Messenien. Er hat seine Pflicht versäumt, indem er den Anzug der Gäste nicht mit seines Hornes Ton verkündete. Sein Leben ist verwirkt durch solchen Fehl in seiner wichtigen Pflicht, und Helena soll ihn richten. Der Thürmer bekennt sich schuldig, aber er setzt hinzu, daß der Sonnenstrahl der Schönheit, die

ihm in Helena's Göttergestalt erschienen, sein Auge geblendet habe, und Helena, die hier mit Schrecken wiederum ihr stetes Geschick erblickt: der Männer Herzen, denen sie sich naht, zu bethören, kann nicht anders als ihn begnadigen. — Aber schon hat den Fürsten selbst das gleiche Schicksal wie seinen Tiener getroffen. Faust selbst gesteht, daß der Zauber ihrer Schönheit bereits in den wenigen Augenblicken ihm seine Getreusten rebelslisch, seine Mauern unsicher gemacht habe:

"Also fürcht' ich schon, mein heer Gehorcht ber siegend unbestegten Frau. Bas bleibt mir übrig, als mich selbst und alles, Im Bahn bas Meine, Dir anheimzugeben."

Bu ihren Füßen sinkend, huldigt er "frei und treu" ihr als seiner und seines Thrones und Reiches Herrin. — Die klassische Schönheit überwindet die germanische mittelalterliche Romantik, wie sie in Italien den Dichter des Göt und den Verherrlicher der gothischen Baukunst überwunden hatte! Erst sie, die klassische Schönheit, kann und soll den Schätzen, welche das romantische Mittelalter raubend aufgehäuft und die jetzt vor ihr wie abgemähtes welkes Gras erscheinen, ihren ganzen Werth zurückgeben — mit diesem Gedanken schließt das Lied, mit welchem Lynkeus diese Schätze der neuen Herrschein zu Füßen legt. Faust theilt diese Gesinnung. Ganz hingegeben der neuen nie geahnten Schönheit, in der er fortan seine Herrin erkennt, küßt er die Hand, die ihn einladet an ihrer Seite auf dem Throne Platz zu nehmen, und bittet:

"Bestärke mich als Mitregenten Deines Gränzunbewußten Reichs, gewinne Dir Berehrer, Diener, Wächter, all' in Einem!" Und nun folgt jene turze aber entzüdend schöne Scene bes Zwiegesprächs zwischen ben beiben Repräsentanten zweier geistigen Welten, in welchem die Romantit ihrerseits ihre Wirtung auf die Vertreterin der Massischen Schönheit, die germanische Innigteit des Gefühls ihren Zauber auf die linienstrenge Schönheit der Antike übt, und diese zur gleichen Junigkeit des Fühlens und Empfindens steigert. Es ist Helena, welche zuerst beginnt:

"Bielfache Wunder seh' ich, hör' ich an; Erstaunen trifft mich, fragen möcht ich viel. Doch wunscht ich Unterricht, warum die Rebe Des Mannes\*) mir seltsam klang, seltsam und freundlich: Ein Ton scheint sich dem andern zu bequemen, Und hat ein Wort dem Ohre sich gesellt, Ein andres kommt, dem ersten liebzukosen."

Diesen "Unterricht" gewährt ihr nun Fauft in dem folgens ben Wechselgespräche voll fugen Wohllauts:

> "Gefällt Dir schon bie Sprache unfrer Biller, D, so entzückt gewiß auch ber Gesang, Befriedigt Ohr und Sinn im tiefsten Grunde. Doch ift's am sichersten, wir üben's gleich; Die Bechselrebe lockt es, ruft's hervor.

> > Belena:

So fage benn, wie fprech ich auch fo fcon?

Fauft:

Das ift gar leicht: es muß von Bergen geh'n. Und wenn die Bruft von Sehnsucht überfließt, Man sieht sich um und fragt —

<sup>\*)</sup> D. h. bes Lynkeus, ber in gereimten Bersen gesprochen hat.

Belena:

wer mit genießt.

Fauft:

Run schaut ber Geift nicht vorwärts, nicht jurud, Die Gegenwart allein -

Belena:

ift unfer Glud.

Fauft:

Shatz ift fie, hochgewinn, Befitz und Bfanb; Beftätigung wer giebt fie?

Belena:

Meine Banb!"

Inzwischen wird gemelbet, daß Menelaos mit seinen Rriegerschaaren beranziehe. Aber Fauft giebt feinen Seeresgewaltigen Befehl, ihn gurudgutreiben und an bas Meer zu werfen, indem er zugleich die Länder des Beloponnes unter fie als Fürstenthumer vertheilt, für fich und feine Ronigin Selena nur Sparta vorbehalt. Aus feinem mit Belena vollzogenen Liebesbunde wird alsbald der Wunderjüngling Euphorion geboren, beffen fast unmittelbar barauf erfolgender Tod, herbeigeführt burch feinen schrankenlosen Ungestum, auch Selena vernichtet. Körperliches verschwindet in Fauft's Armen, nur Rleid und Schleier bleiben ihm gurud; und biefe gurudgelaffenen Sullen losen fich in Wolken auf, in benen Fauft verschwindet. Chorführerin Banthalis folgt ihrer Herrin im Tode nach, und Bhorkpas entpuppt sich als Mephistopheles, um, wie die feltsame ironische Bemerkung bes Dichters am Schlusse bes Drama's lautet, "insofern es nothig mare, bas Stud im Epilog gu fommentiren".

Indessen: dies ift in der That nicht nothig. Schon die hier

gegebene kurze Inhaltsübersicht hat gezeigt, daß das Drama, welches mit antikem Ernste auf dem Boden der Wirklichkeit der althomerischen Welt beginnt und auf "eine ernsthafte Tragödie" angelegt war, von dem Dichter als solche, aus Furcht vor der mit der Aussührung verbundenen Anstrengung, aufgegeben wurde, so leid es ihm auch that, in Folge dieses Aufgebens die Gestalt der Helena "in eine Fraze verwandeln zu müssen".

In diefer Dichtung find also weder Fauft noch Belena felbstftanbige individuell ausgestaltete Perfonlichkeiten. Sie find vielmehr beide zu allegorischen Figuren berabgesett. Kelena ift. ober vielmehr fie bedeutet die antite flaffische Runft und Rultur, Faust ist die allegorische Personifizirung der mittelalterlichen Romantik. Die erstere, die antike klaffische Runft und Poefie, aus ihrer Beimat vertrieben, benn bas foll bie gange Allegorie bedeuten, hat die Rultur des westlichen Abendlandes, die Boefie und Runft des mittelalterlichen Nordens, neu befruchtet und umgewandelt. Die Bereinigung beiber, welche burch bie Bermählung Fauft's mit Belena verbildlicht wird, giebt einer neuen Runft und Boefie bas Dasein, als beren Repräsentanten der Dichter die unter der Maste des Euphorion verborgene glanzende, meteorgleich aufsteigende und eben fo meteorgleich untergebende Geftalt bes englischen Dichters Bpron binguftellen bachte, beffen Dichtungen und Schickfale in feinen letten Jahren auf das Sochste Goethe's Interesse in Anspruch nahmen. felbe mar ber Fall mit bem "leibenschaftlichen Zwiespalte zwischen Rlaffitern und Romantitern", auf beffen nothwendige Berföhnung ber Dichter mit dieser Helenadichtung hinarbeiten wollte. Rur burch eine folche Berföhnung und Durchdringung ber mit einanber ftreitenden Wegenfate tonne, fo meint er, eine britte hobere Stufe ber Rultur gewonnen werden; und fo follte benn am

Schlusse durch das Zurückleiben der Gewänder der verschwundenen, unwiederbringlich "zum Hades" hinabgesunkenen Helena der Gedanke allegorisch ausgesprochen werden: daß die neuere Boeste zwar nimmermehr den antiken Geist in seiner plastischen Wesenheit wieder zu erneuern vermöge, wohl aber die Aufgabe habe, sich den Abel und die Schönheit der antiken Formen des hellenischen Alterthums anzueignen, — eine Aufgabe, welche Goethe selbst seit der Periode seines Ausenthalts in Italien, wo er, ein zweiter Faust, seine Vermählung mit der Antike seierte, zu der seinigen gemacht und die er, so weit sie zu lösen ist, wie kein Anderer vor und nach ihm gelöst hat. —

Mit glücklichem Griffe hat Kaulbach in seinem Bilbe ben im Borstehenden ausgedrückten Grundgedanken der versöhnenden Durchdringung der beiden entgegengesetzten Welten uns vor die Augen gestellt. Es ist die Bermählung Faust's, — in welchem das romantische, abenteuernd schweisende, Länder erobernde rittersliche Mittelalter repräsentirt ist, das, wie wir wissen, wirklich nordische Fürstenthümer und Herzogssitze auf dem Boden von Hellas gründete, — mit Helena, die Bermählung des Altersthums mit dem Mittelalter, aus welcher eine neue Kultur hervorgeht. Der in die räthselhafte Phorkhas verkappte Mephistopheles belauscht den Liebesbund der Beiden, und verkündet schon durch seine Anwesenheit, — wie in der entsprechenden Liebesscene zwischen Faust und Gretchen im ersten Theile, — das nahende Unheilgeschick des Sprößlings, den wir aus dieser Bermählung hervorgehen sehen. — Mephistopheles allein bleibt

also am Schlusse ber dramatischen Allegorie von allen Gestalten berselben übrig, und es wäre nicht unmöglich, daß Goethe mit diesem Zuge auf die letzte von ihm erlebte Entwicklungsphase der modernen Poesie, wie sie sich in der Mephistophelischen Poesie eines Heine und seiner Schule zeigte, hat hindeuten wollen, über welche wir aus Eckermann's Mittheilungen seine Ansicht kennen: daß sie Alles habe, nur — die Liebe nicht.

### VIII.

# Iphigenie.

Die Dichtung Goethe's, welche nach biefer erhabenen Frauengestalt den Namen trägt, ist weit mehr bewundert, als in ihrer Eigenartigkeit begriffen worden. Das ist erklärlich; benn die Eigenartigkeit dieses dramatischen Gedichts ist schwer auszudrücken, weil dazu als Boraussetzung das genaue Berständniß der griechischen Tragödie von Seiten Desjenigen ersforderlich ist, dem man die Eigenthümlichkeit der Goethe'schen Schöpfung klar machen will. Wagen wir indeß den Bersuch.

Das Stoffliche ber Fabel, auf ber die deutsche Iphigenie beruht, gehört dem griechischen Alterthume und zwar dem herroischen Zeitalter der Homerischen Dichtung an; dahingegen der wesentliche Gehalt der Dichtung, zu welcher Goethe diesen Stoff verarbeitet hat: die Charaftere der Personen, ihre Art zu sühlen und zu denken, ihre Bildung und Ausdrucksweise, sowie der Entwicklungsgang der Handlung und die Lösung des Konflükts, lauter Resultate der modernsten, spezissisch deutschen und christlichen Kultur, Resultate jener Kultur des achtzehnten Jahrhunderts sind, als deren höchster Ausdruck Goethe selbst dasseht. —

Das ift ein ungeheurer Widerspruch, ber fich als folcher jebem unbefangenen Lefer fühlbar macht. Freilich enthalten auch die alten griechischen Tragodien etwas von einem folchen innern Widerspruche. Denn auch die alten griechischen Tragifer und befonders Euripides, haben die Bildung, die Gefühls= und An= schauungs-Weise ihrer bochgebildeten Zeit in die Behandlung jener uralten mythischen Stoffe bineingetragen und bineintragen muffen, weil sie eben für ihre Zeit und nicht für die graue Bergangenheit dichteten, der die behandelten Stoffe, Borgange und Thaten angehörten. Aber bennoch blieb bei ihrer Behandlungsmeife noch genug von der Gigenthumlichkeit des alten Stoffes, von bem mefentlichen Charafter jener beroifchen Urzeit, von feiner ureignen Natur und Sinnlichkeit, von feiner erdgebornen Rraft und Leidenschaft übrig, um die Sorer jenen Widerspruch nicht wesentlich empfinden zu lassen. Und, mas die Sauptfache ift: die Stoffe felbft, die Ronflitte, um die es fich in ihnen handelte, und die Lösung, welche für dieselben geboten wurde, sie waren acht 'griechisch, maren ben leberlieferungen ber Sage und dem Beifte des Boltes, bei dem diefe Ueberlieferungen in Fleisch und Blut übergegangen waren, burchaus gemäß: Rein Brieche, der die Taurische Iphigenie des Euripides fah und hörte, fah und hörte in dem Wefentlichen bes von dem Dichter dargestellten Borgangs etwas anderes, als mas schon vorher von dieser Fabel, von ihrem thatsächlichen Sehalte, und von den Charafteren ihrer Bersonen in feinem Bewuftsein lebte. Er fab in Iphigenie die eble ftolze griechische Königstochter, die zwar den Barbarenfürsten, der ihr Gaftfreundschaft gewährt hat, nicht gerade ermordet wiffen will, die aber bennoch fein Bedenken trägt, ihn mit Lift zu hintergeben, und sich und das beilige Rultbild der Göttin, um deffen Wegfüh=

rung es sich handelt, mit Hilfe ihres Bruders und seines Freundes dem Schthenkönige zu entziehen. Denn diese Iphisgenie der alten Dichtung ist eine Griechin, und auch für ihr Bewußtsein, auch für sie ist der Barbar, der Nichtgrieche, dem Griechen gegenstber rechtlos. Der Grieche hat gegen einen Barbaren, und sei er auch König, keinerlei Pflichten, so wenig wie gegen einen Stlaven, denn die Dichter des stolzen Hellenens. volkes sangen:

"Ueber bie Barbaren hegrichen bie Bellenen nach Gebuhr!"

Und so endet benn auch das Drama des Euripides dieser Ansschauungsweise ganz gemäß. Der Barbarenkönig wird betrogen, wie es sich gebührt und ihm zukommt; sein ächt barbarischer Zorn, in welchem er Iphigenie und ihre Begleiter, wenn er sie wieder in seine Gewalt bekommt, von den Felsen stürzen und pfählen lassen will, ist ein vergeblicher, denn die Hellenengöttin Athene nimmt die Flüchtlinge gegen ihn in ihren Schutz. Auch das Kultbild der Artemis bekommt er nicht zurück, ja er muß schließlich nicht nur die Flüchtlinge mit ihrem Raube, sondern auch den Chor der dienenden griechischen Frauen mit ihnen ziehen lassen. Und so sah der Grieche mit nationalem Stolze in diesem seinem Drama den wilden Barbarenfürsten sich demüttig dem Besehle der Hellenengöttin sügen, und begrüßte mit Judel diese neue Anersennung seiner eignen siegreichen Oberherrlichkeit über das Barbarenthum.

Bon alle dem ist in der Goethe'schen Iphigenie keine Spur zu finden. Bielmehr hat hier der Dichter, wie schon bemerkt, das ungeheure Wagstück unternommen, auf dem Grunde einer und derselben, ihrem innersten Wesen nach ganz antiken, einem durchaus andern Geiste angehörenden Fabel, den Bau einer ganz

modernen Dichtung aufzuführen, beren Charaftere und Motive, beren Weltanschauung und Empfindungsweise fein Grieche ber bellenischen Blutbezeit verfteben und begreifen wurde. Goetbe hat in dieser Iphigenie das Experiment gemacht, aus einem bichterischen Stoffe alle ursprüngliche Birklichkeit, alles Reitliche und Nationale, alles eigentlich Charakteriftische burch ben Schmelztiegel bes Ibealismus berauszuscheiden und ben Stoff bergestalt zu entförpern, daß nur der reine Gehalt idealer Menschlichkeit, nur die reine Schönheit übrig bliebe. So hat er allerdings in biefer feiner Dichtung gleichsam ben Sonntag feines bichterischen Lebens und Strebens gefeiert, indem er fie in einen Aether erhob, in beffen burchfichtiger Reinheit alle Trübung der Endlichkeit verschwindet. Aber diese Luft ift fo fein, daß ihm selbst später das Athmen in derselben schwer wurde. Schiller verstand, wie er (1802) an Körner schreibt, querft nicht, was Goethe meinte, als derfelbe fich gegen ihn wiederholt "zweideutig" über die Iphigenie außerte, und hielt es langere Zeit "für Grille, wo nicht gar für Ziererei". Als er aber felbst bas Stud behufs einer zu veranstaltenden Aufführung von Neuem genauer durchlas, "bewährte es sich ihm ebenso". Er gestand, daß es ihm nicht mehr ben früheren gunftigen Eindruck mache, ob es gleich immer ein feelenvolles Brodukt bleibe. Aber das Stud sei doch so erstaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreifen könne, wie es möglich gewesen, diefe Dichtung jemals mit einer griechischen zu veraleichen. "Diefe Iphigenie", fagt er, "ift gang nur fittlich; aber bie finnliche Rraft, bas Leben, die Bewegung und Alles, mas ein Werk zu einem achten bramatischen spezifizirt. geht ihr febr ab."

Das ift es! Es ist ber Wiberspruch biefes sublimirt Seeli-

:

schen, dieser modernen driftlich = germanischen Innigkeit und Innerlichkeit mit bem antiken frembartigen Stoffgebalte und ben aus ihm in die beutsche Dichtung mit hinüber genommenen Boraussetzungen, mas der Goethe'schen Dichtung die finnliche Rraft, das einheitliche Leben, die Bewegung und das eigentlich bramatische Element entzieht. "Wir haben", fo brückt fich ein neuerer Rritifer mit einem vortrefflichen Bilbe aus, "bie Empfindung eines tief poetischen Lebens, aber eines Lebens, bas fünftlich in eine ihm fremde Atmosphäre gerückt ist: es macht ben Eindrud, als wenn auf eine blendendweiße Marmorgruppe burch die gemalten Fenfter eines gothischen Domes ein fo eigenthumlicher Lichteffett fiele, daß wir bas Blut pulfiren seben und in jedem Augenblicke die Bermandlung in Leben erwarten. Es geschieht nicht, und indem wir langer barauf binfeben, überkommt uns ein eigner Schauder, es wird uns Alles auf einmal fremb."

Und bennoch hat Schiller Recht, wenn er fagt, "daß dieses Werk durch die hohen allgemeinen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische Form zukommen, bloß als poetisches Seisteswerk betrachtet, immer unschätzbar bleiben werde". Denn es ist in demselben der höchste geistige und sittsliche Gehalt in die edelste Form gegossen, eine rein ethische Entwicklung in der ruhigen Majestät einer über alle irdische Leidenschaft erhabenen Einfalt vor uns hingestellt. Und dann die Sprache! "In ihrer spiegelhellen Klarheit erscheint, wie der englische Biograph des Dichters sich ausdrückt, die geistige Entwicklung der Charaktere so durchsichtig, wie die Arbeit der Vienen in einem Bienenkorbe von Glas, und der stete Klang erhabener Musik, der das Gedicht durchtönt, stimmt den Leser zur Andacht, als sei er in einem heiligen Tempel."

Na. Diese Aphigenie Goethe's ift fein irbisches Weib, wie fie andere große bramatifche Dichter in ihren besten Werten geschilbert haben, fie ift eine Beilige, eine von allen irbifchen Schladen geläuterte driftliche Simmelsbraut, eine moberne "icone Seele" im griechischen Gewande. Goethe felbft erzählt uns, wie ihn auf ber Atalienischen Reise zu Bologna ber Anblick einer beiligen Agatha aus Raphael's Schule tief ergriffen habe. werbe ibr", fcreibt er, "meine Iphigenie im Beifte porlesen, und meine Belbin nichts fagen laffen, mas biefe Beilige nicht aussprechen möchte." Er hat Wort gehalten. Denn trot ber heibnischen Namen und ber einzelnen griechischen Ausbrucksweisen und Wendungen ift boch in biefer Goethe'ichen Iphigene fein antifer griechischer Blutstropfen, fie ift gang nur die priefterliche, ber Erbe taum noch angehörige beilige Jungfrau. Sie ift ein berrliches gottergleiches Wefen, eine Erscheinung, Die unfern Beift mit gauberhaftem Banne umfängt. Aber eins fehlt diefer ibealften aller, von einem Dichter geschaffenen Geftalten - fie bat feinen Schatten!

Begleiten wir sie von ihrem ersten Auftreten an bis an das Ende des Drama's. Gleich der erste Monolog eröffnet uns den Blick in ihr Inneres. Tiese Sehnsucht nach der Heimat, Gefühl der verlorenen Freiheit, Klage über das Loos der Frauen, Kampf ihrer Sehnsucht mit dem frommen Pflichtgefühl gegen die Göttin, der sie sich zu lebenslangem Danke verbunden fühlt, und der sie doch mit Widerwillen dient, leise als Gebet ausgessprochne Hoffnung, daß dieselbe Gnade der Göttin, die einst am Opferaltar ihr Leben rettete, sie doch noch endlich den Ihrigen wiedergeben werde, das sind die Empsindungen, die sich in ihrer Seele durchkreuzen. Unter diesen Empsindungen ist es bessonders eine, die unsere Ausmerksamteit verlangt, weil sie mehrs

fach wiederkehrt. Es ist die Empfindung: daß es ein Unglud sei, dem weiblichen Geschlechte anzugehören! Sie will nicht mit den Göttern rechten, aber sie spricht es doch aus, daß im Bergleiche zu dem überall herrschenden, selbstftändigen Manne der "Frauen Zustand beklagenswerth", "des Beibes Glud enggebunden sei". Selbst der Ehe erwähnt sie nur in ihrer harten, herben Form:

"Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen, 3ft Pflicht und Eroft!"

und bes Mutterglückes gebenkt sie gar nicht. Es ist eine Natur, die ganz nur Tochter und Schwester, nicht Gattin und liebenses Weib ist und sein kann, während bei einer griechischen Königstochter, wie bei ber jungfräulichen Antigone, es für das härteste Loos gelten würde, auf Eheglück und Mutterfreuden verzichten zu sollen. — Jene Klage über das traurige Schicksal, Weib zu sein, kehrt wieder in den zu Arkas in der zweiten Scene gesprochenen Worten:

"Ein unnut Leben ift ein früher Tob! Dies Frauenfchidfal ift vor allen meins."

und klingt felbst wieder in ben zu Thoas gesprochenen Worten:

"Schilt nicht, o Ronig, unfer arm Befchlecht!"

So ist es denu auch nicht der Stolz der Griechin, der Tochter Agamemnons, nicht Sehnsucht allein nach der Heimat, was sie abhält, dem um sie werbenden Könige Thoas ihre Hand zu reichen, sondern es ist das geheime Gesühl, daß sie überhaupt nicht Weib und Gattin sein kann. So wenigstens verstehe ich ihr schließliches Selbstbekenntniß gegen Thoas in den Worten: "Glauf' es, tarin bin ich Dir verzuzieben, Daß ich Dein G!nd mehr als Du felber fenne. Du mabnen, unbefannt mit Dir und mir, Ein naber Bant wert' und jum Glad vereinen, Bell guten Mutbes, wie voll guten Billens, Dringst Du in mich, baß ich mich fügen foll: Unt bier bank ich ben Göttern, baß sie mir Die Festigkeit gegeben, biefes Bundniß Richt einzugeben, bas sie nicht gebilligt."

Aber sie weiß recht gut, daß es mit dieser ihrer Berusung auf die Götter nichts ift, und daß es allerdings, wie Thoas richtig sagt, ihr eignes Herz ist, das gegen ein solches Bundniß spricht. Es ist in ihrer tiesen Berschlossenheit und Zurückgezogenheit in sich selbst ein Etwas, von dem sogar der treue Arkas bekennt, daß es ihm unheimlich sei, daß es "ihm schaudere" vor diesem abweichenden Blicke:

"Co lang ich Dich an biefer Stätte fenne, 3ft bies ber Blid, vor bem ich immer schaudre." —

Bas man im Bolte ber Schthen von ihr weiß, ift, daß sie vom Stamme der Amazonen, und um einem großen Unheil zu entgehen, hierher gestohen sei, daß dies "fremde göttergleiche Weib" seit ihrer Ankunft das blutige gegen die Fremden gerichtete Gesetz gesesselt halte, daß sie statt blutiger Opfer nur "ein reines Herz und Beihrauch und Gebet" den Göttern darbringe. Der abgewiesene Thoas droht in seinem Zorne mit der Erneuerung des alten blutigen Brauchs. Aber wenn er sich dabei auf das Berlangen seines Boltes beruft, so ist diese Berufung eine Unwahrheit, denn sein getreuer Arkas gesteht später selbst, daß das Bolt vielmehr sehr zufrieden mit der Abschaffung

bes unmenschlichen Brauches, und daß es allein "der aufgebrachte Sinn des Königs" sei, der den beiden gefangenen Griechen bittern Tod bereite, denn:

"Das heer entwöhnte längst vom harten Opfer Und von dem blutgen Dienste sein Gemuth. Ja mancher, den ein widriges Geschick An fremdes User trug, empfand es selbst, Wie göttergleich den armen Irrenden, Umhergetriebnen an der fremden Gränze Ein freundlich Menschenangesicht begegne."

Auch Aphigenie weiß dies, und barum wird es ihr erleichtert, bei ben nachfolgenden Scenen ihre Faffung zu bewahren. Wenn biefe Faffung mabrhaft erhaben ift in ber Schluficene bes zweiten Attes, als fie burch Phlades bie neuen Greuelgeschicke ihres Saufes, die Ermordung ihres Baters und ben verbrecherifden Frevel ihrer Mutter erfährt, fo erfcheint biefelbe boch über bas Maag bes Menschlichen hinaus gesteigert in ber Scene bes dritten Aufzugs, mo Iphigenie es über fich gewinnt, die Eröffnung Dreft's, die ihn als den einzigen beigersehnten Bruder ihr fund giebt, mit Schweigen hinzunehmen, ja ben fo unerwartet wiedergefundenen Bruder ohne ein Wort bes Anrufs von der Scene abgeben ju laffen! Aber einmal in folchen Bereich des Uebermenschlichen eingetreten, läßt uns der Dichter auch weiter in bemfelben verharren. Eine menschliche Schwefter, bie zwischen ber Rettung bes Bruders vom graufamen Opfertode und einem an dem barbarischen Rönige, ber folch blutiges Menschenopfer erneut miffen will, ju begehenden Truge die Wahl hat, tann gar nicht schwanken, wohin fie fich entscheiben foll. Dies tann nur ein übermenschliches Wefen, bas in feiner ibealen Seelenreinheit teine höhere Sorge kennt, als die, diese ihre ideale Seelenreinheit zu bewahren, "ihr eigenes Herz zu befriedigen", weil dies Herz "sich nur ganz unbestedt genießen kann". Und so sehen wir Iphigenie denn auch, nach kurzem Versuche der ihr angerathenen und aufgedrungenen Täuschung, ohne in Anschlag zu bringen, was sie damit auf's Spiel sett, zur Wahrheit zurückehren und dem verrathenen Könige den sanzen gegen ihn gerichteten Anschlag offenbaren. Es ist durchansen sichtig, wenn Polades ihr vorher zuruft, daß sie durch thre übermenschliche Gewissenhaftigkeit den Bruder und den dreund zu Grunde richten und sich selbst in Berzweislung kürzen werde; auch hat sie selbst auf diesen Borwurf keine andere Antwort, als sene frühere Klage, daß sie eben ein Weib und kein Wann sei:

"O trilg' ich boch ein mannlich Berg in mir, Das, wenn es einen fubnen Borfat begt, Bor jeber anbern Stimme fich verschlieft!"

Aber tropdem behält in ihr der Prang, ihre Seelenreinheit zu bewahren, die Oberhand über das nathrlichste, menschlichste Gestühl. Sie kann sich nicht entschießen, "das heilige ihr anverstraute Bild zu rauben", und übersieht dabei nur den sehr wessentlichen Umstand, daß Apollo selbst, der Bruder ihrer Göttin, diesen Raub geboten hat. Sie kann den Mann nicht hinterzgehen, "dem sie ihr Leben dankt", und sie vergist dabei, daß dieser Mann, als er sie aufnahm und zur Priesterin der Göttin machte, damit, wie er selbst erzählt, gleichsalls nur einen Besehl der Göttin vollzog:

"Die Göttin übergab Dich meinen Sanben, Bie Du ihr beilig warft, fo warft Du's mir !" -

und daß er selbst, der sie auf grausame Weise zu seinem Willen zwingen will, es nicht tadeln könnte, wenn sie "Pflicht nennte, was Noth ist". Wirst er sich doch vor, sie durch Nachslicht und Güte zur Verrätherin gemacht zu haben. Wäre sie in seiner Ahnherrn rohe Hand gesallen —

"Sie wäre froh gewesen, sich allein Zu retten, hätte bankbar ihr Geschick Erkannt, und frembes Blut vor bem Altar Bergossen, hätte Pflicht genannt, Was Noth war."

Wenn also Sphigenie bennoch "bas Unerhörte" thut, wenn sie bas Geschick ihrer Geliebteften burch ihr offenes Betenntnig auf ein Spiel fest, deffen Miglingen ihr felbst als furchtbare Möglichkeit nicht entgeht, fo ift es nur eins, mas bie Sandlungs= weise eines solchen übermenschlichen sttlichen Sbealismus ent= schuldigen tann: bas Bertrauen auf eine gleich große, ja noch größere sittliche Erhabenheit bes Scothenkönigs, bes Barbaren. Und wenn fich dies Bertrauen bemahrt. - wie es fich benn in Goethe's Dichtung in der That bewährt, - wenn diefer Barbar, diefer König eines menschenopfernden Bolkes, wenn ber verschmähte Bewerber um die Sand ber von ihm gutig aufgenommenen Fremden groß genug bentt, fein Berg zu bezwingen, ihr felbst und ben Ihren ben Berrath ju verzeihen, und ber hoffnung feines Lebens, ben heißen Bunichen feines Bergens großmuthig zu entfagen, - bann bleibt am Schluffe bes in fo taufenbfältiger Sinficht ber höchften Bewunderung würdigen Runftwerkes boch bie ungelöfte Frage gurud: Wie mar es möglich, daß fich eine Iphigenie wie diefe, nach langen Jahren "am letten Tage wie am erften" fremb fühlen konnte unter

und neben Menschen wie dieser so ebel fühlende Thoas und der ihm so verwandte, noch mildere Arlas? —

Die Erklärung aller bieser Dinge liegt in dem Umstande, daß Goethe für diese Dichtung ganz eigenthümliche Boraussserzungen: eine ideale Welt, der die handelnden Bersonen, und eine ihr verwandte Welt, der die Zuschauer angehören, in Ansspruch nimmt. Seine Schthen sind keine Schthen, seine Griechen sind keine Griechen, sondern diese wie jene sind Menschen, deren seingeübte Resterion, deren Reigung, sich in ihre Empsindungen und in den Widerstreit derselben unter sich und mit dem Empsinden Anderer, in ihre inneren Seelentämpse zu vertiesen, weit abliegt von der naiven Einsalt und derben Menschlichseit nicht nur der herosischen, sondern selbst der geschichtlichen Zeiten des Hellenenthums.

Bergeffen wir indeffen por allem nicht die Zeit, in welcher Goethe diese Iphigenie zu dichten fich getrieben fühlte. Es war Die Beit, in welcher fein Spiritualismus in bem Berbaltniffe gu feiner Geliebten, der Fran von Stein, beren 3bealbild biefe Iphigenie wiederspiegeln follte, in der bochften Blüthe jener vergeistigten Empfindung fand, bei ber es ber gefunden Ratur feines Rart August zuweilen vortam, als ob Goethe fich gang "in's Aetherische" zu verflüchtigen Gefahr lanfe. Goethe hat alle feine Dichtungen Selbitbekenntniffe über fein Leben genannt. Auch seine Iphigenie ift ein foldes Selbstbekenntniß, und ein sehr iprechendes. Die äfthetische Theorie, welche dieser Dichtung jum Grunde liegt: Die Aufbebung aller realen Bedingtheit, die Umwandlung alles äußeren Lebens in ein innerliches, aller äußeren Motive in feelische, die Unterftellung einer burchans idealen Welt an die Stelle der Birklichkeit, das Alles hangt durchaus mit dem eignen damaligen Seelenzuftande bes Dichers

febr eng aufammen. Es bangt aufammen mit bem Brobleme, bas er felbit in jenem Berbaltniffe gur Frau von Stein lofen ju tonnen meinte, mit feinem Glauben an die weltbestegende Rraft der Wahrheit, der Wahrheit verforpert in der Geftalt ebelfter Beiblichkeit und höchster Seelenreinheit, als beren Urbild ihm damals jene Fran erschien. Und er mandte fich mit Diefer Dichtung nicht an das Berg und Berftandnig bes Bolles, fondern an den kleinen Rreis einer Gefellschaft, beren Gefühlsnerven die gehörige Feinheit befagen, den innerlichen Zwiespalt in der Seele einer Iphigenie zu empfinden und bas hohe geiftige Raffinement beffelben zu genießen. Wenn Bylades gegen bas Ende des vierten Attes zu Iphigenie, Die jede, auch die leifeste Berunreinigung ihres Bergens burch Unmahrheit, selbst ba, mo Die Noth eine folche "vor Göttern und vor Menschen" entschuldigt, von fich fern halten möchte, die mundervollen Borte fpricht:

"So hast Du Dich im Tempel wohl bewahrt; Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und Andern strenge sein; Du lernst es auch. So wunderbar ist dies Geschlecht gebildet, So vielsach ist's verschlungen und verknüpst, Daß Keiner in sich selbst, noch mit den Andern, Sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt, uns selbst zu richten; Zu wandeln und auf seinen Weg zu sehn Ist eines Menschen erste nächste Pflicht."

so glauben wir Goethe selbst in einem seiner späteren Briefe au Frau von Stein reben zu hören, deren immer sich erneuernbe Bedenklichkeiten gegen ihr beiderseitiges Liebesverhältniß er damals so oft in ganz ähnlicher Weise zu beseitigen versuchte.

Schiller fand bekanntlich, daß in der ganzen Handlung des Stückes selbst "zu viel moralische Kasusstill herrsche", und wollte deshalb diese und ähnliche Stellen für die Aufführung, als zu frei, gestrichen wissen. — Er nannte die Dichtung selbst ein "Meteor für den Zeitmoment, in dem sie entstand", wie Jean Paul sie als einen "Solitaire" aus dem Bunderlande Eldorado bezeichnete. Und sie ist beides durch die Sigenartigkeit ihres Wesens. Sie ist ein "Wunder", das nur die Kraft eines Senius wie Goethe glaubhaft zu machen im Stande war; und daher eben erklärt es sich auch, daß sie allein und einzig in ihrer Art dasteht und stehen bleiben wird, während so unzählige ähnliche Bersuche anderer minder begabter Dichter eindruckslos vorübergegangen und spurlos verschwunden sind.

Raulbach aber hat auch hier wieder seinen richtigen Takt in der Ersassung des günstigsten Moments für die sichtbare Darstellung einer dichterischen Gestalt bewährt, indem er aus der Goethe'schen Dichtung gerade diejenige Situation herausgegriffen hat, in welcher die ideale Gestalt Iphigenien's am meisten siunsliches Leben gewinnt und unseren Herzen menschlich am nächsten tritt. Es ist dies die erste Erkennungssene, die Scene, in welcher Iphigenie sich dem wiedergefundenen unseeligen Bruder zu erkennen giebt, der in der wildschmerzlichen Aufregung seines Innern dies Glück nicht zu fassen, der vielmehr in diesem unsgeahnten Wiedersehen der Schwester, statt der Lösung, nur die letzte sürchterliche Vollendung des alten, auf dem Atridenhause lastenden Fluches zu erblicken vermag. "Orest", so ruft Iphigenie aus

"Dreft, mein Theurer, tannst Du nicht vernehmen? Hat bas Geleit ber Schreckensgötter so Das Blut in Deinen Abern aufgetrocknet? Schleicht, wie vom Saupt ber gräßlichen Gorgone, Berftimmend Dir ein Zauber burch bie Glieber? D, wenn vergoff'nen Mutterblutes Stimme Zur Höll' hinab mit bumpfen Tonen ruft: Soll nicht ber reinen Schwester Segenswort bulfreiche Götter vom Olympus rufen?

#### Dreft:

Es ruft! es ruft! So willft Du mein Berberben? Berbirgt in Dir fich eine Rachegöttin? Ber bift Du, beren Stimme mir entfetich Das Innerste in seinen Tiefen wendet?

#### 3phigenie:

Es zeigt fich Dir im tiefsten Herzen an: Orest, ich bin's! Sieh Iphigenien! Ich lebe!

Dreft:

Du!

Sphigenie:

Mein Bruber!

Dreft:

Lag! Sinweg!

Ich rathe Dir, berühre nicht bie Loden! Wie von Kreusa's Brautkleib gunbet sich Ein unauslöschlich Feuer von mir fort. Laß mich!" —

In diesem kurzen Wechselgespräche liegt das Motiv des Kaulbach'schen Bildes, nur daß er mit kunftlerischer Freiheit die erst am Schlusse der Scene von Orest angedeutete Erscheinung der Furien vorweg genommen hat. Alle Liebe, alle tiefste Empfindung, deren ein Menschenherz fähig ist, sind hier in die einsachen Worte Iphigenien's, in dieses unaussprechlich schöne:

"Orest, ich bin's! Sieh Iphigenien! Ich lebe!

Dreft:

Du!

į.

3phigenie:

Mein Bruber!"

zusammengebrängt. Aber bieser Bruder wendet sein Antlit ab von der Schwester, er kann diesen Blick der Liebe und des Erbarmens nicht ertragen, denn:

"Mit folden Bliden fuchte Klytamneftra Sich einen Weg zu ihres Sohnes Bergen."

und Raulbach läft ihn fein Antlit auch von uns abwenden. Mit Recht. Denn was dies Antlitz uns nur durch Berzerrung feiner Schönheit lefen laffen tonnte, bas lefen wir ja bereits in den Gesichtern der schlangenhaarigen Unholdinnen, die ja eben nichts anderes find, als die verforperte Gestaltung der verzweifelnden Schmerg= und Reue = Gefühle, welche bas Innere bes Unglücklichen durchwühlen! Es ift ebenfalls ein feiner kunftle= rischer Bug, daß Raulbach fich in den Gestalten der Furien von allem Uebermaag des Saglichen frei gehalten hat. Es find allerbings die "furchtbaren" Göttinnen, als welche fie bas Alterthum verehrte, aber ihr Anblid hat nichts Grägliches, ja in manchem diefer Gefichter, welche wir durch die offene Pforte bes ummauerten Tempelhaines auf Orest hinstarren feben, scheint fich fast eine Regung bes Mitleids wiederzuspiegeln mit bem unfeeligen Manne, der gerade in dem Augenblide, wo er dem Blude und ber endlichen Erlöfung so nahe ift, fich ber letten entsetlichen Erfüllung seines graufamen Schickfals preisgegeben mahnt. Und mas foll ich von der Gestalt Iphigenien's fagen,

als daß es dem Künftler gelungen ist, die ganze statuarische Ruhe und Erhabenheit derselben verbunden zu zeigen mit der tiessten, menschlichsten Bewegung der erbarmenden Liebe, des herzerbebenden Mitleids der Schwester gegenüber dem wahndesfangenen quälenden Bruder! Ja, Liebe, reine Liebe spricht von diesen geöffneten Lippen, aus diesen in seuchtem Mitleid strahelenden seelentiesen Augen, spricht aus den zum Umfassen und Halen geöffneten Armen, die bald den "in Ermattung Hinselmenden" vergeblich zu stützen suchen werden. Und alles, was wir von ihr sagen können, geht auf in dem einzigen Ausruse, der sich uns und sicher jedem Beschauer unwillfürlich über die Lippen drängt, in dem Ausruse: Ja, dies ist Goethe's Iphiscenie!

### IX.

## Leonore von Efte.

Wie die meisten größeren Dichtungen Goethe's ist auch sein Tasso nicht aus einem Gusse geschaffen, sondern in sehr verschiedenen Lebensperioden gearbeitet.

Er begann ihn im fünften Jahre feines Beimarischen Aufenthalts, führte jedoch bie Ausarbeitung nur wenig über ben Anfang bes zweiten Attes binaus, und nahm bas in Brofa angelegte Stud auf feiner Italienischen Fluchtreife mit über bie Alpen, wo er nach ber Umformung ber Iphigenie sich baran machte, auch biefer Dichtung eine abnliche Umgestaltung angebeihen zu lassen. Allein biese Arbeit ward ihm schwerer als bie bei ber Iphigenie. Sieben Jahre maren feit ben erften Anfängen verstrichen, er selbst war in dieser Zeit ein anderer geworden, und das Borbandene fagte ibm nicht mehr zu. Das mar fein Bunder; hatten fich boch feine Beziehungen und Berbaltniffe zu ben Berjonen, und feine Gefühle für, feine Anschauungen von benfelben, aus welchen die Farben in dem erften Entwurfe ber Dichtung entnommen waren, wesentlich im Laufe ber Jahre verändert, und follten fich noch mehr verändern bis gu ber Beit, wo er bie neugestaltete und umgestaltete Dichtung abschloß. Er schrieb ben Freunden (im Februar 1787 aus Rom): "Das Borhandene muß ich ganz zerstören, das hat zu lange gelegen, und weder die Personen, noch der Plan, noch der Ton haben mit meiner jetzigen Ansicht die mindeste Verwandtschaft." Am liebsten, — meint er in einem andern Briefe, — würse er das Ganze in's Feuer, doch da nun einmal die Bollendung des Gedichts bei ihm beschlossene Sache sei, so "wollen wir ein wunderlich Wert daraus machen". Noch ein Jahr später meldet er wiederum: "Tasso muß umgearbeitet werden; was da steht ist zu Nichts zu brauchen; ich kann weder so endigen noch Alles wegwersen."

Diese Bekenntniffe werden jest wesentlich ergangt burch einen Brief, den Goethe zwei Monate nach der letten Aeuferung am 28. März 1778 an Rarl August nach Beimar fchrieb\*). Die auf Taffo bezügliche Stelle beffelben lautet: "Ich lese jest das Leben bes Taffo, bas Abbate Seraffi, und zwar recht gut, geschrieben hat. Meine Absicht ift, meinen Geift mit bem Charatter und ben Schicffalen biefes Dichters zu fullen, um auf ber Reise etwas zu haben, bas mich beschäftigt. Ich munsche bas angefangene Stud, wo nicht zu endigen, boch weit zu führen, ehe ich zurudtomme. Sätte ich es nicht angefangen, fo würde ich jest nicht mählen, und ich erinnere mich wohl noch, daß Sie mir bavon abriethen. Indeffen, wie ber Reig, der mich zu diesem Gegenstande führte, aus dem Innerften meiner Natur entstand, fo foliegt fich jest bie Arbeit, die ich unternehme um es zu endigen, gang fonderbar an's Ende meiner Stalienischen Laufbahn, und ich tann nicht munfchen, daß

4. th

<sup>\*)</sup> Siehe Briefwechsel Karl August's mit Goethe (Weimar 1863) Th. I. S. 121—122.

es anders sein möge." — Sir wiffen, daß bas Gebicht auf ber Rüdreise in dem Garten Bebeli zu Flerenz dem Ende nabe gesährt und im Sommer und Herbeli zu Flerenz dem Endes nabe gesährt und im Sommer und Herbelien Jahres zu Beloedere, dem Beimarrichen Belrzquardo vollends abgeschlossen wurde. Die erste, der er die umgeardeitete Tichtung bruchstüdweise nach seiner Rüdsehr vorlas, und die sich für dieselbe auf das Tiesse interessirte, war — die Herzogin Louise. das Urbild jewer Fürstin der Tichtung, der Bringessin Louise des schaftligen wollen.

Man mistrerstebe ben Ausbrud Urbild nicht in bem Ginne. als ob die ron Goethe bochrerebrte Sürftin dem Dichter an feiner Leonore Taffo's wie bas Original gur Portraittopie geseffen batte, ober gar, als ob bas Berbaltnig ber Pringeffin ber Dichtung ju bem ungludlichen Ganger bes befreiten Jerufalems als eine Bieberipiegelung besjenigen garten Bezuges anzuseben fei, welcher ben Dichter bes Taffo mit feiner Fürftin, ber Gattin seines herrn und Freundes verband. Freilich fann man jagen, daß in der ganzen Taffodichtung nichts enthalten fei, was nicht innerliches Erlebnig bes Dichters gewesen ware; aber berjenige wurde eine geringe Kenntnig von der Art und Beise bes Goethe'ichen, wie alles mahrhaft dichterischen Schaffens verrathen, der nicht angleich bingufette: daß tein Erlebniß, tein Motiv der eigenen Erfahrung in seiner Birklichkeit vom Dichter belaffen worden fei, und dag vielmehr die Birklichkeit des eignen Erlebens ihm nur die Farben für feine Balette geliefert, aus beren Mischung, die das Geheimniß seiner Runft ift und bleibt, die

<sup>\*)</sup> S. ebendas. I, S. 134.

<sup>\*\* )</sup> Ebendaj. I, E. 132

Seelen- und Charaftergemälbe seiner Dichtung hervorgeblüht sind. Mögen also auch hier die Farben zu dem Bilde des Herzog Alson von Ferrara vielsach von Weimar's Karl August entlehnt sein, mag Leonore Sanvitale unzweiselhaft so manche Züge Charlotten's von Stein tragen, mag endlich eine Gestalt wie die Prinzessin der Dichtung in ihrer stillen Hoheit, ihrer traurig sansten und doch so stählern sesten Resignation kaum anders möglich, selbst für einen Goethe nicht zu schaffen möglich gewesen sein, wenn nicht die Wirklichkeit in Louise von Weimar dem Dichter ein Urbild zu derselben gewährt hätte: immer bleiben diese Gestalten der Dichtung die freie unabhängige Schöpfung des Dichters, von dem das Wort gilt, daß "sein Gemüth das weit Zerstreute sammelt", und von dem Leonore Sanvitale so unvergleichlich treffend für unsere Frage sagt:

"Er icheint une anguseben, und Geifter mögen An unfrer Stelle seltsam ibm erscheinen!"

Aber mit gleichem Rechte dürfte auch Goethe von den Gestalten seiner Schöpfung, im Hindlicke auf das, was er für dieselben der Wirklichkeit des ihn umgebenden nächsten Lebenskreises, seiner eigentlichen Welt, verdankte, mit seinem Tasso sagen:

> "Es find nicht Schatten, die der Wahn erzeugte, Ich weiß es, sie find ewig, benn fie find."

Dies tiefe Wort gilt in doppelter Hinsicht für die Gestalt der Prinzessin Leonore seiner Dichtung.

Denn das feine Gewebe dieser Gestalt erscheint, in Bezug auf die zum Grunde liegende Wirkichkeit, aus zwei Grundlagen gebildet, die gleichsam Aufzug und Einschlag desselben ausmachen: nämlich aus der Gestalt der historischen Prinzessin Leonore von Este und aus der fürstlichen Frau, welcher der Dichter des Tasso ein ganzes Leben lang in unveränderter achtungsvoller Reigung nahe gestanden, deren Leben und Leiden er mitgelebt und mitgelitten hat.

Leonore von Efte, die jungere ber zwei Schwestern bes ber-2008 Alfons von Ferrara, war neunundzwanzig Jahre alt, als der damals einundzwanzigjährige Taffo an den Sof ihres Bru-Die Berichte der Zeitgenoffen schildern fie ichon, ders fam. geiftreich, von edelfter Anmuth, feiner Sitte, Runfte und Wiffenschaften liebend und in ihnen wohlunterrichtet. Gie mar frantlich und lebte beshalb meift gurudgezogen von dem festlichen Geräusche des Hoflebens. In ihrer äußern Erscheinung murdia einfach, von tabellofer Lebensführung und ftrengen Sitten, liebte fie es, in felbstgemählter Einsamkeit fern von dem ihr verhaften fürstlichen Bomp und Glang ihren Gedanken nachzuhängen, und ben Uebungen einer ftrenggläubigen Frommigfeit zu leben. Milbe und liebreich gegen Jedermann, auch einem ziemenden Scherze nicht abhold, von ruhiger Lebensklugheit, ward sie bald die theil= nehmende Beschützerin bes jungen Dichters, bem fie gleich anfangs in manchen Berwicklungen mit ihrem Rathe beizustehen Gelegenheit fand. Es wird berichtet, daß diefer Rath und Beistand fich felbst auf einen Liebeshandel ausdehnte, in welchen ber jugendlich unbesonnene Tasso sich unvorsichtig genug mit einem Soffraulein, Lucrezia Bendedio, der Beliebten von des Bergogs Alfons mächtigem Minister Bigna, verwickelt hatte, und daß es ihrer Rlugheit gelang, die üblen Folgen von Taffo's Saupte abzuwenden. Auch Leonoren's ein Jahr altere Schwefter, bie Bringeffin Lucrezia, welche ihn bei Leonoren eingeführt hatte, und die ein Jahr später Ferrara als Gattin des Bergogs von Urbino verließ, war und blieb des Dichters treue sorgliche Beschwestern und Freundin, und beibe Schwestern ließen es sich angelegen sein, bis in das Kleinste für die Bedürfnisse des Tichters Sorge zu tragen, dessen eigne leichtsinnig sorglose Lebensführung, dessen unpraktisches Behaben in allen äußeren Berhältnissen, verbunden mit einer sich von Jahr zu Jahr steigernden
krankhaften Reizbarkeit und Leidenschaftlichkeit ihnen dazu reiche
Beranlassung und Gelegenheit boten.

Nach der Entfernung der älteren Schwester blieb Leonoren die nächste Sorge für den Dichter allein überlassen. Es bildete sich allmälig ein ganz eigenthümliches Berhältniß zwischen beiden, das aller Wahrscheinlichkeit nach von ihrer Seite durchaus in benjenigen Schranken blieb, welche Sitte und Lebensstellung, ihr troß ihrer Neigung für den jungen Dichter auferlegten.

Taffo war in feiner Jugend einer ber schönften Männer Italiens, von bober, ichlanter, in allen ihren Berhältniffen barmonischer Gestalt. Seine Besichtsfarbe mar weiß und später bleich, bas lodige Saar faftanienbraun, am Saupte beller als am Barte, die fcmargen Augenbraunen gewölbt und fein geschwungen, die lichtblau glanzenden, meift finnend ruhigen oder gen Simmel gerichteten Augen groß und rund, die feinen, fauft gerötheten Lippen des Mundes voll weißer, wie Berlen bicht aneinandergereihter Bahne von lieblichem Ausdrud. Diefer herrliche Ropf mit bem fraftig breiten Rinne und bem magig langen Balfe fag auf einem Rorper, beffen breite Bruft und fraftige Schultern, beffen gelenke, mohl proportionirte Glieder bas ichonfte Ebenmaag aufzeigten, und bem man es anfah, dag er in ben ritterlichen Uebungen bes Reitens und Schwimmens, bes Gechtens und Ringens bis zur Meisterschaft mohlgemandt mar. "Seine Rede", fo fahrt die Beschreibung fort, "war meift fertig und leicht, obwohl zuweilen ftammelnd, fein Bortrag mehr gedanten-

reich als anmuthig. Selten lächelte er, nie lachte er laut auf. Die gange Erscheinung verrieth auf ben ersten Blid ben Mann von hober Bedeutung." Und biefer Mann, ichon als Jüngling gefeiert als der erste Dichter des Jahrhunderts, zugleich in vieler, ja faft in jeder Sinficht bulfsbedurftig wie ein Rind, und durch diese Bulfsbedurftigfeit, eine Folge eigner und fremder Bergartelung, sowie durch feine frankhafte Reigbarteit, seine duftere verdachtvolle Schwermuth, eine bamonische Natur, wie fie Goethe fo unübertrefflich und dabei historisch volltommen treu geschilbert hat, war hingewiesen auf den Beiftand und die Theilnahme eines Beibes, einer fürstlichen Jungfrau, wie die gart und tief empfindende Leonore von Efte, die in ihm das Ideal einer poetischen Erscheinung verkörpert fab, und Neigung, Muße und Mittel hinreichend befag, fich des verehrten Dichtergenius, bes ichonen und boch fo unglücklichen Mannes anzunehmen, ber, wie fie bald, und nicht nur sie allein, deutlich bemerken konnte, ihr, ber Einfamen, Rranten seine feurige Liebe, wenn auch scheinbar tief verstedt, entgegen trug! Es mare ein Bunder gemesen, menn sie feine Liebe nicht erwiedert batte.

Man hat diese Liebe bestreiten, ihre historische Existenz ableugnen wollen. Ohne Grund. Schon im Jahre 1576 beutete
ber Dichter Guarini, den Tasso sich verseindet hatte, in einem
Sonette auf dessen Leidenschaft für die Fürstin deutlich hin,
und es ist leider nur allzugewiß, daß diese unseelige Liebesleidenschaft die in dem Dichter liegenden Keime der Gemüthskrankheit und theilweisen Geistesstörung zur Reise brachte. Man
braucht seine Liebesgedichte, die er an die Fürstin gerichtet hat,
nur zu lesen, um sich von der tiesen Wahrheit, von der verzehrenden Glut der Empsindung, welche sich darin außspricht, zu überzeugen. Wie weit Leonore seine Liebe theilte, wird vielleicht

nie mit völliger Sicherheit auszumachen sein. Aber es ist in hohem Grade wahrscheinlich, daß seine Liebe nicht unerwiedert blieb. Die sonst unbegreisliche Tyrannei, mit welcher Herzog Alsons dem unglücklichen Dichter seine sämmtlichen Manuscripte und Bapiere hartnäckig vorenthielt, die er bei seiner letzten Flucht in Ferrara gelassen hatte, und um die er den Herzog umsonst Jahre lang anslehte, sowie die unerbittliche Grausamkeit, mit welcher Alsons den durch seine unseelige Leidenschaft allerdings dem Wahnsinn nahe gebrachten Dichter sechs lange Jahre in dem Kerter des Irrenhauses gefangen hielt, sind nur dadurch zu erklären, daß der Herzog über Tasso's Liebe zürnte und die Indiskretion des Dichters sürchtete.

Leonore von Este starb den 10. Februar 1581 in Ferrara im fünfundvierzigsten Lebensjahre, kaum ein Jahr nach Tasso's Einkerkerung.

Goethe hat in seinem wundervollen Seelengemälbe, — benn ein solches und kein Drama ist sein "Schauspiel" Tasso, — sich in der Schilderung der beiden Hauptpersonen möglichst treu an die historische Ueberlieferung gehalten, obsichon seine eigentliche Absicht dahin ging, sich in dieser Dichtung ein Gefäß zuzubereiten, in welches er seine eigensten innerlichen Ersahrungen und Ersehnisse niederlegen mochte. Schon aus der vorstehenden kurzen Schilderung der historischen Leonore von Este wird es flar geworden sein, wieviel Züge derselben die Prinzessin der Goethe'schen Dichtung trägt.

Betrachten wir jest die lettere näher, so begegnen wir zunächst einem gänzlichen Mangel der Schilderung der äußern Erscheinung Leonoren's, weil hier die Tradition den Dichter völlig im Stiche ließ. Denn es giebt keine Beschreibung des Aeußern der Geliebten des unglücklichen Märtyrers der Poeste und Liebe, kein Bild eines Malers, das uns ihre Züge erhalten hätte. Wir mögen einstweilen die Schilberung auf sie anwenden, mit welcher Tasso seine "Sophronia" in jener wundervollen Episode seines befreiten Jerusalems ausgestattet hat, in der er seine eigne, ansangs tief verhüllte Leidenschaft für die hohe Frau in jenen ersten glücklichen Tagen abspiegelte, als noch die Hoff-nung eines glücklichen Ausgangs seiner stillen Leiden in ihm lebendig sein mochte:

"Die Jungfrau kam allein hervorgegangen, Den Reiz nicht ausgestellt, nicht bang verwahrt; Boll Ruh ber Blick, vom Schleier rings umfangen, Ablehnend, ebelstolz in Gang und Art.
Ob sie geschmildt? nachlässig? Ob ber Wangen, Der Züge Reiz durch Kunst, durch Jusall ward? — Ratur und Lieb', bes himmels Hulb bereiten So wunderliebliche Nachlässigkeiten."

Leonore ist in der That die ächte Sophronia, die "maaßvolle" Hochgesinnte, die Berkörperung bewußter Entsagung und
eines poetischen Idealismus, der fern ist von aller berechnenden
Selbstscht. Die Züge, mit denen Leonore Sanvitale und sie
selbst im ersten Atte ihr Wesen schilbern, zeichnen uns eine
seinssimige, innerliche, bescheiden hoheitvolle Natur, selbstlos uneigennüßig dis zu dem sehlerhaften Grade, daß sie nicht einmal
"für ihre Freunde von Andern etwas zu erbitten" vermag. Wir
sinden sie gleich beim Ansange des Stücks an einem schönen
Frühlingstage versunken im Genusse der lieblichen Einsamkeit
ihres geliebten Landsitzes, wo sie "so manchen Tag der Jugend
froh verlebt hat", und in dessen schattigstillen Hainen sie sich
"in die goldne Zeit der Dichter zu träumen liebt", deren poetische

Belt ihrer Seele eigentliche Heimat ist. Erzogen von einer hochgebildeten Mutter, der sie "die Kenntniß aller Sprachen und des besten, was uns die Borwelt ließ" zu danken gesteht, hat sie doch das Glück dieser mütterlichen Erziehung einer Frau, der sie sich an "Wissenschaft und rechtem Sinne", an Klugheit und Kenntniß jeder Art und an Geisteshoheit weit untergeorduet bekennt, nur kurze Zeit genossen. Denn die Mutter gehörte jenem Kreise bedeutender Männer und Frauen der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts an, die, wie wir aus Michel Angelo's und Bictoria Colonna's Leben wissen, an der in Deutschland ausgebrochenen Bewegung zur religiösen Freiheit eifrig Theil nahmen, eine Theilnahme, die der gläubig frommen Tochter als ein Unglück und ein Irrthum erscheint. Man entzog die Kinder der kezerischen Mutter (Aft III, Scene 1):

"Man nahm uns von ihr weg. Nun ift sie tobt! — Sie ließ uns Kinbern nicht ben Trost, baß sie Mit ihrem Gott versöhnt gestorben sei!"

So ift Leonore einsam herangewachsen. Frühe Leiden, die durch Kränklichkeit gebotene, durch eigene Neigung geförderte Abstrennung von dem Leben der Welt und seinen Freuden hat sie niehr und mehr in sich zurückgeführt, und eine Sinnesart genährt, die auf geduldiges Ertragen, auf Entbehren und Entsagung und zuletzt auf Unglauben an Glück überhaupt hinaussläuft. Hören wir von ihr selbst die Schilderung ihres Lebenssganges, in jener Scene mit ihrer Freundin und Nebenbuhlerin, der Gräsin Sanvitale. — "Glücklich? Wer ist denn glücklich?" ruft sie aus, als diese ihr die Hoffnung ausspricht, "sie dereinst, so schön sie es verdient, glücklich zu sehen". Und als dieselbe dann sie ausspreicht, "nicht nach dem zu blicken, was Jedem fehle,

Section 15

und Liebe, kein Bild eines Malers, das uns ihre Züge erhalten hätte. Wir mögen einstweilen die Schilderung auf sie anwenden, mit welcher Tasso seine "Sophronia" in jener wundervollen Episode seines befreiten Jerusalems ausgestattet hat, in der er seine eigne, ansangs tief verhüllte Leidenschaft für die hohe Frau in jenen ersten glücklichen Tagen abspiegelte, als noch die Hoffsnung eines glücklichen Ausgangs seiner stillen Leiden in ihm lebendig sein mochte:

"Die Jungfrau kam allein hervorgegangen, Den Reiz nicht ausgestellt, nicht bang verwahrt; Boll Ruh ber Blick, vom Schleier rings umfangen, Ablehnend, ebelstolz in Gang und Art. Ob sie geschmück? nachlässig? Ob ber Wangen, Der Züge Reiz durch Kunst, durch Zusall ward? — Ratur und Lieb', des himmels huld bereiten So wunderliebliche Nachlässigseiten."

Leonore ist in der That die ächte Sophronia, die "maaßvolle" Hochgesinnte, die Berkörperung bewußter Entsagung und
eines poetischen Idealismus, der sern ist von aller berechnenden
Selbstsicht. Die Züge, mit denen Leonore Sanvitale und sie
selbst im ersten Atte ihr Wesen schildern, zeichnen uns eine
seigennützig einnerliche, bescheiden hoheitvolle Natur, selbstlos uneigennützig dis zu dem sehlerhaften Grade, daß sie nicht einmal
"für ihre Freunde von Andern etwas zu erbitten" vermag. Wir
sinden sie gleich beim Ansange des Stücks an einem schönen
Frühlingstage versunken im Genusse der lieblichen Einsamkeit
ihres geliebten Landsitzes, wo sie "so manchen Tag der Jugend
froh verlebt hat", und in dessen schattigstillen Hainen sie sich
"in die goldne Zeit der Dichter zu träumen liebt", deren poetische

Welt ihrer Seele eigentliche Heimat ist. Erzogen von einer hochgebildeten Mutter, der sie "die Kenntniß aller Sprachen und des besten, was uns die Borwelt ließ" zu danken gesteht, hat sie doch das Glück dieser mütterlichen Erziehung einer Frau, der sie sich an "Wissenschaft und rechtem Sinne", an Klugheit und Kenntniß jeder Art und an Geisteshoheit weit untergeordnet bekennt, nur kurze Zeit genossen. Denn die Mutter gehörte jenem Kreise bedeutender Männer und Frauen der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts an, die, wie wir aus Michel Angelo's und Victoria Colonna's Leben wissen, an der in Deutschland ausgebrochenen Bewegung zur religiösen Freiheit eifrig Theil nahmen, eine Theilnahme, die der gläubig frommen Tochter als ein Unglück und ein Irrthum erscheint. Man entzog die Kinder der setzerischen Mutter (Alt III, Scene 1):

"Man nahm uns von ihr weg. Nun ift fie tobt! — Sie ließ uns Kinbern nicht ben Troft, baß fie Mit ihrem Gott verföhnt gestorben sei!"

So ist Leonore einsam herangewachsen. Frühe Leiden, die durch Kränklichkeit gebotene, durch eigene Neigung geförderte Abtrennung von dem Leben der Welt und seinen Freuden hat sie mehr und mehr in sich zurückgesührt, und eine Sinnesart genährt, die auf geduldiges Ertragen, auf Entbehren und Entsagung und zuletzt auf Unglauben an Glück überhaupt hinausläuft. Hören wir von ihr selbst die Schilderung ihres Lebensganges, in jener Scene mit ihrer Freundin und Nebenbuhlerin, der Gräsin Sanvitale. — "Glücklich? Wer ist denn glücklich?" ruft sie aus, als diese ihr die Hoffnung ausspricht, "sie dereinst, so schöfnung susspricht, "sie dereinst, so schöfnung susspricht, "nie dereinst, so schöfnung ausspricht, "sie dereinst, so schöfnung ausspricht auss

sondern zu betrachten, was ihr alles noch bliebe, erwidert sie mit den schmerzlichsten Worten:

"Bas mir bleibt? Bebulb, Eleonore! - Ueben fonnt ich bie Bon Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Geschwifter Bei Weft und Spiel gefellig fich erfreuten, Sielt Rrantbeit mich auf meinem Bimmer feft: Und in Gesellschaft mancher Leiben mußte 3d früh entbebren lernen. Gines mar. Bas in ber Einsamfeit mich schön ergötte. Die Freude bes Befangs; ich unterhielt Dich mit mir felbft, ich wiegte Schmerz und Sebnfucht Und jeben Bunfc mit leifen Tonen ein. Da wurde Leiben oft Genuf, und felbft Das traurige Gefühl jur harmonie. Nicht lang mar mir bies Blud gegonnt: auch biefes Rahm mir ber Arat hinweg: fein ftreng Bebot Bieg mich verftummen. Leben follt' ich, leiben, Den einzigen kleinen Troft follt' ich entbebren!"

In diesem hinkränkelnden Pflanzenleben begegnet ihr sehnjuchtsvolles herz zum erstenmale dem Jünglinge Tasso, nicht im
Glanze jener ritterkichen Brachtseste, der den Blid des zuerst in
Ferrara eintretenden Jünglings blendete, denn auch damals war
sie frant, ja fast dem Tode nahe. Erst als die noch schwach
und kaum halbgenesene lange nach jenen Tagen "zum erstenmale, noch unterstützt von ihren Frauen aus dem Krankenzimmer
trat", kam, wie sie es im Anfange des zweiten Aktes Tasso in
Erinnerung ruft, die Schwester, die ihr den Dichter zusührte:

"Da tam Lucretia voll frohen Lebens Herbei und führte bich an ihrer Hanb. Du warst ber erste, ber im neuen Leben Mir neu und unbekannt entgegentrat. Da hofft ich viel filr dich und — mich! auch hat Uns bis hieher die Hoffnung nicht betrogen."

Diese Scene ist es, welche Kaulbach nns in seinem Bilbe vorgeführt hat. Aber wie ties Eleonore selbst von dieser Bezgegnung, die eine Reihe von Jahren hinter dem Beginne unsres Stücks zurückliegt, ergriffen worden war, das gesteht sie der Freundin in jener Scene des dritten Alts, in welcher der Schmerz über den zu befürchtenden Berlust des geliebten Freundes ihr Gesühl überwältigt und ihre sonst so verschwiegenen Lippen entsiegelt:

"Der Augenblick, ba ich zuerst ihn sah, War viel bebeutenb. Kaum erholt' ich mich Bon manchen Leiben; Schmerz und Krankheit waren Kaum erst gewichen; still bescheiben blickt' ich Ins Leben wieber, freute mich bes Tags Und der Geschwister wieber, sog beherzt Der süßen Hoffnung schönsten Balsam ein. Ich wagt' es, vorwärts in das Leben weiter Hineinzusehen! — — — Da, Eleonore, stellte mir den Ilngling Die Schwester vor; er kam an ihrer Hand Und — daß ich Dir's gestehe, — da ergriff Ihn mein Gemüth, und wird ihn ewig halten!"

Und eben so augenblicklich mit berselben bämonisch unwidersstehlichen Gewalt hat sich, wie Er ihr gegenüber (Alt II, Scene 1) ausspricht, auch Tasso von ihrer Erscheinung ergriffen gefühlt, beren geistigen Zauber für den Dichter die Schwäche ihrer Krantsheit noch vermehrte. Aus dem sinneberauschenden Taumel der prachtvollen Festlust von Turnier und Bankett in das stille hohe

Varantspenich der Genefender weiend, führ er üch, "mit einem Kiel ur hern Kielt", gebent von eller Phanisse, von isder Tache, son gesen führen Trecke". — Ben über "Tepande", von fich nach terfent Gegenklinden fernt vereie —

> Tou d'issim part u má prid In long pu 111 Birlianhreim kament

Es fint fie neben einander beigegungen, baben de Beide wiese net mit einanter geleht und das führ Geft der Sube in im net tieferen Zagen in bas herz gefogen Jahre lang bis zu juru lurgen Fruitungstage, der rom Schiffal miserieben in, die Birthe ber herben Alice, nach gewaltsam gesprengter, lang versichtener Unesse pluglich in finmmenreiber Pracht amstrablen und von Aleate gebrochen und verwelft im Stanbe liegen zu seben.

Berielgen wir jest diesen rom Dichter geschilderten, fo verhangebrallen Frühlingstag von Belriguardo und Leonoren's Berhalten an cemielben in unierer Schilderung.

Bir sinden sie mit ihrer Freundin Eleonore Samitale in we ichllichen Zurückgezogenheit der ländlichen Billa an einem ter ersten schönen hoffnungsreichen Morgen des jungen Frühlings in phantastisch schäferlicher Tracht und Kleidung, über die ihr fürstlicher Bruder Alfons zu spotten liebt, mit Kränzewinden beschäftigt neben den Hermen Birgil's, ihres ernsten Lieblingsbichters, und Ariost's, den sich die leichtere, lebensfrische Sanwitale zum Lieblinge ertoren. Wir haben sie als eine Frau am Ende der ersten Hälfte der dreißig, Tasso etwa als sieben dis achtundzwanzigjährig zu denken. Sie ist nicht mehr so leidend wie früher, doch immer noch von zarter Gesundheit, die sie selbst weiterhin mit den Worten schildert: "Ich din gesund, das heißt ich din nicht traut!" Des Frühlings Weichheit schließt ihr im

Gespräch mit ber Freundin, die bald von ihr zu scheiben und ju ihrem Gemahl nach Floreng gurudzugeben im Begriffe ift. bie fonft ftill in fich verfentte Seele mehr als gewöhnlich auf. Es ift ihr nicht entgangen, bag bie Sanvitale ihrem Dichter ungewöhnlichen Antheil schenkt, und sie tann sich's nicht verfagen, die Freundin darüber mit fanfter Beiterkeit ein wenig gu Auch hat sie mit biefer Nederei mehr Recht, als sie felbst glaubt und der Freundin einzugesteben für gut findet, die ihrerseits, von der Bringeffin fo berausgeforbert, mit der Ertlarung berportritt, daß der Name Leonore, der fich in den Liebes= fonetten finde, welche von Taffo's Sand zuweilen ben Baumen des Barts Sprache verleihen, ebensowohl der Rame der Bringeffin wie ber ihre fei. Es ift nicht gufällig, bag bie Bringeffin bie Ibeen von der platonischen Liebe, welche ihre Freundin bem Dichter auschreibt, deffen Liebe nicht sowohl ihren beiderseitigen Berfonen als vielmehr einem höheren allgemeineren Ibeale gelte, nicht zu verstehen erklärt; und ihre Antwort, welche sie auf bas "Uns liebt er nicht! - verzeib', daß ich es fage!" - giebt, verrath ber klugen Sanvitale ploplich ben mahren Bergenszuftand ihrer fürstlichen Freundin, und berechtigt fie zu ber spottenden Erwiderung:

> "Du? Schülerin bes Plato! nicht verstehen, Bas Dir ein Reuling vorzuschwaten wagt? — Es milifte sein, baß ich zu fehr mich irrte!"

Aber die Kluge irrt sich nicht, und die unmittelbar darauf folgende Bitte der Prinzessin bei der Annäherung des Fürsten, ihr fast änglich abbrechendes:

"Da kommt mein Bruber! Laß uns nicht verrathen, Wohin sich wieder bas Gespräch gelenkt!"

Marmorgemach der Genesenden tretend, fühlt er sich, "mit einem Blick in ihren Blick", geheilt von aller Phantasie, von jeder Sucht, von jedem falschen Triebe". — Bon aller "Begierde", die "sich nach tausend Gegenständen sonst verlor —

Trat ich beschämt zuerft in mich zurud Und lernte nun bas Bunfchenswerthe kennen."

So sind sie neben einander hergegangen, haben sie Beide neben und mit einander gelebt und das süße Gift der Liebe in immer tieferen Zügen in das Herz gesogen Jahre lang bis zu jenem kurzen Frühlingstage, der vom Schicksal ausersehen ist, die Blüthe der herben Aloe, nach gewaltsam gesprengter, lang verschlossener Knospe plößlich in flammenrother Pracht aufstrahlen und am Abende gebrochen und verwelkt im Staube liegen zu sehen.

Berfolgen wir jest diesen vom Dichter geschilderten, so vershängnisvollen Frühlingstag von Belriguardo und Leonoren's Bershalten an demselben in unserer Schilderung.

Wir sinden sie mit ihrer Freundin Eleonore Sanvitale in der idhllischen Jurückgezogenheit der ländlichen Villa an einem der ersten schönen hoffnungsreichen Morgen des jungen Frühlings in phantastisch schäferlicher Tracht und Kleidung, über die ihr fürstlicher Bruder Alsons zu spotten liebt, mit Kränzewinden beschäftigt neben den Hermen Birgil's, ihres ernsten Lieblingsbichters, und Ariost's, den sich die leichtere, lebensfrische Sanvitale zum Lieblinge ersoren. Wir haben sie als eine Fran am Ende der ersten Hälfte der dreißig, Tasso etwa als sieben bis achtundzwanzigjährig zu denken. Sie ist nicht mehr so leidend wie früher, doch immer noch von zarter Gesundheit, die sie selbst weiterhin mit den Worten schildert: "Ich din gesund, das heißt ich bin nicht krank!" Des Frühlings Weichheit schließt ihr im

Gespräch mit ber Freundin, die bald von ihr zu scheiben und ju ihrem Gemahl nach Florenz jurudzugeben im Begriffe ift, Die fonft ftill in fich verfentte Seele mehr als gewöhnlich auf. Es ift ihr nicht entgangen, daß die Sanvitale ihrem Dichter ungewöhnlichen Untheil schenkt, und fie tann fich's nicht perfagen, die Freundin barüber mit fanfter Seiterfeit ein wenig gu neden. Auch hat fie mit dieser Nederei mehr Recht, als fie felbst glaubt und ber Freundin einzugestehen für gut findet, die ihrerseits, von der Bringeffin fo berausgefordert, mit ber Erflarung hervortritt, dag ber Name Leonore, ber fich in ben Liebesfonetten finde, welche von Taffo's Sand zuweilen ben Baumen bes Barts Sprache verleihen, ebensowohl der Name der Bringeffin wie ber ihre fei. Es ift nicht gufällig, bag bie Bringeffin die Ideen von der platonischen Liebe, welche ihre Freundin dem Dichter auschreibt, deffen Liebe nicht sowohl ihren beiberfeitigen Berfonen als vielmehr einem boberen allgemeineren Ibeale gelte, nicht zu versteben erklärt; und ihre Antwort, welche sie auf das "Uns liebt er nicht! - verzeih', bag ich es fage!" - giebt, verrath ber flugen Sanvitale ploplich ben mahren Bergenszuftand ihrer fürstlichen Freundin, und berechtigt fie zu ber spot= tenden Ermiderung:

> "Du? Schülerin bes Plato! nicht versteben, Bas Dir ein Reuling vorzuschwaten wagt? — Es mußte sein, bag ich zu fehr mich irrte!"

Aber die Kluge irrt sich nicht, und die unmittelbar darauf folgende Bitte der Prinzessin bei der Annäherung des Fürsten, ihr fast änglich abbrechendes:

"Da kommt mein Bruber! Laß uns nicht verrathen, Wohin sich wieder bas Gespräch gelenkt!" ist nicht minder bedentungsvoll für den Zustand ihres Innern. In der That sehen wir auch den Herzog Alsons in heiterem Scherze auf Tasso's Unzertreumlichkeit von den beiden Frauen auspielen, und sie neckend seiner Schomung versichern. Denn der fürstliche Herr sieht in Tasso's ihm nicht verborgener Reigung nichts als ein poetisches Spiel und eine eben so erklärliche als erlaubte Huldigung. Der Fürstenstolz jener Zeiten hat eben keinen Begriff davon, daß die Liebe zwischen einem Dichter, sei er auch der erste Genius seines Bolks und Jahrhunderts, und einer fürstlichen Prinzessin, sei sie auch nur die Schwester des Dynasten eines kleinen Ländchens von Ferrara, — kein Wahnslum sei, und daß Eleonore von Este oder eine Biktoria Colonna je einem Tasso oder Michel Angelo etwas anderes sein könnten, als "Sterne die man nicht begehrt", so sehr man sich auch ihrer Pracht erfreuen mag.

Dagegen sehen wir in der nächsten Scene mit Alfons die Prinzessin stets bereit, den Dichter gegen des Bruders Klagen in Schutz zu nehmen, und während Leonore Sanvitale ganz auf des Fürsten An= und Absicht eingeht, daß Tasso hinaus in die Welt müsse, verharrt die Prinzessin bei diesem Punkte in besdeutungsvollem Schweigen. Aber sie ist wiederum die Erste, die den geliebten Dichter gegen Antonio vertheidigt, der gleich bei der ersten Begegnung seine Mißempfindung gegen den bevorzugten jungen Mann, dessen Leidenschaft für die Prinzessin ihm so wenig wie das Gefühl der Prinzessin ein Geheimniß ist, auf eine harte und schwer verletzende Weise Ausdruck giebt. Die ungerechte und in keiner Weise herausgeforderte Bitterkeit und Hersbigkeit, mit der Antonio ihren Liebling im Augenblicke von dessen höchster Erregung roh beleidigt hat, bringt der sein und tief empfindenden Fürstin ihr Gefühl für den Gekränkten nur

stärker zum Bewußtsein, und sie ist gerade beshalb um so weniger im Stande in jener ersten Scene bes zweiten Akts das wennsgleich zart verschleierte Bekenntniß zurückzuhalten, daß Tasso's Liebe in ihrem Busen ein Echo sindet. Ja, sie Liebt ihn, sie kann ihn nicht entbehren, und der Gedanke, sich ihn und seine Nähe um jeden Preis zu erhalten, ist es, der sie bewegt, den über sein neuentdecktes Stück in das reinste Entzücken versunskenen, jetzt nun auch ihr seine Liebe ohne Rückhalt gestehenden Tasso zu jenem Schritte der Bersöhnung mit Antonio zu bestimmen, der ihr zur Erreichung ihrer Absicht nöthig scheint, und auf den Tasso mit so freudigem Gehorsam eingeht. Der Schritt mißlingt, doch nicht durch Tasso's Schuld, und sein Ausgang führt die Katastrophe herbei.

Die Prinzessin hört von dem Ausgange mit Bestürzung, ja mit Entsetzen. Sie nimmt auch hier sogleich Tasso's Partei, und ihre Ahnung, daß diesmal Tasso, Antonio gegenüber, gewiß im Rechte gewesen sei (Att III, Scene 1):

"Gewiß hat ihn Antonio gereizt 2c."

ist vollkommen richtig. Sie fühlt sich auf das Tiefste erschüttert. Sie klagt sich an, daß ihr unüberlegtes Berlangen Tasso zu diesem falschen Schritte getrieben, daß sie die Schuld der Folgen trage, und dieses Gefühl des Unglücks entsesselt ihre Zunge zu dem freien Bekenntniß ihrer tief im Herzen verborgenen Liebe. Je offener und wärmer Tasso selbst ihr im vorhergehenden Akte seine leidenschaftliche grenzenlose Hingebung gezeigt hatte, — "Wie schön, wie warm ergab er ganz sich mir!" ruft sie klagend aus, — um so zerschmetternder fühlt sie sich jetzt getroffen, als die listige Freundin, deren ganzer Sinn darauf gestellt ist, diesen Zwischenfall zu benutzen, um sich den von ihr geliebten Dichter

als huldigenden Berehrer ju gewinnen und zu sichern, ihr eröffnet, daß Tuffo's Surfernung von Jerrara jest eine Rothmendigken fei.

Hier zucht zuern aus Leumenen's kenichem Herzen ein Junke der Ciferiucht herwer. "Du willft dich im Genuf, a Freunden! sehn, ich iell entbehren!" ruft für ihr flagend zu. Auch weigert sie lange ihr Ja dem Blane, und giebt ihre widerwillige Ginstimmung nar mit den Borten: "Entschlossen din ich nicht, allein es sei, wenn er sich nicht auf lange Zeit entsernt." Und wenn sie "ihn denn einmal entbehren sell", so mag sie ihn noch am ersten der Freundin "gönnen". Aber immer auf? Rene macht sich ihr Schmerz, ja ihre Berzweistung Luft in ihren flagenden Geständnissen, die sich zulest die zu der Bersücherung steigern, daß ihr Herz "ihn ewig halten werde", ein Geständniss, das sie, erschreckend über ihre ungewohnte Ossenbeit, mit den Worten abzubrechen sucht:

"Ich bin geschwätzig und verbürge besser Auch selbst vor Dir, wie schwach und trant ich bin!"

Bergebens! Der unter der stillen Oberstäche tief und stark sluthende Strom ihrer Liebesempsindung reißt sie unwiderstehlich sort, zu immer neuen Geständnissen ihrer Liebe für den Mann "den sie liebte, weil sie ihn verehren mußte", den sie lieben mußte, weil, wie sie ausruft, "ihr Leben erst durch ihn zum Leben ward, wie sie es nie gekannt". Und so strömt sie denn die ganze Kille ihres Liebesempsindens aus in jenen unsagdar schönen Versen, in denen sie die lebendig zurückgerusene Erinnerung an ihre vergangene Glückseligkeit, und die vorweggenommene Schmerzensempsindung über die verödet vor ihr liegende Zukunft als Doppelstachel sich in die blutende Seele drückt. —

k

Bewiß nur bie Gigensucht tann bie Grafin Sanvitale verleiten, in ber ftill und tief glubenden Empfindung ber Bringeffin, beren trauriges Loos fürftlicher Hobeit fie beklagt, nur eine ruhige "Reigung" au feben, Die, abnlich bem falten, "ftillen Schein bes Mondes, feine Luft nach Lebensfreude umbergießt". fie boch felbst teine Ahnung von ber verzehrenden Glut ber Leibenschaft, die Taffo's Berg bisber erfult. Die Bringeffin weiß es beffer, wie es um ihr eigenes und wie es um Taffo's Inneres steht. Sie fürchtet, bag bas Berrliche und Bobe biefer Liebe fie und ihn "elend machen" wird, wenn die bisher fo ftillbemahrte Flamme "ungehütet um fich ber frift", und ihre Furcht foll in Erfüllung geben. Die Entscheidung erfolgt, und Leonoren's Unglud ift nur um fo größer, als Erziehung und Natur, Charafter, Lebensstellung und Gewöhnung ihr die Kraft geben, ihre Leidenschaft zu unterdrucken und ihr Berg zu brechen. Die Leonore, die den Geliebten, der fich in ihre Arme fturat, mit einem schaubernben "hinmeg!" "von fich ftogt", diesen Ausaana nicht überleben fann, daß ihr ganges Dafein mit diefem Afte zerbrochen ift, mit bem fie bas, mas bisher allein "ihr Leben mar", von fich ftogt, bedarf für ben richtig Fühlenden feiner weiteren Erörterung. Und wenn Taffo die furchtbare Bahrheit jenes Wortes an fich erfahren foll, daß Goethe vielmehr der Bringessin, als ihrer leichtblutigen Freundin batte in den Mund legen mögen, bes Wortes:

> "Der Lorbeerfrang ift, wo er Dir erfcheint, Ein Zeichen mehr bes Leibens als bes Glide!"

das, beiläufig bemerkt, als der Bater des bekannten vergröberten Freiligrath'schen Worts von dem allzeitigen "Fluche" der Gabe der Dichtung und von dem "Kainsstempel des Dichters" gelten

als huldigenden Berehrer zu gewinnen und zu sichern, ihr ersöffnet, daß Tasso's Entfernung von Ferrara jest eine Nothwensbigkeit sei.

Hier zuckt zuerst aus Leonoren's keuschem Herzen ein Funke der Sisersucht hervor. "Du willst dich im Genuß, o Freundin! sehn, ich soll entbehren!" ruft sie ihr klagend zu. Auch weigert sie lange ihr Ja dem Plane, und giebt ihre widerwillige Sinstimmung nur mit den Worten: "Entschlossen bin ich nicht, allein es sei, wenn er sich nicht auf lange Zeit entfernt." Und wenn sie "ihn denn einmal entbehren soll", so mag sie ihn noch am ersten der Freundin "gönnen". Aber immer auf's Neue macht sich ihr Schmerz, ja ihre Berzweissung Luft in ihren klagenden Geständnissen, die sich zulest bis zu der Bersicherung steigern, daß ihr Herz "ihn ewig halten werde", ein Geständniß, daß sie, erschreckend über ihre ungewohnte Offenheit, mit den Worten abzubrechen sucht:

"Ich bin geschwätzig und verburge besser Auch selbst vor Dir, wie schwach und frank ich bin!"

Bergebens! Der unter der stillen Oberstäche tief und stark sluthende Strom ihrer Liebesempfindung reißt sie unwiderstehlich sort, zu immer neuen Geständnissen ihrer Liebe für den Mann "den sie liebte, weil sie ihn verehren mußte", den sie lieben mußte, weil, wie sie ausruft, "ihr Leben erst durch ihn zum Leben ward, wie sie es nie gekannt". Und so strömt sie denn die ganze Kille ihres Liebesempfindens aus in jenen unsagdar schönen Bersen, in denen sie die lebendig zurückgerufene Erinnerung an ihre vergangene Glückseligkeit, und die vorweggenommenc Schmerzensempfindung über die verödet vor ihr liegende Zukunst als Doppelstachel sich in die blutende Seele drückt. —

Bewiß nur die Gigensucht tann die Grafin Sanvitale verleiten, in ber ftill und tief glubenden Empfindung ber Bringeffin. beren trauriges Loos fürstlicher Hobeit sie beklagt, nur eine rubige "Neigung" zu feben, Die, abnlich bem falten, "ftillen Schein bes Mondes, feine Luft nach Lebensfreude umbergießt". fie doch felbst teine Ahnung von der verzehrenden Glut der Leidenschaft, die Taffo's Berg bisber erfult. Die Bringesfin weiß es beffer, wie es um ihr eigenes und wie es um Taffo's Inneres fteht. Sie fürchtet, bag bas Berrliche und Bobe biefer Liebe fie und ihn "elend machen" wird, wenn die bisher fo ftillbemahrte Flamme "ungehütet um sich ber frift", und ihre Furcht foll in Erfüllung geben. Die Entscheidung erfolgt, und Leonoren's Unglud ift nur um fo größer, als Erziehung und Natur, Charafter, Lebensstellung und Gewöhnung ihr bie Rraft geben, ihre Leidenichaft zu unterdrücken und ihr Berg zu brechen. bie Leonore, die den Geliebten, der fich in ihre Arme fturgt, mit einem schaudernden "hinweg!" "von fich ftögt", diesen Ausgang nicht überleben tann, daß ihr ganges Dafein mit biefem Afte zerbrochen ift, mit dem fie das, was bisher allein "ihr Leben war", von fich ftogt, bedarf für den richtig Fühlenden keiner weiteren Erörterung. Und wenn Taffo die furchtbare Wahrheit jenes Wortes an fich erfahren foll, dag Goethe vielmehr ber Bringeffin, als ihrer leichtblutigen Freundin hatte in den Mund legen mögen, des Wortes:

> "Der Lorbeertrang ift, wo er Dir erfcheint, Ein Zeichen mehr bes Leibens als bes Glitche!"

das, beiläufig bemerkt, als der Bater des bekannten vergröberten Freiligrath'schen Worts von dem allzeitigen "Fluche" der Gabe der Dichtung und von dem "Kainsstempel des Dichters" gelten barf: so hat die unglüdliche Levnore von Este dagegen das Schickfal: den Fluch an sich zu bewahrheiten, der aus dem Boruntheil der Welt von der Ungleichheit der Stände entspringend, gerade die Edelsten und Besten in Elend und Berderben reißt. Ihr Schickfal ist vorzugsweise, ja allein, das Tragische in dieser Dichtung, denn ihr der Unglückseeligen, die ihr Alles und sich selbst verliert, bleibt Nichts übrig, während Tasso sich doch noch zulett an den Felsen sessen darf, an dem er scheitern sollte und ihm ein Gott das rettende Glück verlieh, "zu sagen was er leide".

## Engenie.

Das Trauerspiel "die natürliche Tochter", bessen Heldin wir in der Raulbach'ichen Darftellung por uns haben, entstand bem Dichter burch die Lekture ber im letten Rabre bes porigen Jahrhunderts erschienenen Memoiren der Bringeffin Amelie Gabrielle Stephanie Louise von Bourbon-Conti. Diese Pringeffin war die Frucht eines gebeimen Liebesverhaltniffes zwischen bem Bringen Louis François von Bourbon-Conti und der schönen Bergogin von Mazarin. Die Bermandten diefer "natürlichen Tochter", obenan ihr Salbbruber ber Graf von Marche - ber später seinem Bater in ber Regierung bes fleinen Fürstenthums nachfolgte, bas nach bem Städtchen Conti bei Amiens ben Namen führte, und mit dem 1807 das haus Bourbon-Conti ausstarb -, saben sich durch die bevorstehende Anerkennung derfelben, welche ihr Bater bei dem Könige Ludwig XV. ju erwirfen gewußt hatte, in ihren Erbansprüchen bedroht. Sie griffen baber zu bem verbrecherischen Mittel, die junge Bringeffin beimlich in eine kleine weltabgeschiedene Provinzialstadt zu entführen, furze Reit ehe der feierliche Aft der Legitimirung durch den König stattfinden follte; ja, sie gingen so weit, die noch minorense Franzella dari die unsembasier Mitte zur Bedenntung und einem Kingerinden, dem Kondungen Kanne kanne Bengern zu zwungen dann neumer de meinem Jahre ung die niselse Beinnbung erinn, die im nurge gelang, das der felben zu einzelen, und eine Ninnigkensenkannig über erzumungenen Ein zu einnemmen.

Jene Memorier, ir weiner die imminifiate Fine die Gefibrilie iber teiter unt die memeneringen Zamiline der spätere fen ergälte, idener ben Duner einer Swö zu weier. deffer Bebandiene es ihr minich maner finne, feine Gebanker unt Anfabrer ider die fremidfiche Kenotieren mit niche Grift unt Tiefe, a.s es ir den fricheren Frimmen der Gerschniftet unt "der Birgeigenern" ibm gelungen war, werfit unispsprechen. Die Tichtent wer mit eine Tringe angelegt, wer der das poliendet verliegende, mie Ermerinen dezenduete Ermas mur die Erposium geben film Sine Survillag, über ein Druther länger als die gange Johigens des Lutines, als abgeschlossenes "Transcripiel" burguftellen, war ihre en ich ein mikliches Unternehmen; aber noch miglicher für bie bramatischt, is and für bie voeriche Wirfing überbaurt, wer bie Bebandlungsweife, beren fich ber Dichter bei biefem Striffe bedienen zu einfen glaufte.

Diese Behantlungsweise ift eine fast durchweg abstraft symboliche. Statt in dem Besonderen und durch das Besondere das Allgemeine darzustellen, ans der Lebendigfeit der Individuatität und plastischen Charafteriftis, wie in seinen früheren Werken, das allgemein Bedeutende von selbst hervorgehen zu lassen, arbeitete er bei der Behandlung eines ganz geschichtlichen Stoffes aus der nächsten Birklichteit mit voller Absicht darauf hin, die

Abealistrung beffelben baburch in's Wert zu feten, bag er bie perionliche Bestimmtbeit ber Gestalten und ihrer Berhältniffe, sowie der Zeit und der Umftande möglichst verwischte und verbedte. Go murben ihm bie meiften ber wirklich hiftorischen Berfonen, welche ber Dichtung jum Grunde lagen, ju fymbolifchen Gestaltschemen. Alle Lotalfarbe, alle festbestimmte charatteriftische Reichnung, wie mir fie jum Beispiel im Egmont bewundern, verschwand in diefer idealifirenden Silberftiftzeichnung, beren einformige regelmäßige Buge bei aller Reinheit und Richtigkeit ber Linien nicht für bas mangelnde individuelle Leben und für die fehlende Charafterfarbe entschädigen tonnten, ebenfowenig als bie folder symbolischen Behandlungsmeife gemäße antikifirende, übermäßig einformige und fententiofe Sprache, trop ber vielen "fchonen Stellen" und pathetischen Empfindungserguffe Erfat ju bieten vermochte für ben ganglichen Mangel an Sandlung und für die Unklarheit, in welcher felbft das, mas man die "Fabel des Studs" nennt, gehalten ift.

Bon diesem letteren Uebelstande überzengt man sich leicht, sobald man es unternimmt, diese "Fabel", b. h. den Hergang der in dem Drama behandelten Begebenheit aus dem Stücke darzustellen. Wir wollen dies versuchen, indem wir unsere Erzählung an diesenige Person des Stücks knüpfen, die Goethe sich zur Heldin desselben außersehen hat.

Engenie, das heißt die wohl und adlig Geborne, — benn dies bedeutet der aus dem Griechischen stammende und mit Abssicht von dem Dichter seiner Heldin beigelegte Name, — ist die natürliche Tochter des "Herzogs", des nächsten Anverwandten und ersten Basallen des "Königs", und einer ebenfalls dem Königshause nahe verwandten Fürstin. Ueber die letztere lauten

die Angaden in dem Stücke ensimmeden. Denn möhrend der "König" sie nis "die vereitrer, und vernanden, mit ern verschiere, und vernanden, mit ern verschiere, die handlegaden, beebgesinnte Frank neum Afrik Servel, dienen neu vers dem im Dennise des Herrichs übernen Armade führen. In demen Armade Afrik Servel beihr die nur "die ürze zu dennise Armade führen. In dennen Armade Afrik, das ihr nur ibrer Keigung Schmichte vergameerier übern, ein Grenzel war", und die daber und derönde "nie emerkand und kann gesehen" hane.

Eugene wurd aufangs als "ein anbedeunent, anbeimmes êss érate érat d'active, margains auts mus ni "taik Herzoge, unter der Lemma der "Grimerkerin", aniergegen, obne ben beben Namp ibres Briefs zu fennen und obne ren ibrer "boben" Minter ju miffen. Aber eine forgianige Erziebung und der Unterricht der besten Lebrer entmidelt das ren Raime des gabte, moblgefinliere, geffing und leiblich fruftige und reich andgestattete Rint gur berrich erblubenten Jungfran und gur höchften Frende bes Baters, ber in bem Befige biefer Tochter Treft und Erias findet fur tie Leiden, welche ibm fein einziger in gefegmäßiger Che erzengter Gebn bereitet. Stola auf ben Berth und die treffliche Emwidlung tiefer "natürlichen Tochter", läßt er diefelbe nach und nach öffentlich erscheinen, und bald wird das Berhältnig, in welchem fie zu ihm fieht, durch feine unvorsichtige Baterliebe ein "öffentliches Gebeimniß", das Jebermann bei hof und in der Stadt fennt, nur der Konig nicht, ber, wie es das Schickfal der Könige zu fein pflegt, das, was ihn am nachsten angeht, gerade gulest von Allen erfahrt. Dies lettere geschieht auf einer Jagdpartie, welche ber Berzog in dieser Absicht auf seinen Besitzungen veranstaltet und wobei er die

Einrichtungen fo getroffen bat, daß ber Konig in die Nabe bes einsamen Jagbschlosses geführt wird, welches "ben wonnevoll geheim vermahrten Schat, die Tochter bes Bergogs, die fcone Eugenie, verbirgt, die, bem Ronige unbefannt, auf flüchtigem Roffe als fühne Amazone Allen voran, an ber Jagb bes Biriches Theil genommen bat. Bei biefer Gelegenheit eröffnet nun ber Bergog bem Ronige, feinem Bermandten, bas Bebeinmiß feines Baterherzens und ben Bunfch, Die Tochter als Mitglied bes foniglichen Saufes burch bes Monarchen Sulb legitimirt zu feben, ba ber jungft erfolgte Tod ber Mutter bas foldem Alte im Wege stehende Sindernig beseitigt hat. Der Ronig findet fich bazu bereit, und als Eugenie, von einem furchtbaren Sturge, den fie in Folge ihrer Tollfühnheit beim Berunterfprengen von fteiler Bergestlippenhohe gethan, gludlich und unbeschädigt aus ihrer Dhumacht jum Leben ermacht, findet fie fich wieder als Tochter "bes Dheims eines Königs" und als "Nichte des großen Königs", der fie als folche anerkennt und ihr verspricht, daß er bald, "was hier geheim geschah, vor feines Sofes Augen wiederholen" werbe. Bis bahin aber forbert er von Bater und Tochter ftrenge Berfchwiegenheit. Denn "Miggunft lauert auf", und bas Staatsichiff, bas er zu fteuern berufen ift, befindet sich bereits in einer klippenumbrobten Wogenbrandung -

"wo felbft ber Steurer nicht ju retten weiß."

Wir ersahren zugleich als nähere Erklärung der bedrängten Lage des guten aber schwachen Königs aus seinem eigenen Munde, daß Parteihader den Hof und Staat unterwühlt, daß der Herzog selbst bisher auf der Seite seiner Gegner gestanden hat, und daß Er, der König, erwarte, daß die neue, jetzt von ihm aner-

bie Angaben in dem Stücke verschieden. Denn während der "König" sie als "die verehrte, nah verwandte, nur erst versstorbene" bezeichnet, und der Herzog sie "die hochbegabte, hochsgesinnte Frau" nennt (Akt I, Scene 1), hören wir von dem im Dienste des Herzogs stehenden "Secretair" über sie eine ganz andere Sprache sühren. In seinem Munde (Akt II, Scene 1) heißt sie nur "die stolze Frau, der dieses Kind, das ihr nur ihrer Neigung Schwäche vorzuwersen schien, ein Greuel war", und die daher auch dasselbe "nie anerkannt und kaum gesehen" hatte.

Eugenie wird anfangs als "ein unbedeutend, unbefanntes Kind" in einem alten entlegenen Jagbhause ihres Baters bes Bergogs, unter ber Leitung ber "Sofmeisterin", auferzogen, ohne den hohen Rang ihres Baters zu kennen und ohne von ihrer "boben" Mutter zu miffen. Aber eine forgfältige Erziehung und der Unterricht der besten Lehrer entwickelt das von Natur begabte, wohlgestaltete, geistig und leiblich fraftige und reich aus= gestattete Rind zur herrlich erblühenden Jungfrau und zur höchsten Freude des Baters, der in dem Besite Diefer Tochter Troft und Ersat findet für die Leiden, welche ihm fein einziger in gesehmäßiger Che erzeugter Sohn bereitet. Stolz auf ben Werth und die treffliche Entwicklung diefer "natürlichen Tochter", läßt er dieselbe nach und nach öffentlich erscheinen, und bald wird das Berhältnif, in welchem sie zu ihm fteht, durch feine unvorsichtige Vaterliebe ein "öffentliches Geheimniß", das Jeder= mann bei hof und in der Stadt tennt, nur der Ronig nicht, ber, wie es das Schickfal der Könige zu fein pflegt, das, mas ihn am nächsten angeht, gerade zulett von Allen erfährt. Dies lettere geschieht auf einer Jagdpartie, welche ber Bergog in dieser Absicht auf feinen Besitzungen veranstaltet und wobei er bie

Einrichtungen fo getroffen bat, bag ber Ronig in die Nabe bes einsamen Jagbichlosses geführt wird, welches "ben wonnevoll gebeim permahrten Schat", die Tochter bes Bergogs, die ichone Eugenie, verbirgt, die, dem Konige unbefannt, auf flüchtigem Roffe als fühne Amazone Allen voran, an der Jagd des hiriches Theil genommen hat. Bei biefer Belegenheit eröffnet nun ber Bergog bem Ronige, feinem Bermandten, das Gebeimnif feines Baterbergens und den Bunich, die Tochter als Mitglied bes foniglichen Saufes burch bes Monarchen Sulb legitimirt ju feben, da ber jungft erfolgte Tod ber Mutter bas folchem Atte im Wege stehende Sindernig befeitigt hat. Der Ronig findet fich bazu bereit, und als Eugenie, von einem furchtbaren Sturge, den fie in Folge ihrer Tollfühnheit beim Berunterfprengen von fteiler Bergestlippenhohe gethan, gludlich und unbeschädigt aus ihrer Dhnmacht zum Leben erwacht, findet fie fich wieder als Tochter "bes Dheims eines Königs" und als "Nichte des großen Königs", der fie als folche anerkennt und ihr verspricht, daß er bald, "was hier geheim geschah, vor feines hofes Augen wiederholen" merbe. Bis dahin aber fordert er von Bater und Tochter ftrenge Berichwiegenheit. Denn "Miggunft lauert auf", und bas Staatsichiff, bas er zu fteuern berufen ift, befindet fich bereits in einer klippenumdrohten Wogenbrandung -

"wo felbft ber Steurer nicht ju retten weiß."

Wir erfahren zugleich als nähere Erklärung der bedrängten Lage des guten aber schwachen Königs aus seinem eigenen Munde, daß Parteihader den Hof und Staat unterwühlt, daß der Herzog selbst bisher auf der Seite seiner Gegner gestanden hat, und daß Er, der König, erwarte, daß die neue, jetzt von ihm aner-

die Angaben in dem Stücke verschieden. Denn während der "König" sie als "die verehrte, nah verwandte, nur erst versstorbene" bezeichnet, und der Herzog sie "die hochbegabte, hochsgesinnte Frau" nennt (Akt I, Scene 1), hören wir von dem im Dienste des Herzogs stehenden "Secretair" über sie eine ganz andere Sprache führen. In seinem Munde (Akt II, Scene 1) heißt sie nur "die stolze Frau, der dieses Kind, das ihr nur ihrer Neigung Schwäche vorzuwersen schien, ein Greuel war", und die daher auch dasselbe "nie anerkannt und kaum gesehen" hatte.

Eugenie wird anfangs als "ein unbedeutend, unbefanntes Kind" in einem alten entlegenen Jagdhause ihres Baters bes Bergogs, unter ber Leitung ber "Sofmeifterin", auferzogen, ohne den hoben Rang ihres Baters zu kennen und ohne von ihrer "boben" Mutter zu miffen. Aber eine forgfältige Erziehung und der Unterricht der besten Lehrer entwickelt das von Natur begabte, wohlgestaltete, geiftig und leiblich fraftige und reich ausgestattete Rind zur herrlich erblübenden Jungfrau und zur höchsten Freude des Baters, der in dem Besitze dieser Tochter Troft und Erfat findet für die Leiben, welche ihm fein einziger in gesetymäßiger Che erzeugter Sohn bereitet. Stolz auf ben Werth und die treffliche Entwidlung diefer "natürlichen Tochter", läßt er dieselbe nach und nach öffentlich erscheinen, und bald wird das Berhältnig, in welchem fie zu ihm fteht, durch feine unporsichtige Baterliebe ein "öffentliches Geheimniß", das Jedermann bei Sof und in ber Stadt fennt, nur ber König nicht, ber, wie es das Schicksal ber Könige zu sein pflegt, das, mas ihn am nächsten angeht, gerade zulett von Allen erfährt. Dies lettere geschieht auf einer Jagdpartie, welche ber Bergog in biefer Absicht auf seinen Besitzungen veranstaltet und wobei er die

Einrichtungen fo getroffen bat, daß ber Ronig in die Nabe bes einsamen Jagbichlosses geführt wird, welches "ben wonnevoll gebeim permahrten Schap", Die Tochter bes Bergogs, Die fcone Eugenie, verbirgt, die, dem Konige unbekannt, auf flüchtigem Roffe als fühne Amazone Allen voran, an der Jagd des Sirfches Theil genommen bat. Bei biefer Belegenheit eröffnet nun ber Bergog bem Ronige, feinem Bermandten, bas Bebeinmiß feines Baterherzens und den Bunich, die Tochter als Mitalied des foniglichen Saufes burch bes Monarchen Sulb legitimirt gu feben, ba ber jungft erfolgte Tod ber Mutter bas foldem Atte im Wege stehende hindernig beseitigt hat. Der König findet fich bazu bereit, und als Eugenie, von einem furchtbaren Sturze, den fie in Folge ihrer Tollfühnheit beim Berunterfprengen von fteiler Bergestlippenbobe gethan, gludlich und unbeschädigt aus ihrer Dhnmacht zum Leben ermacht, findet fie fich wieder als Tochter "bes Oheims eines Königs" und als "Nichte des großen Königs", der fie als folche anerkennt und ihr verspricht, daß er bald, "was hier geheim geschah, vor feines Sofes Augen wiederholen" werde. Bis dahin aber forbert er von Bater und Tochter ftrenge Berichwiegenheit. Denn "Miggunft lauert auf", und bas Staatsichiff, bas er zu fteuern berufen ift, befindet sich bereits in einer klippenumdrobten Wogenbrandung —

"wo felbft ber Steurer nicht zu retten weiß."

Wir erfahren zugleich als nähere Erklärung der bedrängten Lage des guten aber schwachen Königs aus seinem eigenen Munde, daß Parteihader den Hof und Staat unterwühlt, daß der Herzog selbst bisher auf der Seite seiner Gegner gestanden hat, und daß Er, der König, erwarte, daß die neue, jetzt von ihm aners

. . .

. 30

die Angaben in dem Stücke verschieden. Denn während der "König" sie als "die verehrte, nah verwandte, nur erst versstorbene" bezeichnet, und der Herzog sie "die hochbegabte, hochzessinnte Frau" nennt (Akt I, Scene 1), hören wir von dem im Dienste des Herzogs stehenden "Secretair" über sie eine ganz andere Sprache sühren. In seinem Munde (Akt II, Scene 1) heißt sie nur "die stolze Frau, der dieses Kind, das ihr nur ihrer Neigung Schwäche vorzuwersen schien, ein Greuel war", und die daher auch dasselbe "nie anerkannt und kaum gesehen" hatte.

Eugenie wird anfangs als "ein unbedeutend, unbefanntes Rind" in einem alten entlegenen Jagdhaufe ihres Baters bes Bergogs, unter der Leitung der "Sofmeisterin", auferzogen, ohne den hohen Rang ihres Baters zu kennen und ohne von ihrer "boben" Mutter zu miffen. Aber eine forgfältige Erziehung und ber Unterricht der besten Lehrer entwickelt das von Natur begabte, wohlgestaltete, geistig und leiblich fraftige und reich ausgestattete Rind zur herrlich erblühenden Jungfrau und zur höchsten Freude des Baters, der in dem Besitze dieser Tochter Trost und Ersat findet für die Leiden, welche ihm fein einziger in gesetmäßiger Che erzeugter Sohn bereitet. Stolz auf ben Werth und die treffliche Entwicklung diefer "natürlichen Tochter", läft er dieselbe nach und nach öffentlich erscheinen, und bald wird das Berhältnig, in welchem fie ju ihm fteht, durch feine unvorsichtige Vaterliebe ein "öffentliches Geheimniß", das Jeder= mann bei hof und in der Stadt fennt, nur der Konig nicht, der, wie es das Schicksal der Könige zu fein pflegt, das, mas ihn am nächsten angeht, gerade zulett von Allen erfährt. Dies lettere geschieht auf einer Jagdpartie, welche der Bergog in diefer Absicht auf seinen Besitzungen veranstaltet und wobei er die

Einrichtungen fo getroffen bat, bag ber Ronig in die Nabe bes einsamen Jagbichloffes geführt wird, welches "ben wonnevoll gebeim permahrten Schat", die Tochter bes Bergogs, die icone Eugenie, verbirgt, Die, bem Ronige unbefannt, auf flüchtigem Roffe als fühne Amazone Allen voran, an der Jagd des Sirfches Theil genommen bat. Bei biefer Gelegenheit eröffnet nun ber Bergog bem Rönige, feinem Bermanbten, bas Gebeinmik feines Baterherzens und ben Bunich, die Tochter als Mitglied bes foniglichen Saufes durch des Monarchen Suld legitimirt zu feben, ba ber jungft erfolgte Tob ber Mutter bas foldem Atte im Wege stehende Sindernig beseitigt bat. Der Rönig findet fich bazu bereit, und als Eugenie, von einem furchtbaren Sturze, den fie in Folge ihrer Tollfühnheit beim Berunterfprengen von fteiler Bergestlippenhohe gethan, gludlich und unbeschädigt aus ihrer Dhnmacht jum Leben ermacht, findet fie fich wieder als Tochter "bes Oheims eines Königs" und als "Nichte des großen Königs", der fie als folche anerkennt und ihr verspricht, dag er bald, "was hier geheim geschah, vor seines Hofes Augen wiederholen" werde. Bis dahin aber fordert er von Bater und Tochter ftrenge Berfchwiegenheit. Denn "Miggunft lauert auf", und bas Staatsschiff, bas er zu fteuern berufen ift, befindet fich bereits in einer klippenumdrobten Wogenbrandung -

"wo felbst ber Steurer nicht zu retten weiß."

Wir erfahren zugleich als nähere Erklärung der bedrängten Lage des guten aber schwachen Königs aus seinem eigenen Munde, daß Parteihader den Hof und Staat unterwühlt, daß der Herzog selbst bisher auf der Seite seiner Gegner gestanden hat, und daß Er, der König, erwarte, daß die neue, jetzt von ihm aners

kannte Nichte dazu beitragen werde, ihm des Baters "Herz und Stimme zu erhalten". Beide sollen sich "neben ihn in's Chor der Treuen stellen, die an seiner Seite das Rechte, das Bestänbige beschützen". "Das Beständige", d. h. das Hergebrachte, gegen welches von unten her die Revolution, in welcher der Monarch natürlich nur das Streben nach absoluter Gleichmacherei sieht, mit drohendem Wellenschlage andringt, während "der Zwist, der Große gegen Große reizt" —

— "bon innen Das Schiff burchbohrt, bas gegen äufi're Wellen Geschlossen kampfend nur fich halten kann."

Durch ben Bergog, ihren Bater erfährt Eugenie barauf, bak ber König "zu gut ift", daß "feine Milbe Bermegenheit erzeugt", bak Strenge gegen bie Repolutionare Noth thue, bak es eine Bartei folder enticiedener Strenge giebt, ju welcher ber Ber= jog gahlt, auf beren Stimme aber ber Ronig nicht horen wolle, ber bei all feiner Bute und eblen Gefinnung doch als Regent nicht an seinem Blate sei, und in dem sich die ehemalige Kraft feines alten Belbenftammes, beffen "fpater Zweig" er ift, verleugne. So wird Eugenie in bemfelben Augenblide, welchen ber Bater fo beiß ersehnt hat, in die Wirbel der Sorgen und Intriquen von Sof und Staat, - "ber Welt gebrangter Boffe" nennt es ber Bergog, - hineingeriffen, und mit Schmerg fieht ber Lettere burch die Erhebung seiner Tochter bas Paradies ber Unschuld, das seine Tochter bisber umgab, und zu dem er felbst fich aus jenem wirren und gefahrvollen Treiben zu retten liebte, zerstört.

Aber ganz anders empfindet Eugenie. In dieser acht aristofratischen Seele, in diesem Erzeugnisse ber Sünde ber großen Welt, lebt ber stolze Geist ihrer Mutter. Keine Regung schwäch- licher Sentimentalität mindert die Befriedigung, welche die Entbedung ihres hohen Ranges, die Aussicht auf die nahe Anerstennung desselben ihr gewährt hat. Der Gedanke, daß ihr König selbst, "der große König", wie sie ihn nennt, gestehen muß, daß er ihrer bedürfe, die Aussicht, daß sie zum Handeln berufen, daß sie bestimmt sei:

"Mit hocherhob'nen, hochbegludten Mannern Gewalt'ges Anfehn, witrb'gen Einfluß"

zu theilen, erscheint ihr als "reizender Gewinn für edle Seelen", als hohes Glück gegen ihres bisherigen "Daseins Unbedeutensheit". Eingeweiht in die Sorgen, Gedanken und Pläne des Baters, theilnehmend an jeder großen Handlung, "die den Bater dem Könige und dem Reiche theurer macht", will sie "das Recht vollbürtiger Kindschaft rühmlich sich erwerben". Man sieht: in diesem achtzehnjährigen Mädchen ist die Anlage gezeichnet zu einer Herschentur, wie sie die Geschichte in einer Elisabeth oder in einer Katharina aufzeigt, und der lebensersahrene Weltsmann und Politiker, der Herzog, erscheint schwächer als die jusgendliche Tochter. Er muß bekennen:

"Wir tauschten sonberbar bie Pflichten um: Ich soll bich leiten und bu leitest mich!"

Nur eine einzige Sorge erfüllt Eugenie in diesem Augenblicke, und diese Sorge ist eine acht weibliche. Ein berühmter Theologe und Kanzelredner pflegte zu sagen: "Fast alle Frauen benken, selbst wenn sie sich das Paradies und die ewige Seeligfeit vorstellen, in ihrem innersten Herzen in der Regel zuerst daran, wie sie dort wohl gekleidet sein werden". Ganz ebenso ergeht es Eugenie in ihrem Falle. Zwar bezeichnet sie selbst

ihre Sorge für solches Aeußerliche als "mädchenhafte Schwachheit", aber dieser Zug liegt tieser in ihrer Natur, als sie weiß, er liegt begründet in ihrem eigensten Besen, das sich später in den bedeutungsvollen Worten Ausdruck giebt, mit denen sie den Gedanken eines bescheidenen aber dauernden Glückes von sich weist:

"hinweg bie Dauer, wenn ber Glang erloich!"

Das Geburtssest des Königs, an welchem die seierliche Staatsaftion ihrer Anerkennung als königliche Prinzessen vor sich gehen soll, ist nahe bevorstehend, so nahe, daß ihr sosort die schwere Sorge aussteigt, wie und ob es möglich sein werde, die dazu nöthige Kleidung und Ausschmückung ihrer Person in so kurzer Frist zu beschaffen:

> — "ber große Tag ift nah, Zu nah um Alles würdig zu bereiten; Und was von Stoffen, Stiderei und Spiten, Was von Juwelen mich umgeben soll, Wie kann's geschafft, wie kann's vollendet werden?"

In ihrem Entzüden über ihre Erhebung hat sie vergessen, daß bereits der König diese ihre Sorge von ihr hinweggenommen hat durch die galante Erklärung, daß zwar ihre Schönheit als höchste Zierde genüge, um an dem bevorstehenden Ehrentage "aller Augen auf ihr ruhen zu machen", daß aber auch von Bater und König noch außerdem dafür gesorgt werden solle: "daß der Schmuck der Fürstin würdig sei". So ersährt sie denn auch jetzt von dem Bater auf jene ihre besorgte Frage, daß bereits "alles was sie bedürse" angeschafft und unerwartet reiche Gaben in einem edlen Schreine bereit liegen, den er ihr zussenden werde und zu dem er ihr den Schlüssel schon jetzt übers

giebt, doch mit der Bedingung, die er ihr "als leichte Prüfung", als Borbild "mancher kunftig schweren" auferlegt: den Schrein nicht eher aufzuschließen und das Geheimniß ihres Ranges und ihrer bevorstehenden Erhebung Niemand anzuvertrauen, als bis der Bater sie wiedergesehen habe.

Als Grund dieses Berlangens eröffnet ber Herzog ihr, daß sein eigener wüster Sohn "sie und ihr Schickfal neibisch um- laure", der ihr schon "den kleinen Theil der Güter, der ihr bisher schuldigermaaßen zugewandt worden", mißgönne.

> "Erführ' er, bag bu höher nun empor Durch unfres Königs Gunft gehoben, balb In manchem Recht bich gleich ihm ftellen könntest, Wie milft' er wüthen! Würb' er tildisch nicht Den schönen Schritt zu hindern alles thun?"

Eugenie findet die Brufung für ein Madchen hart, verspricht aber dem Bater, fie ju besteben.

Der Dichter hat an das Nichthalten dieses Versprechens die tragische Schuld Eugeniens geknüpft, jenen kleinen Fehler, jenes "leichte Vergehen", dessen sie später sich allein schuldig bekennt: daß sie gesehen und gesprochen, was ihr zu sprechen und zu sehen verboten war. Aber dieser Faden ist zu schwach, um daraus die tödtliche Schlinge einer tragischen Verschuldung zu machen. Dem Herzoge geht es wie dem Könige: er weiß nicht, daß, was er tieses Geheimniß wähnt, bereits aller Welt und vor allem Demjenigen bekannt ist, vor dem er es am meisten verborgen gehalten wissen wilk, seinem wüsten Sohne, in dessen Solde des Herzogs eigner vertrautester Diener, der "Secretair" steht. Dieser Secretair ist der Verlobte von Eugenien's mütterlicher Freundin und Erzieherin, der "Hosmeisterin", und wir ersahren aus dem Zwie-

gespräche der Beiden zu Ansange des zweiten Altes, daß er und sein Spießgeselle, der Sohn des Herzogs, auf den von ihnen erwarteten Fall einer Anerkennung Eugenien's längst ihre Maaß= regeln genommen haben. Dieser Fall steht jest nahe bevor, und die Verbündeten sind entschlossen, zum Aeußersten zu schreiten.

Die blinden Bewunderer Goethe's haben es als ein poetisches Berdienst Goethe's hervorgehoben, daß hier wie überall in seinen Dichtungen die Bertreter des bosen Prinzips nie unedel, gemein und verächtlich erscheinen, und haben den "Secretair" "eine tüchtige, gesunde, praktische Ratur" genannt, welche die Lielt ninnnt, wie sie liegt, "nicht ohne den zarteren Bedürsnissen des Oerzens zu huldigen!" Ja, sie behaupten, daß es nicht "rohe Selbstsucht sei", was die unglückliche Jungsrau so erbarnungstos in's Clend stürze!

Man trant feinen Augen nicht, wenn man folche Dinge lieft. Gerade umgelehrt! in feiner Dichtung alter und neuer Zeit ift Die gemeinste Gelbstsucht, Die emporendfte Berlangnung jedes ebleren Gefühlt gegenüber bem brutalften Egoismus in jo icamtofer Weise bandelnd aufgetreten, als in biefer Dichtung Goethe's. Und biese Frechbeit wirft nur um so beleidigender, je glätter und gebildeter die Form und Sprache find, in welcher fie vor uns erscheint. Die innerliche Fäulnift der bier dargestellten Welt wird nur noch widerlicher durch den Moichusgeruch, mit dem fie parfümirt ist. Der Secretair int ein Schurte, wenn es je einen gegeben hat. Geine eigene Geliebte, die Hofmeisterin, wirft ibm vor, daß er an seinem Herrn, dem edlen Herzoge, verratherisch handle, indem er fich beimlich zur Partei des Sohnes gesellt habe. Aber freilich, in einer Belt, wo eine Bertreterin des tugendhaften Bringips felbst fich zu ber Gottlofigkeit bes Ausipruchs versteiat:

Ė.

— "Benn bas Waltenbe (b. i. Gott) Berbrechen zu begünst'gen scheinen mag, So nennen wir es Zusall; boch ber Mensch, Der ganz besonnen solche That erwählt, Er ist ein —"

Ich wette Tausend gegen Eins, kein Mensch von gesundem Gestühl und Berstande wird errathen, was für eine Bezeichnung hier im Munde der "wohlgesinnten Frau" statt der nothwensdigen: ein Schurke oder ein Teusel, folgt. Aber so grob ist diese gebildete Welt nicht: die "wohlgesinnte Frau" nennt einen solchen Menschen, der sich mit vollem Bewußtsein zu tücksichem Berrath an seinem Herrn und zur Begünstigung eines schweren Berbrechens, und zwar aus eigennützigster Absicht entschließt, ein — "Räthsel!"

Der Busammenhang ift biefer. Der Berrather bat mit bem Sohne bes Bergogs feinen Sandel abgeschloffen, und eilt nun, ber Hofmeisterin, feiner Berlobten, die Nachricht zu bringen, daß der ihm versprochene Breis, den sie durch Theilnahme an bem Berbrechen mit verdienen helfen foll, ihre langerwünschte Berbindung endlich ermögliche. Diefer Breis, beffen einzelne Bestandtheile; ein behaglich ausgestattetes Saus für den Binteraufenthalt in ber Stadt (Baris), Saus, Barten und Grundbesit auf dem Lande für Frühling und Sommer, "wobei noch manche Rente gar bequem vergonnt durch Sparfamteit ein ficheres Blud zu fteigern", er moblgefällig aufzählt. - foll gezahlt werden von bem Sohne bes Bergogs fur die Befeitigung Gugeniens. Die Sofmeisterin foll die ihr anvertraute Bergogstochter entführen, fie "nach den Infeln" (b. h. nach Capenne) bringen und so aus ber Welt verschwinden laffen. Der eble Secretair stellt seiner Helfershelferin, welche sich anfangs entschieden weis gert, lebboit vor, daß der imme hand jest, wo der Geryng die Anertennung Eugenien's ververeite, zu frichem Enrichtuf "gezweinzen" der Wenn die Holmenkerm aunge von der Welt geichieben "den Berth der Erdengmer in Misterlichem Stune gering anichtige, in nige man draußen, in der Beit, felchen eblen Schaft bester":

Der Smer neiber ihn dem Seon, der Sohn Bereibner seines Barris Javer, Beidern Sanzweit im ungeneifes Konn und Toe Und dereichen. Seibil der Seiftinge sergifte Westen er freiben seil und freet nam Geid. Bereibner man d dem Brusen, der sin find und Als and her Sohnender nicht gefallen aufen will. Die Schweiter nicht gefallen aufen will. Die eingebrungen ihm des Seitcheil stimmtern? Man stelle fich an seinen Man und nicht ihm seine.

Aber, antwortet die Poimeisterm dieser "tücktigen, gesunden praktischen Ratur", der Brinz ist sa schon sest em reicher Fürsk, und wird es später nach des Baters Tode zum Uebermans, warum misgönnt er einer so "holden Schwester" einen Theil der Güter? Die Erwiderung, welche der würdige Genosse des Brinzen darauf zieht, ist vielleicht das Stürkste, was unstittliche Selbstäncht semals zewagt har:

"Billürtich bendein ift des Nechen Stüd! Er widerspricht der Fordrung der Rauer, Der Stimme des Geseges, der Bermunit, Und svender an den Zusall seine Saben. Unendlicher Berichwendung Sind ungemessne Süter wünschenswertb!" Darum muß Eugenie aus dem Wege, weil sie jenes "Glüd" seines Patrons zu mindern droht. "Daran ist nichts zu ändern", sett er ruhig hinzu, "und kannst Du nicht mit uns wirken, so gieb uns auf!" Die Hofmeisterin fordert Bedenkzeit. Er kann sie nicht gewähren, denn es ist Gefahr im Berzuge. Die Anerkennung Eugenien's steht vor der Thür. Er und der Prinz wissen, "daß Kleider und Juwelen schon im prächtigen Kasten eingeschlossen bereit stehen", zu dem der Herzog selbst den Schlissel hat und ein Geheimniß zu verwahren glaubt —

"Bir aber wiffen's wohl und find gerüftet. Gefchehen muß nun ichnell bas Ueberlegte!"

Bergebens verweist ihn die Freundin auf die Rache Gottes, der die Unschuld schütze. Der hartgesottene Bösewicht, oder wie die Goethomanen ihn nennen, "die tüchtige, gesunde, praktische Natur, welche die Welt nimmt, wie sie liegt", erwidert darauf in den wohlsautenosten Bersen:

"Wer wagt ein Herrschenbes zu läugnen, das Sich vorbehält, den Ausgang unsere Thaten Rach seinem eignen Willen zu bestimmen?
Doch wer hat sich zu seinem hohen Rath
Gesellen dürsen? Wer Geset und Regel,
Wonach es ordnend spricht, erkennen mögen?
Berstand empfingen wir, uns milndig selbst
Im ird'schen Element zurecht zu finden,
Und was uns nützt, ist unser höchstes Recht!"

Als endlich die Freundin ihm erklärt, daß sie zu dem Berbrechen nicht mitwirken, daß sie vielmehr die Entführung Eugenien's nach Kräften verhindern wolle, spielt er seinen letzten Trumpf mit kühlem Muthe aus. "D meine Gute", ruft er ihr zu, wenn du die "dulte Toduer" unde enrädern diffe, mas das Mildeske ist, oder, wenn du uns regendure verrärdst, — de vergisten wir fie!

Geneg, der Seineram feine die Selt, in der er lebt, und neu haben allen Genati ibm zu glanden, daß ür fü, mir er fir fidildert. Aber fein Seinbeidigen der französischen Revolution hat der Anthonendraften und bei finne Genedizigten des greigen Strafgerichte, welches durch ür an derbei ümlich des uns Mark vonfanzen Welt wellzogen ward, überter denom, aus est bier Goethe gerham dan!

Nicht wie dessen, wenn und um ein zum Thei, übeimedmerscher als der Seinemm, sit die Speimerkum, some Seinendem mehre die Gestire, die "direm Ludinge" von den Seinendem direkt, "diem lunge" feinnt, odne, wer ihre Wicht es ersendem, direm Herm, dem Herpage daren Angeige zu maden. Im die Genesien zu bestämmtigen, mil sie sest vonrykens durch gang allgemeine Gesinde und undestimmte Andenmigen über die Gestal beder Stellung Engenen zu denegen sieden, fremilig mit ihre Legitimitung zu verzichen, odne sin dach verbeiten zu limmen, die derse sollte Andenmigen gar nacht verstehen, geschweize denn ihnen Seige leifen tiene

Es frigt die Soene, welche Kuntoch derpektelt der. Der verligierseme Practischeren und den Schundfaden werd gebrucht, und Engene erfährt von der Helmerkeite, das dies von derhause Jahren und der Keltenmann verligierig unterrichtet, das alse des Gedeinmis, welches sie dewehren fell, keins mehr ihr — das es und Andere, das es die Helmerken vorlig, die eben damm des Serbeiben der Ungelesteitigen felmieden, verschweige die Gemessen des Gereichers. Engenne sieht alle um Recht keinen Gennet, nerstung sie der Genessen Genessen der Ingeles den Genessen felt alle um Recht keinen Gennet, nerstullt sie fich den Gennst verlagen fall, der errbeigenn mütters lichen Fremden und sich kließ iden jest die verbeigenen Gere-

lichkeiten zu zeigen. Sie öffnet also ben Schrein und schmudt fich unter Beihülfe ber Freundin mit ben Gaben, beren Bracht und Reichthum fie entzuden, und unter benen fchlieflich "bas Ordensband der erften Fürstentochter" ihr Entzuden bis gum Rausche steigert. Bergebens daß ihr die hofmeisterin von "Gefahr", von "Sorgendrang", von Meuchelmord und Tod fpricht. Engenie, beren alleiniges fie beberrichenbes Bathos, Glang und Raugeshoheit mit Dachtstellung und Berricherthum verbunden, bilden, fie tann folche Barnung nicht hören, nicht versteben in einem Momente, wo fie fich burch jene außern Zeichen bereits im Bollbesitze biefer für fie bochften Suter erblickt, und es ift ein Beweis für die febr unvollständige Renntnig des Befens ihres Böglings von Seiten ber Sofmeifterin, wenn biefe auch nur einen Augenblick hoffen tann, burch unbestimmte Andeutung Eugenien, zumal in Diesem Zeit= puntt, gur Entfagung gu bewegen.

Das Berbrechen wird ausgeführt, und die Hofmeisterin leiht bazu ihre Hand. Eugenie wird von ihr nach der Meereshasensstadt entführt, um von dort aus nach den Inseln gebracht zu werden, deren mörderisches Fieberklima ihren baldigen Tod versspricht. Die Hosmeisterin ist mit einer königlichen Bollmacht versehen, die wahrscheinlich — wie so oft in den Tagen des sunfzehnten Ludwig — betrügerisch erschlichen, alle Behörden des Reichs anweist, Eugenien ganz nach dem Willen ihrer Begleiterin zu behandeln. Der erste, dem wir sie die Bollmacht zeigen sehen, ist der Gerichtsrath, der sofort erkennt, daß hier nicht "von Recht und Gericht", sondern von entseslicher Gewalt die Rede ist, der aber "mit jenen Mächten, die sich solche Handlung erslauben dürsen, kaum zu rechten wagt", da ja "Sorge, Furcht vor größern llebeln die nüslich ungerechten Thaten abnöthige!"

bu die "holde Tochter" nicht entführen hilfst, was das Milbeste ist, oder, wenn du uns irgendwie verräthst, — so vergiften wir sie!

Gewiß, der Secretair kennt die Welt, in der er lebt, und wir haben allen Grund ihm zu glauben, daß sie ist, wie er sie schildert. Aber kein Bertheidiger der französischen Revolution hat die Nothwendigkeit und heilsame Gerechtigkeit des großen Strafsgerichts, welches durch sie an dieser sittlich bis in's Mark versfaulten Welt vollzogen ward, stärker betont, als es hier Goethe gethan hat!

Nicht viel besser, wenn auch um ein gut Theil schönrednerischer als der Secretair, ist die Hosmeisterin, seine Freundin, welche die Gesahr, die "ihrem Lieblinge" von den Berbrechern droht, "schon lange" kennt, ohne, wie ihre Pflicht es ersorderte, ihrem Herrn, dem Herzoge davon Anzeige zu machen. Um ihr Gewissen zu beschwichtigen, will sie jetzt wenigstens durch ganz allgemeine Gründe und unbestimmte Andeutungen über die Gesahr hoher Stellung Eugenien zu bewegen suchen, freiwillig auf ihre Legitimirung zu verzichten, ohne sich doch verhehlen zu können, daß diese solche Andeutungen gar nicht verstehen, geschweige denn ihnen Folge leisten kann.

Es folgt die Scene, welche Kaulbach dargestellt hat. Der verschlossene Prachtschrein mit den Schmuckachen wird gebracht, und Eugenie erfährt von der Hosmeisterin, daß diese von seinem Inhalt und bessen Bestimmung vollständig unterrichtet, daß also das Geheimniß, welches sie bewahren soll, keins mehr ist; — daß es auch Andere, daß es die Feinde wissen, die eben darum das Berderben der Unglückseeligen schmieden, verschweigt die Genossin des Verräthers. Eugenie sieht also mit Recht keinen Grund, weshalb sie sich den Genuß versagen soll, der einzigen mütterslichen Freundin und sich selbst schon jetzt die verborgenen Herrslichen Freundin und sich selbst schon jetzt die verborgenen Herrslichen

lichkeiten zu zeigen. Sie öffnet alfo ben Schrein und fcmudt fich unter Beihülfe ber Freundin mit den Gaben, beren Bracht und Reichthum fie entzuden, und unter benen folieglich "bas Ordensband der erften Rürftentochter" ibr Entzuden bis gum Rausche steigert. Bergebens daß ihr die hofmeisterin von "Gefahr", von "Sorgenbrang", von Meuchelmord und Tob fpricht. Eugenie, beren alleiniges fie beberrichenbes Bathos, Glang und Raugeshoheit mit Machtftellung und Berricherthum verbunden, bilben, fie tann folche Warnung nicht boren, nicht versteben in einem Momente, wo fie fich burch jene außern Reichen bereits im Bollbefite biefer fur fie bochften Guter erblicht, und es ift ein Beweis für die fehr unvollständige Renntnig bes Wefens ihres Boglings von Seiten ber Sofmeisterin, wenn diese auch nur einen Augenblid hoffen tann, burch unbestimmte Andeutung Eugenien, zumal in biefem Reitpuntt, gur Entfagung gu bewegen.

Das Berbrechen wird ausgeführt, und die Hofmeisterin leiht dazu ihre Hand. Eugenie wird von ihr nach der Meereshasensstadt entsührt, um von dort aus nach den Inseln gebracht zu werden, deren mörderisches Fieberklima ihren baldigen Tod versspricht. Die Hosmeisterin ist mit einer königlichen Bollmacht versehen, die wahrscheinlich — wie so oft in den Tagen des sunfzehnten Ludwig — betrügerisch erschlichen, alle Behörden des Reichs anweist, Eugenien ganz nach dem Willen ihrer Begleiterin zu behandeln. Der erste, dem wir sie die Bollmacht zeigen sehen, ist der Gerichtsrath, der sofort erkennt, daß hier nicht "von Recht und Gericht", sondern von entsetzlicher Gewalt die Rede ist, der aber "mit jenen Mächten, die sich solche Handlung erslauben dürsen, kaum zu rechten wagt", da ja "Sorge, Furcht vor größern Uebeln die nützlich ungerechten Thaten abnöthige!"

bu die "holbe Tochter" nicht entführen hilfst, was das Milbeste ist, oder, wenn du uns irgendwie verräthst, — so vergiften wir sie!

Gewiß, der Secretair kennt die Welt, in der er lebt, und wir haben allen Grund ihm zu glauben, daß sie ist, wie er sie schildert. Aber kein Bertheidiger der französischen Revolution hat die Nothwendigkeit und heilsame Gerechtigkeit des großen Strafsgerichts, welches durch sie an dieser sittlich bis in's Mark versfaulten Welt vollzogen ward, stärker betont, als es hier Goethe gethan hat!

Richt viel besser, wenn auch um ein gut Theil schönrednerischer als der Secretair, ist die Hosmeisterin, seine Freundin, welche die Gesahr, die "ihrem Lieblinge" von den Berbrechern droht, "schon lange" kennt, ohne, wie ihre Pflicht es ersorderte, ihrem Herrn, dem Herzoge davon Anzeige zu machen. Um ihr Gewissen zu beschwichtigen, will sie jetzt wenigstens durch ganz allgemeine Gründe und unbestimmte Andeutungen über die Gesahr hoher Stellung Eugenien zu bewegen suchen, freiwillig auf ihre Legistimirung zu verzichten, ohne sich doch verhehlen zu können, daß diese solche Andeutungen gar nicht verstehen, geschweige denn ihnen Folge leisten kann.

Es folgt die Scene, welche Kaulbach dargestellt hat. Der verschlossene Prachtschrein mit den Schmucksachen wird gebracht, und Eugenie erfährt von der Hosmeisterin, daß diese von seinem Inhalt und dessen Bestimmung vollständig unterrichtet, daß also das Geheimniß, welches sie bewahren soll, keins mehr ist; — daß es auch Andere, daß es die Feinde wissen, die eben darum das Berderben der Unglückseeligen schmieden, verschweigt die Genossin des Berräthers. Eugenie sieht also mit Recht keinen Grund, weshalb sie sich den Genuß versagen soll, der einzigen mütterslichen Freundin und sich selbst schon jetzt die verborgenen Herrs

lichkeiten zu zeigen. Sie öffnet alfo ben Schrein und schmudt fich unter Beihülfe ber Freundin mit ben Gaben, beren Bracht und Reichthum fie entzüden, und unter benen schlieglich "bas Ordensband ber erften Fürstentochter" ihr Entzuden bis zum Rausche steigert. Bergebens daß ihr die Hofmeisterin von "Gefahr", von "Sorgendrang", von Meuchelmord und Tod fpricht. Eugenie, beren alleiniges fie beberrichenbes Bathos, Glang und Raugeshoheit mit Machtstellung und Berricherthum verbunden, bilben, fie tann folche Warnung nicht hören, nicht versteben in einem Momente, wo fie fich burch jene außern Zeichen bereits im Bollbefite biefer fur fie bochften Guter erblidt, und es ift ein Beweis für bie fehr unvollständige Renntnig des Wefens ihres Boglings von Seiten ber Sofmeifterin, wenn biefe auch nur einen Augenblick hoffen tann, burch unbestimmte Andeutung Eugenien, zumal in Diesem Reitpuntt, gur Entfagung gu bewegen.

Das Berbrechen wird ausgeführt, und die Hofmeisterin leiht dazu ihre Hand. Eugenie wird von ihr nach der Meereshafenstadt entführt, um von dort aus nach den Inseln gebracht zu werden, deren mörderisches Fieberklima ihren baldigen Tod versspricht. Die Hofmeisterin ist mit einer königlichen Bollmacht versehen, die wahrscheinlich — wie so oft in den Tagen des funszehnten Ludwig — betrügerisch erschlichen, alle Behörden des Reichs anweist, Eugenien ganz nach dem Willen ihrer Begleiterin zu behandeln. Der erste, dem wir sie die Bollmacht zeigen sehen, ist der Gerichtsrath, der sofort erkennt, daß hier nicht "von Recht und Gericht", sondern von entsetzlicher Gewalt die Rede ist, der aber "mit jenen Mächten, die sich solche Handlung erslauben dürsen, kaum zu rechten wagt", da ja "Sorge, Furcht vor größern Uebeln die nüsslich ungerechten Thaten abnöthige!"

du die "holde Tochter" nicht entführen hilfft, was das Milbeste ist, oder, wenn du uns irgendwie verräthst, — so vergiften wir sie!

Gewiß, der Secretair kennt die Welt, in der er lebt, und wir haben allen Grund ihm zu glauben, daß sie ist, wie er sie schildert. Aber kein Bertheidiger der französischen Revolution hat die Nothwendigkeit und heilsame Gerechtigkeit des großen Strafsgerichts, welches durch sie an dieser sittlich bis in's Mark versfaulten Welt vollzogen ward, stärker betont, als es hier Goethe gethan hat!

Richt viel besser, wenn auch um ein gut Theil schönrednerischer als der Secretair, ist die Hosmeisterin, seine Freundin, welche die Gesahr, die "ihrem Lieblinge" von den Berbrechern droht, "schon lange" kennt, ohne, wie ihre Pflicht es ersorderte, ihrem Herrn, dem Herzoge davon Anzeige zu machen. Um ihr Gewissen zu beschwichtigen, will sie jest wenigstens durch ganz allgemeine Gründe und unbestimmte Andeutungen über die Gesahr hoher Stellung Eugenien zu bewegen suchen, freiwillig auf ihre Legitimirung zu verzichten, ohne sich doch verhehlen zu können, daß diese solche Andeutungen gar nicht verstehen, geschweige denn ihnen Folge leisten kann.

Es folgt die Scene, welche Kaulbach dargestellt hat. Der verschlossene Prachtschrein mit den Schmucksachen wird gebracht, und Eugenie erfährt von der Hosmeisterin, daß diese von seinem Inhalt und dessen Bestimmung vollständig unterrichtet, daß also das Geheimniß, welches sie bewahren soll, keins mehr ist; — daß es auch Andere, daß es die Feinde wissen, die eben darum das Berderben der Unglückseeligen schmieden, verschweigt die Genossin des Berräthers. Eugenie sieht also mit Recht keinen Grund, weshalb sie sich den Genuß versagen soll, der einzigen mütterslichen Freundin und sich selbst schon jetzt die verborgenen Herrs

lichkeiten zu zeigen. Sie öffnet also ben Schrein und schmudt fich unter Beibulfe ber Freundin mit ben Gaben, beren Bracht und Reichthum fie entzuden, und unter benen fcblieglich "bas Ordensband ber erften Surftentochter" ihr Entzuden bis zum Rausche steigert. Bergebens daß ihr die hofmeisterin von "Gefahr", von "Sorgendrang", von Meuchelmord und Tod fpricht. Eugenie, beren alleiniges fie beherrichendes Bathos, Glang und Raugeshoheit mit Machtftellung und Berricherthum verbunden, bilben, fie tann folche Warnung nicht hören, nicht versteben in einem Momente, wo sie sich burch jene außern Zeichen bereits im Bollbesite biefer für fie bochften Guter erblidt, und es ift ein Beweis für bie fehr unvollständige Renntnig bes Wefens ihres Boglings von Seiten ber Sofmeisterin, wenn diese auch nur einen Augenblick hoffen tann, burch unbestimmte Andeutung Eugenien, zumal in biefem Zeitpuntt, gur Entfagung gu bewegen.

Das Berbrechen wird ausgeführt, und die Hofmeisterin leiht bazu ihre Hand. Eugenie wird von ihr nach der Meereshasenstadt entstührt, um von dort aus nach den Inseln gebracht zu werden, deren mörderisches Fieberklima ihren baldigen Tod versspricht. Die Hosmisterin ist mit einer königlichen Bollmacht versehen, die wahrscheinlich — wie so oft in den Tagen des sunfzehnten Ludwig — betrügerisch erschlichen, alle Behörden des Reichs anweist, Eugenien ganz nach dem Willen ihrer Begleiterin zu behandeln. Der erste, dem wir sie die Bollmacht zeigen sehen, ist der Gerichtsrath, der sofort erkennt, daß hier nicht "von Recht und Gericht", sondern von entsetzlicher Gewalt die Rede ist, der aber "mit jenen Mächten, die sich solche Handlung erslauben dürsen, kaum zu rechten wagt", da ja "Sorge, Furcht vor größern Uebeln die nütslich ungerechten Thaten abnöthige!"

:

Die Hofmeisterin entwickelt ibm, in gang allgemein unklaren Phrasen, wie "ein erzürnter Gott (!)" dies Rind als des haders Apfel zwischen zwei streitende Barteien geworfen habe. bie wir aus bem Munde bes Secretairs gang genau erfahren haben, um welche niedrigen Intereffen es fich handelt, konnen diese Bhrasen ebensowenig wie ber Gerichtsrath versteben. Dieser nun - fo municht die "wohlgefinnte Frau", die ihren Auftrag gern vollziehen möchte, ohne ihren Liebling in bas offene Grab Capenne's zu begleiten, mobin auch fie felbst zu geben wenig Luft bat. - foll Eugenien überreben, ihrem Stande zu entfagen und durch eine Che mit einem Bürgerlichen Diefe Entfagung unwiderruflich zu befräftigen. Denn dies fei bas einzige Mittel, bas fie retten tonne. Der Gerichtsrath entschließt fich ber Erzieherin zu willfahren. Aber er scheitert zunächst an Eugenien's Festigkeit. Bergeblich schildert er ihr das Furchtbare des Orts. mobin man fie gu führen im Begriff ift, mit ben glübenbften Farben. Die bebergte Fürstentochter fordert vielmehr ibn, ben Mann bes Rechts, auf, fie zu retten vor ber rechtlofen Gewalt, die ihr geschieht. "Was ist" - so ruft sie ihm zu -

> "Bas ift Gefet und Orbnung, tonnen fie Der Unschulb Kindertage nicht beschilten! Ber seid benn ihr, die ihr mit leerem Stolz Durch's Recht Gewalt zu bandgen Euch berühmt?"

Die Fürstentochter muß erfahren, daß es in dem Reiche ihres Oheims des "großen Königs" kein Gesetz und Recht giebt, welsches über die mittleren Schichten hinaufreicht zu den obersten Gewalten, oder, wie der Gerichtsrath sich ausdrückt:

"Bas broben fich in ungemeff'nen Räumen Gewaltig feltfam bin und ber bewegt,

Belebt und töbtet ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maß, nach andrer Zahl Bielleicht berechnet, bleibt uns räthselhaft."

In gutes schlichtes Deutsch übertragen heißt bas nichts anderes, als: gegen einen vom Könige einmal vollzogenen Lettre de cachet, auch wenn der König ihn in blanco unterzeichnet hat, giebt es in Frankreich keine Hüsse.

Endlich nach langen Umschweisen tritt der Gerichtsrath mit jenem von der Hosmeisterin angegebenen Borschlage zur Rettung hervor, ja er thut noch mehr, er selbst bietet der Unglücklichen seine Hand an. Engenie, obschon nicht ohne Empfindung für diesen Edelmuth, schlägt dennoch diese Art der Rettung aus. Auch das Zureden der sophistissirenden Hosmeisterin bleibt wirstungslos. Denn:

"Unmöglich ift, was Eble nicht vermögen!"

Und es ist ein Meisterzug in der Charakteristik Eugenien's, daß dies stolze Fürstenkind, welcher der Begriff der Standesehre tief im Blute liegt, inmitten ihrer gränzenlosen Angst und Todesnoth am Rande des sichern Untergangs doch noch Spannkraft
und Schärse des Geistes in genügendem Maaße behält, um die
"salschen Reden" des argen Weibes, als das was sie sind, zu
erkennen und zu widerlegen. In diesem Schlußakte entwickelt
überhaupt Eugenie sich zur wahren Hoheit eines wirklichen
lebensvollen Charakters. Verlassen won aller menschlichen Hülfe
und in die Hand eines falschen Weibes gegeben, das mit einem
"Talisman" zu ihrem Untergange gewaffnet ist, bessen Macht
kein Mensch Trotz zu bieten wagt, aus schwindelnder Höche des
Glücks, das sie von Kindheit auf "gehegt und gepstegt", in
unentstiehbare schrecklichste Noth hinabgestoßen, verlassen doch

ihr Stolz und das Gefühl der Bürde und des hohen Adels ihres Blutes das jugendliche Geschöpf teinen Augenblick. Sie stellen Eugenie hoch über ihre Hosmeisterin, die im Grunde nur für sich selbst fürchtend und vor den Schrecknissen der "Inseln" zurückbebend, zuletzt in Buth geräth über die Festigkeit ihres Böglings und sich sogar so weit vergist, die letzte rührende Bitte der Unglücklichen und ihre ergreisende Mahnung an srühere Zeiten, mit der sie der Berderberin zu Füßen fällt, als "Spott" und "Falscheit" zu bezeichnen.

Dies empörende Betragen öffnet benn auch Eugenie bie Augen über den letzten Grund ihres Geschicks, und sie schlendert bem schlechten Beibe die Anklage entgegen:

"Nicht meine Schulb, nicht jener Großen Zwift, Des Bruders Tude hat mich hergestoßen, Und, mitverschworen, haltst Du mich gebannt!"

Und nun erweist sie sich als unerschrockene Heldin. Sie stürzt sich unter das Bolt der Stadt und ruft es um Hülse an. Aber das Bolt start, staunt, zaudert und hält sie endlich für wahnssinnig. Sie wendet sich an die erste Behörde der Provinz und Stadt, an den Gouverneur. Aber ein Blick auf die ihm von der Hosmeisterin vorgezeigte Bollmacht genügt, auch diesen von jedem Bersuche der Hülse abstehen zu lassen. Sie wendet sich endlich an die Aebtissin des nahen Klosters um Aufnahme in ihr geheiligtes Aspl. Die Aebtissin ist anfangs willig, sobald ihr aber die Hosmeisterin das Blatt vorgehalten, tritt sie schen zurück und erklärt:

"Ich beuge tief mich vor ber höhern Hand, Die hier zu walten scheint."

Da erst, als sie jede Aussicht auf Rettung von tyrannischer

Gewalt verschwunden sieht, als keine Hand sich für sie erhebt, als sie sich durch einen einzigen Namenszug, der unter einem geheimen Befehl steht, selbst das Uspl der Kirche verweigert sieht, als Niemand für die Unschuldige nur wenige Schritte wagen mag, — als tödtliche Berbannung auf der einen und Selbstentwürdigung auf der andern sie "einander zu ängstigen", als "kein menschlich und kein göttlich Mittel von tausendsacher Qual sie zu befreien" sich ihr zeigt, — erst da entschließt sich das stolze herrliche Geschöpf, den Antrag des Gerichtsraths und seine Hand anzunehmen, aber — ohne ihm die Rechte des Gatten einzuräumen. Der Gerichtsrath geht, odwohl mit schwerem Herzen, darauf ein, und der Sedlmuth dieser Entsagung ist es, welcher Eugenie bewegt, ihm das tröstende Wort zuzusprechen: "daß vielleicht ein Tag kommen werde, beide mit ernsteren Banden enger zu verbinden".

Und was ist es, was das stolze Fürstenkind zu diesem Schritte lettlich treibt? Sie sagt es und selbst in dem Selbstgespräche, welches der Entscheidung vorhergeht. Ihr eignes Leben hat sie erkennen lassen, daß in dem Reiche, in welchem solch ein Gesschied möglich ist, ein Herrscherthum, wie das dieses schwachen Königs, das nur noch zum Bösen, Gewaltthätigen, Ungerechten unumschränkte Macht besitzt, ein Herrscherthum, unter welchem die Unschuld nirgends Schutz gegen die Gewalt, das Recht keine Sicherheit gegen die Macht sinden kann, verloren sein muß, daß sein noch bestehender äußerer Glanz ein hohler Schein, sein Dasein eine Lüge ist, "der gewaltige Geist des Ahnherrn", der diese Form schuf —

"Er ift entschwunden. Bas uns fibrig bleibt, Ift ein Gespenft, bas mit vergebnem Streben Berlorenen Besit zu greifen mahnt!" The transfer of the control of the c

der dach an im Infiliant de Singene in der weiting und das der in general de im mit Seilber nicht und das der das der das Infelie mit Infelie mit Infilian. Die inselfe der die der Timme inniben, mie Anagementaktere, für die Komm und Straumung flas permat andere, mit die gefig mit keinen and Straumung flas permat andere, mit die gefig mit keinen der die gefig mit keinen die der Finisenfind, eine Kontisch zu nachen. Die fir eine Jal ein Finisenfind, eine kontisch zugefinne. Die Judi fan die nun Kontiben mit mit die der Kontisch zweige gement, und dies reinen Jüge find ein ungebieten Totalen unsgeführtet, gefinnd in Kech und Vorle, wie zeichige Tochter, eine lieberelle Herrin, bechgebilberen Glotikes, fit sie toch keine verzürtelte Sinnerflanze: —

"Es mangelt Uebung rinerlicher Engen? Gem feften wohlgebanten Körper nicht,"

Ingt ber Herzog, ihr Bater, von ihr zum Könige, und das freubige Remustlein ihrer jugendlichen Kraftfülle drückt fich aus in biefer herrlichen Gestalt Kaulbach's, gehoben durch den Moment ber Vefriedigung der einzigen Leidenschaft, die das Pathos dieser im Michen Jungfran ausmacht. Sie fühlt in sich die Kraft allen Gefahren zu stehen, auf welche, als eng verbunden mit der Hoheit, beren Zeichen sie schmitchen, die Freundin ihr zur Seite,
— die gleichfalls als höchst gelungener Ausdruck der Goethe's schen Hofmeisterin gelten darf — sie warnend hinweist; und sesten Sinnes erwidert sie auf die dunkel mahnende Rede dersselben die charakterisirenden Worte:

"O meine Liebe! Was bebeutenb schmickt, Es ist burchaus gefährlich. Laß auch mir Das Muthgefühl: was mir begegnen kann, So prächtig ausgerlistet zu erwarten." Darum will sie im Baterlande bleiben, selbst mit Ausopferung dessen, was ihr das Theuerste ist oder bisher war. Den Sturz der Ihrigen voraussehend, will sie bleiben, um jenen, die sie jett verstoßen und verleugnen, Böses mit Gutem zu vergelten und so der hohen Uhnen sich würdig zu beweisen, indem sie, "was sie einst im Glücke zugesagt, aus tiesem Elend zu ersfüllen strebt".

Kaulbach hat zur Darstellung der Eugenie sich den verhängnisvollen Augenblick gewählt, in welchem sie sich mit Bollbewußtsein auf der Höhe ihres Daseins empfindet. Wir sehen sie
vor uns ganz wie sie der Dichter schildert, eine "Amazonentochter", für die Natur und Erziehung Alles gethan haben, um
sle geistig und leiblich auszustatten und "zum Entzücken des
Baters" zu machen. Sie ist jeder Zoll ein Fürstenkind, eine
fürstliche Jungfrau. Das Glück hat sie von Kindheit auf in
seinen Armen gewiegt, und ihre reinen Züge sind ein ungetrübter Spiegel dieses Glücks. Jung und schön, mit Phantasie
begabt, mit dichterischem Talent ausgestattet, gesund an Leib und
Seele, eine zärtliche Tochter, eine liebevolle Herrin, hochgebilbeten Geistes, ist sie doch keine verzärtelte Sinnpflanze; —

"Es mangelt Uebung ritterlicher Tugenb . Dem festen wohlgebauten Körper nicht,"

sagt der Herzog, ihr Vater, von ihr zum Könige, und das freudige Bewußtsein ihrer jugendlichen Kraftfülle drückt sich aus in dieser herrlichen Gestalt Kaulbach's, gehoben durch den Moment der Befriedigung der einzigen Leidenschaft, die das Pathos dieser fürstlichen Jungfrau ausmacht. Sie fühlt in sich die Kraft allen Gesahren zu stehen, auf welche, als eng verbunden mit der Hoheit, beren Zeichen sie schmuden, die Freundin ihr zur Seite, — die gleichfalls als höchst gelungener Ausdruck der Goethe's schen Hosmeisterin gelten darf — sie warnend hinweist; und sesten Sinnes erwidert sie auf die dunkel mahnende Rede ders selben die charafterisirenden Worte:

"O meine Liebe! Bas bebeutenb schmudt, Es ift burchaus gefährlich. Laß auch mir Das Muthgefühl: was mir begegnen tann, So prächtig ausgerüftet zu erwarten."

## XI.

## Friederike von Sefenheim.

Unter allen in Goethe's Jugendleben so überaus zahlreichen Herzensgeschichten hat keine die Theilnahme der Menschen in höherem Grade auf sich gelenkt, als die idhllische Liebesepisode, welche der einundzwanzigjährige Dichter während seiner Straßburger Studienzeit in dem Pfarrhause zu Sesenheim durchlebte. Er selbst hat diese Episode über vierzig Jahre später mit seiner Meisterhand in Dichtung und Wahrheit geschildert und allen Zauberduft glückseliger Jugenderinnerung über diese Jugendliebe und über das holdseelige Bild der Pfarrerstochter von Sesenheim ergossen. Wie es in einem seiner damals entstandenen Lieder von der Geliebten heißt:

"Ein rosenfarbnes Frühlingswetter Lag auf bem lieblichen Geficht," —

so scheint auf der ganzen Erzählung, welche der dreiundsechzigs jährige Dichter niederschrieb, ein ewiger Frühlings- und Sommersonnenschein zu ruhen. Denn obgleich dieser Herzenstroman, ein volles Jahr umspannend, vom Herbste des Jahres 1770 sich durch den Winter bis in den Herbst des folgenden Jahres hinzog, finden wir doch in des Dichters Darstellung so gut wie gar keinen Wechsel der Jahreszeiten angedeutet. Wie

bas "berrliche Elfak" mit ber fonnigen Dilbe feines Rlima's. mit ber überschwänglichen Fruchtfülle bes gesegneten Bobens, feiner Sarten, Felber und Weinberge, mit feinen grunen Rheininseln, seinen Bufchen und Felfen, Sügeln und Balbern, feinen Wiesenmatten und grünen Berghöben, von denen aus man "bas entfernte Blau ber Schweizeralpen" erblickte, bem unter bem rauben himmel Thuringen's bulbenden Dichter in der Erinnerung doppelt reizvoll erschien, so lag auch die gange Beit jener Sefenheimer Liebesidulle, als er bas entzudende Gemalbe berfelben im zehnten und elften Buche von Dichtung und Babrheit entwarf, por ihm ba wie ein poller Rrang voll lauter fonnengoldnen Frühlingstagen. Das Berg ging ihm auf, wenn er fich ben Benug ber Tages= und Jahreszeiten in diefem berr= lichen Lande vergegenwärtigte. "Man durfte fich", ruft er aus, "nur der Gegenwart bingeben, um diese Rlarbeit bes reinen himmels, diefen Blang ber Erbe, biefe lauen Abende, diefe warmen Nachte an ber Seite ber Geliebten ober in ihrer Nabe zu genießen. Monate lang beglückten uns reine atherische Morgen, mo ber himmel fich in feiner gangen Bracht wies, indem er die Erde mit überfluffigem Thau getrankt hatte; und bamit bieses Schauspiel nicht zu einfach werbe, thurmten fich oft Wolfen über die entfernten Berge balb in diefer, balb in jener Gegend. Gie ftanden Tage, ja Bochen lang, ohne ben reinen himmel zu trüben, und felbst bie vorübergebenden Bewitter erquidten bas Land und verherrlichten bas Grun, bas fcon wieder im Sonnenschein glanzte, ehe es noch abtrodnen tonnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige Gaume eines bunkelgrauen, beinahe schwarzen himmlischen Bandftreifens, maren herrlicher, farbiger, entschiedner, aber auch flüchtiger, als ich fie irgend beobachtet!"

Es würde ein frevelhaftes Unternehmen sein, das lichtglänzende Gedicht, zu dem Goethe diese Sesenheimer Herzensichtle gestaltet hat, durch einen nacherzählenden Auszug zu trüben, dieses Gedicht, das so lieblich und so traurig zugleich uns aus nuthet, wie ein eigner ferner Traum der holdesten Jugendliebe, deren Blüthe längst vom Winde verweht ist, — dieses "lichte Gedicht", von dem der Dichter selbst singt, daß es —

## "wie Regenbogen

Wirb auf buntlem Grund gezogen!"

Der dunkle Grund ist die Bedingung seiner Schönheit, wie "jede Lust", nach Jean Paul's sinnigem Worte "ein verhülltes Leid ist". Nur die Gestalt Friederiken's selbst, die in diesem Gedichte für alle Zeiten verklärte, wollen wir aus des Dichters Schilderung, mit Beihülse späterer Berichte und Nachsorschungen, wie sie die gemüthvolle Theilnahme an dem Bilde des Dichters sahlreich hervorgerusen hat, unsern Lesern hier vorzusühren versuchen.

Bu berselben Zeit, in welcher ber künftige Dichter bes Werther und bes Faust als Einundzwanzigjähriger in Straßburg studirte, und umgeben von einem jugendlich aufgeregten Freundestreise die gewaltigsten Eindrücke der Poesie und Kunst
alter und neuer Zeit, Homer und Shakespeare, die Lieblichkeit
des Goldsmith'schen "Pfarrers von Wakespeare, die Lieblichkeit
des Goldsmith'schen "Pfarrers von Wakespeare, die Erhabenheit von Erwin von Steinbach's Wunderbau auf sich eindringen
ließ, während Herber, der ihm damals unendlich überlegene,
seinen Geist in ganz neue Regionen einführte und eine Revolution aller bisherigen Anschauungen von Kunst und Poesse in
dem Jünglinge hervorrief, — zu berselben Zeit lebte sechs
Stunden von Straßburg entfernt, auf dem Dorse Sesenheim
ein schlichter gutmüthiger Landprediger, Johann Jacob Brion,

im behaalichen Benuffe einer einträglichen Bfarre, an ber Seite einer portrefflichen Gattin und Sausfrau, umgeben von einer aus vier Rindern, brei Tochtern und einem jungeren Sobne, beftebenden Familie. Es ift der Bater Friederiten's, der mittleren unter ben brei Töchtern bes murbigen Bfarrherrn. Gie ftanb bamals etwa im fiebzehnten ober achtzehnten Rabre: Die altere Schwester, Maria Salome, bei Goethe mit einem Ramen ber Goldsmith'ichen Dichtung Dlivia genannt, mochte ein ober zwei Rahre mehr gablen, Die illnafte, Sophie geheifen und in Goethe's Darftellung nicht ermähnt, mar, wie der Bruder, noch im Alter von sieben bis gehn Jahren. Die Familie, welche wohlhabenbe und angesehene Bermandte in Strafburg bejag, ftand mit ber Stadt in mancherlei Berbindung. Das gaftfreie Bfarrhaus von Sefenheim, weit und breit in ber Umgegend befreundet, mar auch in bem Rreise ber Goethe'ichen Tischgesellichaft nicht unbefannt; benn einer von Goethe's liebsten Genoffen, ein Mediginer Benland, ein geborner Elfaffer, ftand mit bemfelben in freundschaftlicher, burch vielfache Besuche unterhaltener Berbindung. Aus feinem Munde hatte Goethe oft die idulischen Buftande jener Bfarrersfamilie, die Gastfreiheit bes Saufes, bas würdige Chepaar und die Anmuth und Liebenswürdigkeit der Tochter rühmen boren, und es bedurfte faum eines großen Burebens, um ibn ben Borfcblag des Freundes, ber fich erbot, ihn bort einzuführen, mit Freuden annehmen zu laffen. Dazu fam noch ein befonderer Umftand. Die Goldsmith'iche Dichtung bes Bfarrers von Batefield, in welche Berber ibn fo eben vorlesend und beutend eingeführt hatte, ließ ben Wunsch in ihm rege werben, die in jenem unvergleichlichen Werke bargestellten Buftanbe einmal in ber Birklichkeit anzuschauen. Er hatte allerdings nicht erwartet aus jener erdichteten Welt in eine wirkliche verfest zu werben, die

derfeiben in inrechend ihmim mar, und in ihr ein Geduck zu erleiben und bermarpunken, dessen Samus zu dem beiter beiterdigenden Animanie wiese eigeninen Romanies einem in herben, ja magnichen Gegenfass nichen fellte.

Es man in der erfen frafte des Thubers 1770, als beide Fremde fich mi den Weg machten. Greche, von Jugend auf jum Berfiedenfrieden generat. — eine Reigung, in ber ihn felbit der ernfie Buter befigirft batte. — beffand darauf in einer Art von Berfleidung nis ein einas irminber und unbedeutender Kandidat der Thenagie aufgatreien, von dem der einführende Freund weder Gutes noch Befes fagen, überhampt ihn glenhantlig behandeln folle. Er hatte dagu verichiedene Grunde. Er molte ungefiort und obne Aufmertfamteit ju erregen, feine Benbachtungen und feine Bergleiche gwiichen Breffe und Birflichfeit auftellen, und dies frante nicht gescheben, wenn er ale ber pornehme und vermigende Franffurter Patrigiersfebn auftrat, von benen genialen Ueberichmanglichkeiten man bereits auch im Gefenheimer Biarrhause allerlei Sunderliches und Bertebries pernommen hatte. Die heitere unichuldige Täuschung, mit welcher fein Eintritt begann, und beren wundervolle Ausmalung man in der Gelbstbiographie nachlesen mag, follte bas verhängnißvolle Borfpiel sein zu einer traurigen und minder schuldlosen, mit welcher der Abschluß der dadurch herbeigeführten Liebesepisode erfolate!

Bon früh auf gewöhnt, die ihn umgebende Welt mit den Augen desjenigen Künstlers oder Dichters zu betrachten, bessen Werte ihn gerade vorzugsweise beschäftigten, fand denn Goethe auch alsbald in dem alten schlechterhaltenen Pfarrhause und in der dasselbe bewohnenden Familie das leibhaftige Abbild der Goldsmith'schen Dichtung. Aber dieser rein fünstlerische Ein-

brud murbe ichnell burch einen andern machtigeren, ber lebenbigen Wirklichkeit angehörigen bei Seite gebrangt. Friederite erschien; und mit ihrem Eintreten däuchte ihm an biesem landlichen himmel ein munderholder Stern aufzugeben. Gleich ibr erfter Unblid bezauberte fein junges, für Schonheit und Liebe nur allzu empfängliches Berg. Selbst bie beutsche, bamals bereits in ben Städten burch bie frangofische Mobe verbrangte Nationaltracht, die fie und ihre Schwester noch trugen, vermehrte für ihn nur die Soldfeeligfeit ihrer Ericheinung. "Gin furzes. weißes, rundes Rödchen, mit einer Falbel, nicht langer als bak bie nettesten Funden bis an die Knochel sichtbar blieben; ein fnappes, weißes Mieder und eine schwarze Taffetschurze - fo ftand fie auf ber Brange amifchen Bauerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn fie nichts an fich zu tragen batte, schritt fie, und beinabe ichien für die gewaltigen blonden Bopfe bes niedlichen Ropfchens ber Sals zu gart. Aus beiteren blauen Augen blidte fie fehr deutlich umber, und das artige Stumpfnaschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt feine Sorgen geben tonnte. Der Strobbut bing ihr am Arm, und fo hatte ich bas Bergnugen, fle beim erften Dale in ihrer gangen Anmuth und Lieblichkeit zu feben und zu erkennen."

Die Liebenswürdigkeit ihres Wesens, welche sie während ber zwei Tage dieses ersten Zusammenseins entfaltete, entsprach dieser äußeren Erscheinung volltommen. Sie zuerst hatte sich des in der Unterhaltung zurückgesetten Fremden, der obenein die Rolle eines scheuen unbehülflichen Kandidaten der Theologie zu seinem großen Unbehagen fortzuspielen hatte, freundlich angenommen, ihn in der Umgegend und Bersonen des Umgangstreises der Familie durch ihre Mittheilungen eingeführt, ihm ihre Lieder zum Klaviere vorgesungen, und ein Abend-Spaziergang im Mou-

berselben so sprechend ähnlich war, und in ihr ein Gedicht zu erleben und hervorzurufen, dessen Schluß zu dem heiter befriedigenden Abschlusse jenes englischen Romanes einen so herben,
ja tragischen Gegensatz bilden sollte.

Es mar in der ersten Balfte des Oftobers 1770, als beibe Freunde fich auf den Weg machten. Goethe, von Jugend auf jum Berftedenspielen geneigt, - eine Neigung, in ber ihn selbst ber ernfte Bater bestärtt hatte, - bestand barauf in einer Art pon Berkleidung als ein etwas ärmlicher und unbedeutender Ranbidat der Theologie aufzutreten, von dem der einführende Freund weder Gutes noch Bofes fagen, überhaupt ihn gleichgültig behandeln folle. Er hatte dazu verschiedene Gründe. Er wollte ungestört und ohne Aufmerksamkeit zu erregen, seine Beobach= tungen und feine Bergleiche zwischen Boefie und Wirklichkeit anstellen, und dies konnte nicht geschehen, wenn er als der vor= nehme und vermögende Frankfurter Patrizierssohn auftrat, von beffen genialen Ueberschwänglichkeiten man bereits auch im Gefenheimer Pfarrhause allerlei Wunderliches und Berkehrtes vernommen hatte. Die heitere unschuldige Täuschung, mit welcher fein Eintritt begann, und deren wundervolle Ausmalung man in der Gelbstbiographie nachlesen mag, follte bas verhängnißvolle Borfpiel fein zu einer traurigen und minder schuldlosen, mit welcher der Abschluß der dadurch herbeigeführten Liebes= episode erfolgte!

Bon früh auf gewöhnt, die ihn umgebende Welt mit den Augen desjenigen Künstlers oder Dichters zu betrachten, dessen Werke ihn gerade vorzugsweise beschäftigten, fand denn Goethe auch alsbald in dem alten schlechterhaltenen Pfarrhause und in der dasselbe bewohnenden Familie das leibhaftige Abbild der Goldsmith'schen Dichtung. Aber dieser rein künstlerische Gin-

- .

brud murbe fonell burch einen anbern machtigeren, ber lebenbigen Wirklichkeit angehörigen bei Seite gebrangt. erschien; und mit ihrem Eintreten bauchte ihm an biefem landlichen himmel ein munderholder Stern aufzugeben. Gleich ibr erfter Anblid bezauberte fein junges, für Schönheit und Liebe nur allzu empfängliches Berg. Gelbft bie beutsche, bamals bereits in ben Städten burch die frangofische Mobe perbrangte Rationaltracht, die fie und ihre Schwester noch trugen, vermehrte für ihn nur die Holdfeeligfeit ihrer Erscheinung. "Gin furges, weißes, rundes Rödchen, mit einer Falbel, nicht länger als daß bie netteften Fugden bis an die Knochel fichtbar blieben; ein knappes, weißes Mieder und eine schwarze Taffetschurze - fo ftand fie auf ber Brange amifchen Bauerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn fie nichts an fich zu tragen hatte, schritt fie, und beinahe ichien für bie gewaltigen blonden Bopfe bes niedlichen Ropfchens ber Sals zu gart. Aus beiteren blauen Augen blidte fie fehr deutlich umber, und das artige Stumpfnaschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in ber Welt feine Sorgen geben tonnte. Der Strobbut bing ihr am Arm, und fo hatte ich bas Bergnugen, fie beim erften Male in ihrer gangen Anmuth und Lieblichkeit zu feben und zu erkennen."

Die Liebenswürdigkeit ihres Wesens, welche sie während ber zwei Tage dieses ersten Zusammenseins entsaltete, entsprach dieser äußeren Erscheinung volltommen. Sie zuerst hatte sich des in der Unterhaltung zurückgesesten Fremden, der obenein die Rolle eines scheuen unbehülstichen Kandidaten der Theologie zu seinem großen Unbehagen fortzuspielen hatte, freundlich angenommen, ihn in der Umgegend und Personen des Umgangstreises der Familie durch ihre Mittheilungen eingeführt, ihm ihre Lieder zum Klaviere vorgesungen, und ein Abend-Spaziergang im Mon-

benichein, bei welchem er ihr ben Arm zu bieten fich gestattete, vollendete feine Bezauberung. "Wir zogen", - fo beift es in Goethe's Erzählung, - "burch die weiten Muren mehr ben Simmel über uns zum Begenstand habend, als die Erbe, die fich neben uns in der Breite verlor. Friederiten's Reden jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes; burch die Rlarbeit, mit ber fie sprach, machte fie bie Nacht zum Tage, und es mar nichts barin, mas eine Empfindung angedeutet ober erwect hatte". Rur bezog fie ihre Meugerungen mehr als bisber auf ihren Bealeiter, bem fie ihre Buftanbe und Umgangsbeziehungen auseinanderzuseten fortfubr, weil er, wie fie hoffte, "teine Ausnahme von früheren Gäften der Familie machen und fie wieder besuchen werbe, wie bisher noch jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt fei". "Es borte fich ihr", fahrt ber Dichter fort, "gar so gut zu, und ba ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gefichtsbildung aber fo wie die übrige Welt im Dammer schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Berg fabe, bas ich bochft rein finden mußte, da es sich in fo unbefangener Beichmätigkeit vor mir eröffnete." Ihrer Unbefangenheit gegenüber bildete jedoch fein Buftand einen bedeutenden Gegenfat. Er "empfand auf einmal einen tiefen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein peinliches und neidisches Gefühl gegen alle, die bisber dies Glud gehabt"; und nur die Berficherung feiner Reisegefährten, bas ihr Berg volltommen frei fei, konnte ihn einigermaagen beruhigen, obicon ihm "eine folche Beiterkeit von Natur aus" bei einem fo jungen Madchen unbegreiflich fchien.

Dieser erste zweitägige Besuch reichte hin, sein Herz in Leisbenschaft zu verstricken. Gleich der erste Brief, den er sofort nach seiner Rücksehr an die "liebe neue Freundin" schrieb, —

es ift ber einzige, ber uns von einer über ein Jahr umfassenden gablreichen Rorrespondeng gwischen ben Beiben erhalten ift \*), barf mohl für eine Liebegerklärung in aller Form gelten. Er überließ fich bem Gefühle feines neuen Gluds, wohl bes reinften, bas er in feinem Leben genoffen, mit ganglicher Unbekummertheit um die Bukunft. Seine Besuche in Sesenbeim wiederholten fich in rascher Folge, und jeder derselben steigerte feine Liebe zu Friederiken und die Bewunderung der Gigenschaften und Borguge, Die sie im naberen Berkehr mit ibm mehr und mehr entwidelte. Als Grundzüge ihres Wefens erfchienen ihm "besonnene Beiterkeit, Raivetat mit Bewuftsein, und Frohsinn mit Borausseben: Gigenschaften, die unvertraglich scheinen, die fich aber bei ihr zusammenfanden und ihr Meugeres gar hold bezeichneten". Er fab, wie fie in ihrer naheren und ferneren Umgebung der Liebling Aller mar, wie fie in ihrer Familie und in der Geselligkeit "Bermirrungen geschidt auszugleichen und die Gindrude fleiner unangenehmer Bufälligkeiten leicht wegzulbichen verstand", wie felbst bie Bauern bes Dorfes die stets freundliche und bulfsbereite Bfarrerstochter burch ihre Gruge auszeichneten, und wie ihr ganges Betragen in der Gesellschaft allgemein als erfreulich und moblthatig empfunden murbe. "Auf Spaziergangen fcmebte fie, ein belebender Beift, bin und wieder, und wußte die Luden auszufüllen, welche hier und ba entsteben mochten. Bon ihren Eltern, welche um ihre Gefundheit beforgt maren, meil man ihre Bruft nicht für ftart hielt, mard fie bei allem, mas torperliche Anstrengungen erheischte, forgfältig geschont; aber biefe Sorglichkeit und Borficht konnte bald übertrieben erscheinen, wenn man die federfräftige Unmuth ihrer Bewegungen im Freien

<sup>\*)</sup> Man findet ihn abgebruckt in "Goethe's Leben von S. Biehoff" I., 263-266.

tor finger into the beauty to me make Titlem time und makes salig in Berchermane nich. Die fene Manie wer überbennt tr Kenen. u reiden ie ich me beier mönnten. Für Been bie heint inn nemns weinder weine, as went & tid mit einem eineinen dichtelte minemenne; die Annach über Centrales ihren mit der renummer Erite, mit die moerwille liche Generaten mire Annines mir dem gemen Grunnel zu weite efern. – Am idementichten war fie, wenn fie des. Ge mie bis Reb feine Bestimmung jung zu erfüllen icheme, wenn es lecht über die kimenden Staten werftent, fo finen auch 🕏 ibre Art und Werfe um bennichften megubriefen, wenn fe etwas Berneffenes ju boien, einus Bertornes ju finben, ein entferntes Bant berbeigeinfen, über Rum und Matten leichten Laufes babmeite." Daneben empidte ibn bie Bergensteinbeit, mit der fie feine Aufmertfamteit und fein Eingeben auf bie Schwächen und Grillen ihres alten Baters bemertte und ibm danfte, und die rubige Sicherheit, mit ber fie feiner leidenichaftlichen, bald auch ron der Umgebung bemerften Reigung gutrauenvoll begegnete, "Gie mar", - beigt es in Goetbe's fpateren Lebensbetenntniffen nach der Ergablung des zweiten Befuches, -"von meiner Reigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die feche Stunden ichienen feine Entfernung mebr."

Wie sollte sie auch nicht überzengt sein, da der Liebende es an Richts fehlen ließ, sein Berhältniß zu dem geliebten Wesen immer enger zu knüpsen, und sie auch durch die Theilnahme an seinem geistigen Leben sich immer näher zu verbinden! "Sie hatte wenig gelesen; sie war in einem heiteren sittlichen Lebenssgenuß ausgewachsen und demgemäß gebildet, aber sie las gern, besonders gern Romane, weil man darin, wie sie sagte, so hübsche Leute sinde, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Er sandte ihr Bücher, doch nicht den Landpfarrer von Watefield, weil ihm "die Aehnlichkeit der Zustände zu auffallend
und zu bedeutend erschien!" Ein lebendig unterhaltender geistiger Berkehr entwickelte sich. Seine Briefe, seine Lieder flogen in ununterbrochener Folge zu ihr, unter ihnen Lieder, die zu den schönsten und reinsten gehören, welche unsere Sprache besitzt, und welche neben der Tiefe seiner Liebesempfindung zugleich den vollen Ernst des Entschlusses, dieser Liebe für das Leben Folge zu geben, unzweideutig aussprachen:

> "Fihle was bies herz empfinbet, Reiche frei mir beine hand! Und bas Band bas uns verbinbet, Sei kein fcwaches Rofenbanb!"

Daß fich die Liebenden in nicht zu ferner Zeit trennen mußten, follte fein Binbernig ihrer bereinstigen Berbindung fein, - von diesem Gedanken find viele jener Lieder erfüllt, und er erhalt namentlich in bem Gebichte "An die Ermählte" feinen vollsten und flarften Ausbrud, den Friederite nicht migverfteben tonnte, felbit wenn fie minber vertrauensvoll gewesen mare, als fie es war. Auch sie schrieb ihm oft und viel, und nicht nur erfreute er fich an "ibrer leichten, bubichen, berglichen Sand; auch Inhalt und Styl waren natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus", und ber angenehme Eindrud, ben ihre perfonliche Erscheinung auf ihn gemacht hatte, murde burch jeden ihrer Briefe erhalten und erneuert. In ihrer Gegenwart, an ihrer Seite fühlte er fich mehr und mehr, wie er felbft gefteht, "grenzenlos gludlich, gefprächig, luftig, geiftreich, vorlaut, und boch burch Gefühl, Achtung und Unhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle offen, beiter, theilnehmend und mittheilend. Wir fchienen allein für die Befellichaft zu leben, und lebten blos mechfelfeitig für uns."

por Augen fah, bei benen fie nie außer Athem tam und immer völlig im Gleichgewichte blieb. Die freie Ratur mar überhaupt ihr Element, in welchem fie fich am besten ausnahm. Ihr Wefen, ihre Gestalt trat niemals reizender berpor, als menn fie fich auf einem erhöhten Fußpfade hinbewegte: die Anmuth ihres Betragens ichien mit ber beblumten Erbe, und die unvermuftliche Beiterkeit ihres Antlites mit bem blauen Simmel zu wetteifern. — Am allerzierlichften war fie, wenn fie lief. bas Reh feine Beftimmung gang zu erfüllen fcheint, wenn es leicht über die feimenden Saaten wegfliegt, fo ichien auch fie ibre Art und Weise am beutlichsten auszudrücken, wenn sie etwas Bergeffenes zu holen, etwas Berlornes zu fuchen, ein entferntes Baar berbeizurufen, über Rain und Matten leichten Laufes dahineilte." Daneben entzudte ihn die Bergensfeinheit, mit der fie feine Aufmerksamteit und fein Gingeben auf Die Schwächen und Grillen ihres alten Baters bemerkte und ihm bantte, und die rubige Sicherheit, mit ber fie feiner leidenschaft= lichen, bald auch von der Umgebung bemerkten Reigung gutrauen !voll begegnete. "Sie mar", - heißt es in Goethe's fpateren Lebensbetenntnissen nach ber Erzählung des zweiten Besuches, -"von meiner Neigung überzeugt, wie ich von ber ihrigen, und bie fechs Stunden ichienen feine Entfernung mehr."

Bie sollte sie auch nicht überzeugt sein, da der Liebende es an Richts fehlen ließ, sein Berhältniß zu dem geliebten Besen immer enger zu knüpsen, und sie auch durch die Theilnahme an seinem geistigen Leben sich immer näher zu verbinden! "Sie hatte wenig gelesen; sie war in einem heiteren sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet, aber sie las gern, besonders gern Romane, weil man darin, wie sie sagte, so hübsche Leute sinde, denen man wohl ähnlich sehen möchte." Er sandte ihr Bücher, doch nicht den Landpfarrer von Wakesield, weil ihm "die Achnlichkeit der Zustände zu auffallend
und zu bedeutend erschien!" Ein lebendig unterhaltender geistiger Berkehr entwickelte sich. Seine Briefe, seine Lieder flogen in ununterbrochener Folge zu ihr, unter ihnen Lieder, die zu den schönsten und reinsten gehören, welche unsere Sprache besitzt, und welche neben der Tiefe seiner Liedesempfindung zugleich den vollen Ernst des Entschlusses, dieser Liede für das Leben Folge zu geben, unzweidentig aussprachen:

> "Fihle was bies Herz empfinbet, Reiche frei mir beine Hand! Und bas Band bas uns verbinbet, Sei kein fowaches Rofenbanb!"

Dag fich die Liebenden in nicht zu ferner Zeit trennen mußten, follte fein Bindernig ihrer bereinstigen Berbindung fein, - von Diesem Bedanken sind viele jener Lieber erfüllt, und er erhalt namentlich in bem Gebichte "An die Ermahlte" feinen vollsten und flarften Ausbrud, ben Friederite nicht migverfteben fonnte, felbst wenn sie minder vertrauensvoll gemesen mare, als fie es war. Auch fie fchrieb ihm oft und viel, und nicht nur erfreute er fich an "ihrer leichten, hübschen, berglichen Sand; auch Inhalt und Styl waren natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus", und ber angenehme Eindrud, ben ihre perfonliche Erscheinung auf ihn gemacht hatte, murde burch jeden ihrer Briefe erhalten und erneuert. In ihrer Gegenwart, an ihrer Seite fühlte er fich mehr und mehr, wie er felbft gefteht, "grenzenlos gludlich, gesprächig, luftig, geiftreich, vorlaut, und doch burch Gefühl, Achtung und Unhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle offen, beiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Befellichaft zu leben, und lebten blos wechselseitig für uns."

Eine öffentlich ausgesprochene Berlobung ber beiden Liebens ben scheint nicht stattgefunden zu haben, wohl aber ein geheimes Berlöbniß, daß die "herzlichste Umarmung und die treulichste Bersicherung besiegelte". Seit diesem Augenblicke aber ging in Beiden eine bedeutsame Umwandlung vor.

Friederike, die nach diefer entscheidenden Eröffnung ihn beim Abschiede "öffentlich, wie andere Berwandte und Freunde", mit einem Ruffe entließ, glaubte ibn jest völlig als ben Ihrigen betrachten zu durfen. Die ftille Knospe ihres Wohlgefallens und ihrer Reigung gu bem schönften, geiftleuchtenben, anmuthig verwegenen, alles um fich ber bezaubernden jungen Manne mar fast ohne alle Schmerzen leibenvoller. Leidenschaft zur vollen Bracht der Rose aufgeblüht, an deren Dufte sich fein leidenschaftliches Berg berauschte. Auch ihr Beift entzündete und steigerte fich an bem feinen. Ihre Briefe, die von jest an fich regelmäßig folgten, entzückten ihn immer mehr. "Auch in ihnen", fo berichtet er uns, "blieb fie immer biefelbe; fie mochte etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schilbern, porübergebend reflektiren: immer mar es, als wenn sie auch mit der Feder gebend, kommend, laufend, springend, so leicht aufträte als sicher. Auch ich, setzte er hinzu, schrieb fehr gern an fie; benn bie Bergegenwärtigung ihrer Borguge vermehrte meine Reigung auch in der Abwesenheit, so dag diese Unterhaltung einer perfonlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir fogar angenehmer und theurer murbe." -

Die Besuche murden inzwischen ebenso eifrig fortgesetzt und behnten sich in solcher Weise aus, daß ihn, wie er selbst besmerkt, nur seine munderlichen Studien und sonstigen Berhältnisse nöthigen konnten, öfters von Sesenheim nach der Stadt zurückzaukehren. Die Borlesung von Goldsmith's oft erwähnter Dichtung,

zu der ihn bei einem solchen Besuche sein Freund Weyland wider seinen Willen zu nöthigen wußter, und die so überraschende Aehnlichkeiten der Personen und Zustände darbietende Bergleischung, welche der ganze Familienkreis dabei anzustellen im Falle war, wurde nicht als Warnung ausgenommen, ja sie vermehrte nur, wie Goethe selbst gesteht, dies Gefühl des sicheren Zusammenzehörens der Liebenden. "Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr, man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehen und gehen, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zusällig für's Leben bestätigt, besser als es ein lang angelegter Plan hätte hervorbringen können."

Das Lettere erwies sich nun leider in diesem Falle keineswegs als richtig, und alle Liebe und Berehrung für den Genius
unseres größten Dichters vermag demselben den Borwurf nicht
zu ersparen, daß er die Nachslicht der Eltern und die unbefangene Hingebung Friederiken's aus Schwäche gegen sein eigenes
Herz in einer fast frevelhaft zu nennenden Weise getäuscht hat. Aber die Gerechtigkeit gebietet hinzuzuseten, daß er selbst sich
zu keiner Zeit seines Lebens über diese seine schwerste Berschuldung verblendet oder dieselbe irgendwie zu beschönigen versucht
hat, wenn er es auch unternahm, sie durch seine Erklärungen
einigermaaßen zu mildern.

Es geht aus ben eigenen Lebensbekenntniffen bes Dichters hervor und ist durch die später veröffentlichten Bruchstücke seiner damaligen Correspondenz mit vertrauten Freunden unzweiselhaft erwiesen, daß Goethe sich nicht lange einer ungestörten inneren Glücksempfindung in diesem seinem Berhältnisse erfreute. Nur Eine öffentlich ausgesprochene Berlobung ber beiden Liebens ben scheint nicht stattgefunden zu haben, wohl aber ein geheimes Berlöbniß, daß die "herzlichste Umarmung und die treulichste Bersicherung besiegelte". Seit diesem Augenblicke aber ging in Beiden eine bedeutsame Umwandlung vor.

Friederite, Die nach biefer entscheidenden Eröffnung ihn beim Abschiede "öffentlich, wie andere Bermandte und Freunde", mit einem Ruffe entließ, glaubte ibn jest völlig als ben Ihrigen betrachten zu durfen. Die ftille Knospe ihres Wohlgefallens und ihrer Reigung gu bem schönften, geiftleuchtenben, anmuthig verwegenen, alles um fich ber bezaubernden jungen Manne mar fast ohne alle Schmerzen leibenvoller. Leibenschaft zur vollen Bracht der Rose aufgeblüht, an deren Dufte fich sein leiden= schaftliches Berg berauschte. Auch ihr Beift entzundete und steigerte fich an bem feinen. Ihre Briefe, die von jest an fich regelmäßig folgten, entzückten ihn immer mehr. "Auch in ihnen", fo berichtet er uns, "blieb fie immer biefelbe; fie mochte etwas Neues erzählen, ober auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht fcilbern, vorübergebend reflektiren: immer war es, als wenn fie auch mit der Feder gebend, kommend, laufend, springend, so leicht aufträte als sicher. Auch ich, sette er hinzu, schrieb sehr gern an fie; benn bie Bergegenwärtigung ihrer Borguge vermehrte meine Neigung auch in ber Abwesenheit, so daß biese Unterhaltung einer perfönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir fogar angenehmer und theurer murbe." -

Die Besuche wurden inzwischen ebenso eifrig fortgesett und behnten sich in solcher Weise aus, daß ihn, wie er selbst bemerkt, nur seine wunderlichen Studien und sonstigen Berhältnisse nöthigen konnten, öfters von Sesenheim nach der Stadt zurückzukehren. Die Borlesung von Goldsmith's oft erwähnter Dichtung,

zu ber ihn bei einem solchen Besuche sein Freund Wehland wider seinen Willen zu nöthigen wußte, und die so überraschende Aehnlichkeiten der Personen und Zustände darbietende Bergleischung, welche der ganze Familienkreis dabei anzustellen im Falle war, wurde nicht als Warnung aufgenommen, ja sie vermehrte nur, wie Goethe selbst gesteht, dies Gefühl des sicheren Zusammenzehörens der Liebenden. "Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr, man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehen und gehen, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zusällig sür's Leben bestätigt, besser als es ein lang angelegter Plan hätte hervorbringen können."

Das Lettere erwies sich nun leider in diesem Falle keineswegs als richtig, und alle Liebe und Berehrung für den Genius unseres größten Dichters vermag demselben den Borwurf nicht zu ersparen, daß er die Nachsicht der Eltern und die unbefangene Hingebung Friederiken's aus Schwäche gegen sein eigenes Herz in einer fast frevelhaft zu nennenden Weise getäuscht hat. Aber die Gerechtigkeit gebietet hinzuzusetzen, daß er selbst sich zu keiner Zeit seines Lebens über diese seine schwerste Verschuldung verblendet oder dieselbe irgendwie zu beschönigen versucht hat, wenn er es auch unternahm, sie durch seine Erklärungen einigermaaßen zu mildern.

Es geht aus ben eigenen Lebensbekenntniffen bes Dichters hervor und ist durch die später veröffentlichten Bruchstücke seiner damaligen Correspondenz mit vertrauten Freunden unzweiselhaft erwiesen, daß Goethe sich nicht lange einer ungestörten inneren Glücksempfindung in diesem seinem Berhältnisse erfreute. Nur

in ben erften brei bis vier Monaten mar es ihm beschieben, sich "in dem Taumel der fugeften Empfindungen zu wiegen" und gludfeelige Tage bes neuen Liebeslebens traumerifch bingufchlenbern. Sein Erwachen begann mit ber oben geschilberten offenen Erklärung feiner Liebe. Das ausgesprochene Wort, ber Beliebten für immer angehören, sein ganges Leben an bas ihrige fnüpfen zu wollen, zerriß plötlich ben Schleier, ber feinen Blid umbüllt batte. Bergebens suchte er die innere Stimme burch die immer erneuerte Leidenschaft seiner Aeußerungen in den Ge= bichten, welche er an die Geliebte richtete, zu übertauben, und Diefe felbst, die zuweilen mit dem feinen Erkennen des weiblichen Bergens fein inneres Schmanken abnte, über ihre Besorgnisse zu beruhigen. Das Erstere miflang ihm, mahrend das Lettere leider nur allzuwohl gelang. Er felbst gesteht in Dichtung und Wahrheit, "daß ihn fein leidenschaftliches Berhältniß zu Friederike nunmehr zu ängstigen begann". Selbst ihre Begenwart murbe ihm "beangstigend", und boch konnte er fich nicht entschließen, auf den Verkehr mit ihr zu verzichten. Alle die weitläufigen Erklärungen, in benen er sich barüber ergeht, laufen immer auf Ein und Daffelbe binaus: fein Berftand fagte ibm, dag er Unrecht begehe, sich so frühzeitig für das Leben zu binden, und fein Berg tonnte die Geliebte, deren treffliche Gigenschaften ihm in immer größerer Rlarbeit entgegentraten, nicht entbehren. Sie felbst, die Gute und Solde, blieb sich, wie er wiederholt bemerkt, immer gleich, fie schien nicht zu benten, noch benten zu wollen, daß dieses Berhältniß sich so bald endigen könne.

Wie hatte sie es auch gekonnt! Wie hatte sie ahnen konnen, baß der Geliebte, mahrend er an ihrer Seite weilte, unmittelbar nach dem Geständniß seiner Liebe und nachdem er die herzlichste Bersicherung ihrer Gegenliebe erhalten, um Pfingsten des Jah-

res 1771 aus Sesenheim an feinen Freund Salzmann fchrieb: "bak feine Seele sich wie ein Wetterhahn im Binde schwankend brebe, und dag er um fein haar glüdlicher fei, nachdem er erlangt, mas er gemunicht!" Wie tonnte fie ahnen, dag er in bemfelben Briefe, frevelhaften Muthes, bas Gingeftandnig ausfprechen werbe, bag er, wie er noch nie in einer Liebe volles Genügens gefunden, ein foldes auch ichwerlich jemals finden, aber tropbem nicht aufhören werbe, wie es in bem Gleichniffe beißt, "wieder und wieder Rirschbaumchen zu pflanzen!" ben folgenden Briefen melbet er bem Freunde fogar, "bag bie Rleine fortfahre, traurig frant zu fein, und bag mit ihm felbft bas eigne Schuldbemußtfein herumgehe! Dag er "amifchen Thur und Angel fige", dag er "zu machend fei, um nicht zu fühlen, wie er nach Schatten greife", und daß er boch zu schwach, eben burch feine Liebe zu schwach fei, "die fesselnden Blumenketten au gerreißen!"

Auch zerriß er sie nicht. Gewaltsamkeit des Entschlusses lag nicht in seiner Natur. Er suchte sie kaum zu lockern, und übersließ es der Zeit, sie allmälig abzustreisen. Ja, es ist aus seiner eigenen Darstellung und aus der Bergleichung aller sonst vorhandenen Zeugnisse ersichtlich, daß er selbst bei dem durch seine Rücksehr nach Franksurt herbeigeführten Abschiede, die Geliebte sowohl als sich selbst über das Entscheidende dieser Trennung zu täuschen suchte. Die Erinnerung an diese letzten Sesenheimer Tage war ihm noch nach mehr als vierzig Jahren eine peinvolle. Was in denselben zwischen ihnen Beiden gesprochen und empfunden worden, bekennt er, "sei ihm nicht in der Erinnerung geblieben". Aber es steht zu lesen in seinen Gedichten, die ihn als mahnende Zeugen anklagen, in jenen verheißungsvollen Zeilen, in denen es heißt:

"Hand in Hand und Lipp' auf Lippe, Liebes Mätchen bleib mir tren! Lebewohl! unt manche Klippe Fährt Zein Liebster nech vorbei.

Aber wenn er einst ben Hafen Rach bem Sturme wieber grußt, Mögen ihn die Götter strafen, Wenn er ohne Dich genießt!

Bar ich mußig Dir jur Seite, Drängte noch ber Kummer mich; Doch in aller biefer Beite Birl' ich rasch und — nur für Dich!"

Diese Zeilen, die er noch nach der Trennung von Straßburg und von der Geliebten, an Friederike richtete, werden auch den Inhalt der Bersicherungen enthalten haben, mit denen er die weinende Geliebte und sich selbst über den Abschied zu trösten suchte, bei dem ihm, wie er selbst erzählt, "übel zu Muthe war".

Indeß alle diese Verheißungen sollten nicht in Erfüllung gehen. Die Trennung, wenn ihr auch nach neun Jahren ein kurzes Wiedersehen folgte, war eine ewige. Die Bedenklichkeiten gegen eine frühzeitige She, und die zahlreichen äußeren hindersnisse, welche eine Verbindung des angesehenen Frankfurter Partriziersohnes mit einer einsachen, in die Atmosphäre der vorsnehmen Reichsstadt nicht hineinpassenden, Pfarrerstochter aus dem Elsässlichen Dorfe im Wege standen, mußten sich mit doppelter Stärke in Goethe erheben, als der sesselne Zauber der Gegenwart zerbrochen und der jugendliche Doctor juris wieder in die alten Frankfurter Verhältnisse eingetreten war, in denen sich ihm bald ganz andere Lebensaussichten darboten. Schon einmal, als er die Geliebte mit Schwester und Mutter in städtischer Ums

gebung zu Straßburg gesehen hatte, war ihm ber Widerspruch, in welchem sich diese ländlichen Naturen zu städtischen Formen und Verhältnissen befanden, beängstigend vor die Seele getreten. Und nun gar, wenn er sich seinen pedantisch stolzen Vater, die schneidend scharf kritisirende Schwester, die Sippen und Freunde des Elternhauses, von deren Urtheil und Weinung er selbst von jeher mehr, als er sich eingestehen mochte, abhing, ihr gegenüber dachte! Wir wissen nicht, wie lange sein Schwanken gedauert haben mag. Aber endlich entschloß er sich. Er schrieb ihr den Scheibebrief.

Hören wir ihn selbst über sich selbst und lassen wir ihn sein eigenes Urtheil aussprechen über seine That. Es ist das härteste, welches ein unparteiischer Dichter fällen könnte, und wenn es eine Absolution für die Bersündigung giebt, die er an diesem schönen und edlen weiblichen Wesen begangen, so gründet sie sich eben auf dieses volle und unumwundene Eingeständniß seines begangenen Unrechts.

"Die Antwort Friederiken's auf meinen schriftlichen Abschied", so erzählt er, "zerriß mir das Herz. Es war dieselbe Hand, derselbe Sinn, dasselbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nur den Berlust, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu ersehen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; stets empfand ich, daß sie mir sehlte, und was das Schlimmste war: ich konnte mir mein eigenes Unglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Annette mich verlassen; hier war ich zum ersten Male schuldig. Ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefsten verwundet, und so war die Epoche einer düsteren Reue bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe höchst peinlich."

Dies Gefühl der Schuld begleitete ihn lange durch fein

Jugendleben. Er hatte es noch nicht gang übermunden, als er, ein Dreifiger, über acht Jahre nach jenem Abschiede mit feinem fürftlichen Freunde die bekannte Schweizerreife antrat. Er konnte es nicht unterlaffen, auf berfelben Sefenbeim noch einmal aufgufuchen. Der Brief, in welchem er feiner damaligen Geliebten, Charlotte von Stein, über Diefes Wiederseben berichtet, zeigt uns, wie edel und schon sich Friederike ihm gegenüber auch jest erwies, und wie ihr liebevoll gefagtes Betragen fein Berg erleichterte. Es mar ben 25. September bes Jahres 1779 als er von Selz aus allein nach Sefenheim hinüberritt. "Ich fand". fo schreibt er, "die Familie, wie ich sie vor acht Jahren verlaffen hatte, und wurde freundlich und gut aufgenommen. Da ich jest so rein und still bin wie die Luft, so war mir ber Athem guter und ftiller Menschen fehr willtommen. Die zweite Tochter hatte mich ehemals geliebt, fconer als ich's verbiente, und mehr als andere, an die ich viel Leidenschaft und Treue verschwendet habe. Ich mußte sie in einem Augenblicke verlaffen, wo es ihr fast bas Leben kostete. Gie ging leise barüber weg, mir zu fagen, mas ihr von einer Krankheit jener Beit noch überblieben, betrug fich allerliebst vom ersten Augenblide, da ich ihr unerwartet auf der Schwelle in's Geficht trat - daß mir's gang wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß fie auch nicht durch die leifeste Berührung irgend ein altes Befühl in meiner Seele zu weden unternahm. Sie führte mich in jene Laube, da mußte ich siten, und so war's gut". Er fand sein Andenken fo lebhaft in dem gangen Rreife, als ob er kaum ein halb Jahr meg mare. "Und fo", fest er hinzu, "schied ich ben andern Morgen, bei Sonnenaufgang, von freundlichen Befichtern verabschiedet, bag ich nun auch wieder mit Rufriedenheit an bas Edden ber Welt bindenten und in Frieden mit ben

Geistern bieser Ansgesöhnten in mir leben tann". In dem lieblichen Gedichte, welches "Wiedersehen" überschrieben ift, hat der Dichter nach seiner Rücksehr von jener Reise dieser letten Begegnung mit der Jugendgeliebten ein schönes Denkmal gesett. Der scheinbar chronologische Fehler, welcher in dem "zehnmal" des letten Berses uns entgegentritt, ift nichts als eine künstlerische Licenz, welche sich der Dichter des Wohlklangs wegen gestattete. Das Gedicht ist ein Zwiegespräch, das der Dichter mit der vor Jahren verlassenen Geliebten beim Wiedersehen dichtet, und lautet:

#### Er.

"Süße Frennbin, noch Einen, nur Einen Auß noch gewähre Diesen Lippen! Warum bist Du mir heute so targ? Gestern blühte wie heute ber Baum; wir wechselten Küffe Tausenbfättig; bem Schwarm Bienen verglichst Du sie ja, Wie sie ben Blüten sich nah'n und saugen, schweben und wieber Saugen und lieblicher Ton sußen Genusses erschalt. Alle noch üben das holbe Geschäft. Und wäre der Frühling Uns vorübergessoh'n, eh' sich die Blüte zerstreut?

### Sie.

Träume, lieblicher Freund, nur immer, rebe von gestern!
Gerne hör' ich Dich an, brücke Dich reblich an's Herz.
Geftern, sagst Du? — Es war, ich weiß, ein töstliches Gestern;
Worte verklangen im Wort, Küsse verdrängten ben Kuß.
Schmerzlich war's zu scheiben am Abenbe, traurig die lange Racht von gestern auf heut, die den Getrennten gebot.
Doch der Worgen kehret zuruck. — Ach! daß mir indessen Zehnmal, leider! der Baum Blüten und Früchte gebracht!"

Ueber Friederiken's Schickfale, nachdem Goethe fie im Jahre 1771 verlaffen hatte, ist wenig Sicheres bekannt. Nachdem Goethe sie aufgegeben, hatte sich ein Straßburger Genosse besselben, ber eitle, überspannte, auf Goethe's überlegenen Genius im

Stillen neibische Reinbold Lenz, in die Familie einzuführen gewußt, und durch eine halb mabre, halb eingebildete Leidenschaft Friederike zu bewegen gesucht, ihm die näberen Umftande ihres Berhältniffes zu Goethe und por allem beffen an fie gerichtete Briefe anzuvertrauen. Als fie dadurch miktrauisch gegen ibn gemacht, fich mehr und mehr gurudzog und feine Befuche ablebnte, trieb er es bis zu den lächerlichsten Demonstrationen des Selbstmordes, fo dag man ibn als einen halb Tollen aus dem Baufe entfernen und zur Stadt ichaffen mußte. Go berichtet Goethe felbst nach Friederiken's eignem mundlichen Berichte bei jener Aufammenkunft, wobei diefelbe ibn zugleich über die Abficht auftlärte, die Leng gehabt, "ihm zu schaden und ihn in der öffentlichen Meinung und fonst zu Grunde zu richten"; und Diefer Bericht wird felbst durch die Bertheidigungsversuche bes neuesten Biographen von Leng\*), soweit er Charafter und Sandlungsweise biefer zerfahrenen, findisch eitlen und unreifen Natur betrifft, in allem Wefentlichen nur bestätigt.

Friederike Brion blieb unvermählt. Sie wies wiederholte Anträge von Bewerbern zurück, weil Goethe's Bild ihrem Herzen ewig eingeprägt blieb. Nach dem Tode ihrer Eltern führte ihr Schickfal sie weit von der ländlichen Beschränktheit ihres Heimatsborses hinaus in die ferne fremde Welt. Sie suchte und sand Aufnahme in dem Hause einer Freundin zu Paris, die an einen dortigen Beamten verheiratet war. Jene Besürchtung Goethe's, daß sie in die Umgebung der großen Welt nicht passen werde, ging nicht in Ersüllung; denn es wird berichtet, daß sie sich in den seinen Gesellschaftskreisen von Versailles und Paris als eine angenehme Erscheinung bewegte. Sie blieb dort, die die

1

<sup>\*)</sup> Reinhold Leng, Leben und Werte, von D. F. Gruppe. Berlin 1861.

Schredenszeit der Revolution sie in's Baterland zurücktrieb, wo sie dis an ihr Ende in dem Hause ihres Schwagers, eines Pfarrers in Dießburg bei Offenburg, allgemein geliebt und als eine bereite Helserin und Wohlthäterin, ihre Tage in bescheidener Stille verlebte. "Ueber Goethe", — heißt es in dem Berichte, dem wir folgen, — "sprach sie stets nur mit Achtung; auf bittere Anspielungen über ihr Berhältniß zu ihm äußerte sie mit rührender Bescheidenheit: er sei zu groß, seine Lausbahn zu hoch geswesen, als daß er sie habe heimführen können\*)".

Ophelia, in's deutsche Johl überset, — so steht sie vor uns da in ungetrübter Lieblichkeit, Reine und Bescheidenheit, verklärt von dem Herzen und der Kunst des größten Dichters der Liebe, den ihr Bolt hervorgebracht, ein ewig leuchtender Stern an dem Himmel deutscher Liebes= und Jugend=Poesie, wie er dem Geliebten selbst, der ihre erste und einzige Liebe war, in seinem Leben nimmer wieder aufgegangen ist. An ihr selbst aber erfüllte sich das inhaltschwere Wort des Dichters:

"Was unsterblich im Gefang foll leben, Muß im Leben untergeb'n!"

<sup>\*)</sup> Bieboff, Goethe's Leben II, S. 353.

### XII.

# Maximiliane la Roche,

die Mutter Bettina's.

Eine ber anmuthigsten unter den Mittheilungen über Goethe's Franksurter Jugend verdanken wir Bettinen.

Bekanntlich forderte Goethe im Oktober des Jahres 1810 die damals fünfundzwanzigiährige Bettina Brentano, die Tochter einer seiner Jugendgeliebten Maximiliane La Roche, in einem Briefe auf: ihm, da er im Begriffe stehe, seine Lebenserinnerungen zu schreiben, bei dieser Arbeit eine Art von Hüsse zu leisten. "Weine gute Mutter," schreibt er, "ist abgeschieden und so manche Andere, die mir das Bergangene wieder hervorrusen könnten, das ich meistens vergessen habe. Nun hast du eine schöne Zeit mit der theueren Mutter gelebt, hast ihre Märchen und Anekoten wiederholt vernommen, und trägst und hegst Alles im frischen belebenden Gedächtniß. Setze dich also nur gleich hin und schreibe nieder, was sich auf mich und die Meinigen bezieht, und du wirst mich dadurch sehr erfreuen und versbinden."

Bu ben Mittheilungen, welche diese Aufforderung zur Folge hatte, gehört benn auch die Geschichte von Goethe's Eislauf

auf bem Main, angethan mit bem rothen Sammetvelze, ben er feiner auschauenden Mutter abgenommen. Goethe batte bie Runft bes Schlittschublaufens erft fpat zu ben übrigen Leibegübungen. benen er sich in seiner Jugend hinzugeben liebte, erlernt. war im Winter nach feiner Rudtehr von Strafburg, als er, im breiundzwanzigsten Jahre stebend und bereits moblbestallter Abvotat in seiner Baterstadt, von Rlopstod's Breishymnen auf Die edle Runft beg Gislaufs begeistert, an einem beitern Wintermorgen fich zu dem erften Berfuche in berfelben entichlof, mo er es benn, wie er felbst berichtet, "burch Uebung, Nachbenken und Beharrlichkeit bald zu einer gemiffen Fertigkeit brachte". Denn ichon zwei Jahre fpater mar er im Stande, mit andern Freunden fünstliche Tangtouren auf dem Gife auszuführen, zu beren Anschauen die Damen seines Rreises hinausgeladen maren. Auch Goethe's Mutter mar hinausgefahren, und erzählte fpater ben kleinen Rug jugendlichen icherzenden Uebermuths, deffen auch Goethe im sechzehnten Buche von Dichtung und Wahrheit gedenft, nach Bettinen's Berichte in folgender Beife:

"An einem hellen Wintermorgen", — so schreibt Bettina an Goethe\*), — "an dem deine Mutter Gäste hatte, machtest du ihr den Vorschlag, mit den Fremden an den Main zu fahren."
""Mutter, sie hat mich ja doch noch nicht Schlittschuh lausen sehen, und das Wetter ist heute so schön."" "Ich zog meinen karmoisinrothen Pelz an, der einen langen Schlepp hatte und vornherunter mit goldenen Spangen zugemacht war, und so sahren wir denn hinaus; da schleift mein Sohn herum wie ein Pseil zwischen den andern durch, die Lust hatte ihm die Backen roth gemacht und der Puder war aus seinen braunen Haaren

<sup>\*)</sup> Briefwechfel mit einem Rinbe, Th. 11, S. 261-262.

geflogen. Wie er nun den karmoisinrothen Pelz sieht, kommt er herbei an die Kutsche und lacht mich ganz freundlich an. Nun, was willst du? sag ich. Ei, Mutter, sie hat ja doch nicht kalt im Wagen, gebe sie mir ihren Sammetrock. — Du wirst ihn doch nicht gar anziehen wollen? — Freilich will ich ihn anziehen! — Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock auß, er zieht ihn an, schlägt die Schleppe über den Arm, und da fährt er hin, wie ein Göttersohn auf dem Gis. — So was Schönes giebt's nicht mehr; ich klatschte in die Hände vor Lust. Mein Lebtag seh ich noch, wie er den einen Brückenbogen hinaus und den andern wieder hineinlief, und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nach trug. Damals war deine Mutter mit auf dem Eis, der wollte er gefallen."

Diefes Motiv hat Kaulbach, wie er pflegt, mit fünstlerischer Freiheit behandelt. Er hat bie Staatstaroffe, in welcher die Frau Rath mit ihren Gaften und Freundinnen faß, weggelaffen, um die Berfonen, auf die es ankommt, näher aneinanderrücken und deutlicher zeigen zu konnen; und er hat sich ebenso die Freiheit genommen, den Ropf des jugendlichen Goethe-Apollo und die im Winde flatternden "ambrosischen Loden" nicht mit der "braunen Belgmüte" zu bededen, beren Goethe felbft in ber Erzählung diefes kleinen Borfalls ausdrücklich und fogar mit bem Busate erwähnt, daß ihn dieselbe zu dem goldbeschnurten rothen Sammetpelze ber Mutter "nicht übel gekleibet habe". Aber ber Runftler wollte lieber gegen bie Ueberlieferung und gegen die Realität des "grimmig falten" Wintertages fehlen, als auf die volle Wirkung bes unbebedten hauptes mit dem frei wallenden, über ber Stirn fich emporbaumenden Lodenhaare verzichten, bas bem Götterjungling, ber bamals wie ein leuchtenbes Meteor an dem himmel der guten Philisterstadt Frankfurt em-

porgestiegen mar, so ichon und ausbrucksvoll charafterifirt. In ber That wurde ber mutterliche "Sammetpelz" allein, zumal in bem Grau ber Zeichnung, in welchem die rothe Farbe fehlt nicht ausreichend fein, die "als Gitelfeit" getabelte Sonderbarfeit und Ercentrigität, über welche die ehrbaren Frankfurter von bamals die bezopften Ropfe schüttelten und die man ihm, wie er felbst berichtet, "unter seinen Anomalien mobl später im Ernft und Scherze wieder vorrechnete", als folche fraftig genug für uns Spätgeborne hervorzuheben. Denn bas sittengeschichtlich Merkwürdige und Intereffante biefes ganzen Zuges aus bem Leben bes jugendlichen Dichters besteht hauptfächlich barin, bag damals der philisterhafte Sinn der Deutschen in Allem und Jedem noch unendlich größer und verbreiteter mar als vierzig bis funfzig Jahre später, wo der Dichter felbst es von fich rühmen durfte, daß er fein Theil dazu gethan, feine Nation von ber Bhilifterei zu befreien:

> "Ihr könnt mir immer ungescheut Wie Blücher'n, Denkmal setzen. Er hat von Franzen Euch befreit, Ich von Philister-Netzen."

Nach den Worten, mit welchen Bettina die Frau Rath ihre Erzählung schließen läßt, war die Mutter Bettinen's bei jener oben geschilderten Scene anwesend, und diese war es, welcher der jugendliche Dichter mit seiner improvisirten romantischen Drapirung "gefallen wollte". Kaulbach hat diesen Zug benutz, um die Vermittelung der Frauengruppe am Userrande mit dem dahinschwebenden Jünglinge herzustellen, der mit seitwärts gewendetem Haupte die großen Feueraugen auf die zarte Frauensgestalt richtet, welche, halb an ihre mütterliche Freundin gelehnt,

mit der erhobenen Rechten im Begriff steht, einen Schneeball dem Flüchtlinge nachzuwerfen. Es ist gleichsam der Preisapsel der Schönheit, den hier, umgekehrt wie in der griechischen Preissfabel, die schöne Frau dem Jünglinge zuzuerkennen scheint, dessen Halbgottschöne nebst den bezopsten Berrücken Bilistern um ihn her nur um so siegreicher und stolzer hervortritt. Die schöne zarte Frau aber mit dem liebenswürdigen Kindergesichte voll unbefangener Heiterkeit und anmuthiger Neckerei ist Maximisliane La Roche, die älteste Tochter der geistreichen Schriftstellerin und Freundin Wieland's, Sophie La Roche.

In ber Beit, in welche biefer geschilderte Schlittschuhlauf fällt, bildete bas Berhältniß zu Maximiliane La Roche eine ber bedeutenosten Bergensepisoden bes vielliebenden und vielgeliebten jungen Dichters. Auf einer feiner Streifereien burch bas fcone Main= und Rhein= Land, die er uns mit so unnachahmlicher Anmuth in feiner Gelbstbiographie beschrieben bat, mar er auch, von Ems aus, nach Ehrenbreitstein gefommen, und hatte, vorher empfohlen durch feinen Darmstädter Freund Mert, die Befanntschaft der dort am Fuße des Schlogberges lebenden Familie La Roche gemacht. Freundlich aufgenommen, mar er bald als ein Glied der Familie betrachtet morden. Mit dem Bater verband ihn, wie er felbst erzählt, beffen beiterer Beltfinn, mit ber Mutter fein belletriftisches und fentimentalisches Wesen und Streben, mit den Tochtern feine Jugend. Unter den letteren mar es vorzüglich die älteste Tochter, Maximiliane ober Maxe genannt, welche ihn "gar bald besonders anzog". Er hatte eben erft feine Betlarer Berhaltniffe abgebrochen, und fein Berg mar gerade weich genug gestimmt, um neuen Eindrücken sich leicht und willig hinaugeben. "Es ift", wie er bei biefer Gelegenheit bemerkt, "eine fehr angenehme Empfindung, wenn fich eine neue Leiden= schaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond aufgeben und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter."

Diefer Doppelglang feiner beiben bamaligen Simmelslichter follte feinen poetischen Schein auf die Werther Dichtung werfen, in welcher ihm au bem Bilbe ber Lotte nicht nur die Beglar'iche Braut feines Freundes Reftner, fondern and die liebensmurbige Gestalt Maximilianen's von La Roche gesessen hat, mit ber ihn fehr balb eine Art Werther'schen Berhaltniffes verbinden follte. Maximiliane wird uns geschilbert als eine bochft anmuthige Ericheinung, etwas flein und gart gebaut, von gierlichstem Buchfe, mit dunkelichmargen Augen und der reinsten blubenoften Gefichte-Die Reigung, welche Goethe für fie vom erften Augenblide an fagte, marb genährt burch langeres ungestörtes Beifammenfein, und als er fich von bem La Roche'ichen Saufe logrik. um nach Frankfurt gurudzukehren, nahm er eine Liebesleibenschaft mit fich im Bergen fort, die burch eine sonderbare Berkettung ber Umstände ihn bald in ähnlich verwirrende Salbverhaltniffe perftriden follte, wie biejenigen gewesen maren, aus benen er fich in Wetlar nicht ohne Mübe losgemacht hatte.

Die in jenen Zeiten wegen ber gefühlsseeligen Zartheit ihrer Schriften und Romane gerühmte und geseierte Mutter Maximilianen's, Frau Sophie La Roche, war nämlich in gewissen Berhältnissen bes praktischen Lebens keineswegs erfüllt und besherrscht von dem zarten und gefühlvollen Geiste, den ihre Dichstungen athmeten. Dies zeigt sich am besten durch die Art und Weise, wie sie das Herzensschichstal und die Berheiratung ihrer beiden Töchter gestaltete, die sie beide so früh als möglich durch sogenannte "gute Partien" zu versorgen bestissen war, unbes

I.

fümmert, ob das mahre Glück berfelben dadurch gefördert werde. So nöthigte fie ihre jungere und schönere Tochter Louise, den turtrierischen Sofrath Möser, einen muften und gemeinen Denschen, zu heiraten. Eine bochft ungludliche Che war die Folge davon, und Goethe's Mutter sprach laut ihren Unwillen aus über die Schriftstellerin, welche durch ihre Schriften bas Glud ber Frauen zu beförbern fich angelegen fein laffe, mahrend fie ihre eigenen Töchter durch aufgezwungene Ehen unglücklich mache. Denn auch Maximiliane batte daffelbe Schickfal erfahren. Sie hatte, turze Zeit nach Goethe's Entfernung, da dieser fich gegen bie Mutter zu ber vielleicht von berfelben gehofften Erklärung nicht hatte entschließen mögen, auf Betrieb ber Mutter einem reichen Raufmanne in Frankfurt ihre Sand obne ihr Berg geben muffen. herr Brentano war Wittmer und Bater von fünf unerzogenen Kindern; er war zugleich an Alter, Lebensanschauung, Sitten und Bildung wesentlich von dem jungen Madchen verschieden, das die mütterliche Tyrannei ihm als zweite Gattin fiberlieferte. Eine Lebensschilderung Sophien's von La Roche in ber Zeitschrift "Frena"\*) nennt ihn einen rauben, geizigen und beschränkten Menschen. Wenn auch dies Urtheil zu bart scheinen burfte, so wird es boch gemiffermaagen befraftigt burch ben Bericht, welchen wir in einem Briefe J. S. Mert's an feine Gattin von einem Zeitgenoffen tiber diefe Berbindung besitzen. Diefer Brief, geschrieben am 29. Januar 1774, lautet in der Uebersetung des frangösischen Originals\*\*), wie folgt:

"Borige Woche war ich in Frankfurt, um unsere Freundin Sophie La Roche zu sehen. Die Heirat, welche sie ihre Tochter

Ŀ.

<sup>\*)</sup> Frena. Erfter Jahrgang. 1861. S. 273-284.

<sup>\*\*)</sup> S. Briefe aus dem Freundestreise von Goethe, herber , höpfner und Mert, herausgegeben von Wagner (Leipzig 1847), S. 85. N. 32.

(eben die vorgenannte Maximiliane) einzugeben bewogen bat, ift eine fehr munderliche Bartie. Der Mann ift zwar noch leid= lich jung, aber mit fünf Rindern beladen; übrigens gwar reich, aber ein Raufmann, ber über seinen Beruf hinaus wenig Geift besitt. Es war mir eine traurige Erscheinung, unsere Freundin unter ben Baringstonnen und Rafevorrathen aufzusuchen - und ich wollte, du hattest seben konnen, wie Madame de La Roche fich ausnahm gegenüber all' ben Redensarten und bem Geschwät biefer feisten Raufleute, beren uppige Diners fie auszuhalten und beren ichmerfällige Bersonagen fie zu amufiren batte. Es tamen arge Scenen por, und ich weiß nicht, ob fie nicht boch von bem Gewichte ihrer Reue erdrudt werden wird. Goethe ift bereits hausfreund bort, er spielt mit ben Rindern, und begleitet bas Rlavierspiel der jungen Hausfrau. herr Brentano, obgleich als Italiener gehörig eiferfüchtig, bat ihn lieb gewonnen und will burchaus, daß er so oft als möglich sein haus besuche." -In einem vierzehn Tage fpater geschriebenen Briefe, in welchem Merk feiner Frau von Goethe's großen litterarischen Erfolgen berichtet und bas Aufsehen vorhersagt, welches beffen neuer zu Oftern des Jahres erscheinender Roman (Werther's Leiden) erregen werbe, beift es jum Schluffe: "Daneben bat er bie tleine Brentano zu tröften über ben fie umgebenden Del= und Baring8= geruch und die Manieren ihres Chemannes!"

Bir sehen, die Verheiratung Maximiliane'ns und Goethe's erneuter Berkehr mit derselben sielen gerade in die Zeit, in welcher das Schicksal des jungen Jerusalem, der sich in Bestlar erschoß, verbunden mit seinen eigenen Bestlarer Erinnerungen den Plan und die Ausführung des "Werther" in ihm gezeitigt hatte. Er meldete die Nachricht, daß die Geliebte nach Franksurt heiratete, an Frau Jacobi auf eine Weise, die sast wie Glücks-

empfindung flingt, "Mare La Roche", fo ichreibt er am Sploeftertage 1773 der Freundin, "beiratet hierber; ihr Kunftiger scheint ein Dann, mit dem fich leben läßt, und also beifa u. f. m." Die Entfernung feiner Schwefter Cornelie, welche fechs Bochen guvor als Gattin Schloffer's Frankfurt und bas elterliche Saus verlaffen und dadurch eine empfindliche Lude in sein Leben geriffen batte, ichien ihm jest erfest zu werden durch die Rabe eines Wefens. bem er fich gleichfalls in berglichstem Bertrauen und gegenseitiger liebevoller Neigung verbunden empfand. Er schrieb darüber bald nach Maximilianen's Ankunft und Berheiratung an die oben genannte Freundin im Februar des Jahres 1774: "Diese dritthalb Wochen ber ift geschwärmt worden, und nun find wir fo zufrieden und glücklich als man's fein tann. Wir, fage ich. benn feit bem 15. Januar ift feine Branche meiner Eriftens einsam. Und das Schicksal, mit bem ich mich so oft herumgebiffen habe, wird jest höflich betitelt bas icone weife Schicfial. benn gewiß, bas ift bie erfte Babe, feit es mir meine Schwefter nahm, die das Ansehen eines Aequivalents bat. Die Dare ift noch immer der Engel, der mit den simpelsten und werthesten Eigenschaften aller Bergen an fich giebt, und das Gefühl, das ich für fie habe, worin ihr Mann eine Urfache gur Gifer= fucht finden wird, macht nun bas Glüd meines Lebens." Zwar schildert er biefen Mann im Berfolge des Briefes als "einen würdigen Mann von offenem ftarten Charatter, großer Scharfe bes Berftandes und höchft tuchtig zu feinem Beschäfte"; aber der Umftand, daß die junge Frau ihrerseits doch eben eines Freundes, wie Goethe es war, zur Ausfüllung ihres Bergens und ihrer geistigen Bedürfnisse benöthigt war, spricht deutlich genug dafür, daß die Ebe Maximilianen's keine glücklich befriedigende und daß Mert's Schilberung berfelben wohl fo ziemlich die richtige war.

Goethe felbst hat dies in feinen späteren Lebensbekenntniffen auf die ihm eigene schonende Weise angedeutet und zugleich die peinlichen Berwicklungen geschildert, in welche ihn felbst jene Bergensneigung balb genug verstridte. Er ergablt im breizehnten Buche von Dichtung und Wahrheit, wie Maximilianen's Mutter, Frau La Roche, bei ihren oft wiederholten Besuchen in dem Saufe ihrer Tochter "fich nicht recht in den Zustand finden konnte, ben fie boch felbft ausgemählt batte": wie fie. "anftatt sich barin behaglich zu fühlen oder zu irgend einer Beränderung Anlag zu geben, sich in Rlagen erging, so dag man wirklich benten mukte, ihre Tochter sei unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, (?) und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Unglud eigentlich bestände". fruberes Berhaltnig zu ber jungen Frau", heißt es bann weiter, - "eigentlich ein geschwifterliches, ward nach ber Beirat fortgefett. Meine Jahre fagten ben ihrigen zu, ich mar ber eingige in bem gangen Rreise, an bem fie noch einen Wieberklang jener geistigen Tone vernahm, an die fie pon Jugend auf gewöhnt mar. Wir lebten in einem kindlichen Bertrauen zusammen fort, und ob sich gleich nichts Leidenschaftliches in unseren Umgang mischte, so mar er boch peinigend genug, weil auch fie fich in ihre Umgebung nicht zu finden wußte und, obwohl mit Gludsgutern gesegnet, aus bem heitern Thal Chrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein bufter gelegenes Sandelshaus verfest, fich icon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Familienverhältniffe mar ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirfung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, so schien fich das von felbst zu verfteben, aber die meiften Theilnehmer wendeten fich in verdrieflichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbessern pslegte. Es dauerte nicht lange, so wurde mir dieser Zustand unerträglich; aller Lebensverdruß, der aus solchen Halbverhältnissen hervorzugehen pslegt, schien doppelt und dreisach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hiervon zu befreien."

Allerdings stimmen die Berichte der verschiedenen Spochen nicht eben wohl zusammen. Aber der Goethe, der als Bierundssechzigsähriger diese Schilderung seiner Franksurter Zustände und seines, doch von ihm selbst als "Leidenschaft" bezeichneten Bershältnisses zu Maximiliane Brentano niederschrieb, empfand eben anders und kühler als der Bierundzwanzigsährige, der diese Dinge erlebte, und der sehr wohl wußte, daß ein junges Wesen wie diese seine Maximiliane, auch wenn ihr äußerlich "nichts abging", doch in einer Ehe und in einer Umgebung, in welcher der von ihr geliebte Goethe "der einzige war, an dem sie noch einen Wiedertlang jener geistigen Töne vernahm, an die sie von Jugend auf gewöhnt war", sich sehr unglücklich sühlen konnte und fühlen mußte!

Maximiliane war erst siebzehn Jahre alt gewesen, als der Wille ihrer Mutter sie mit Brentano verheiratete. Sie starb in der Blüte des Lebens, siebenunddreißig Jahre alt, 1793. Von ihren drei Töchtern erbte die 1785 zu Franksurt geborene Elisabeth, später nur Bettina genannt, die begeisterte Leidensschaft für den Freund ihrer Mutter.

Kehren wir jest noch einmal zurück zu bem Kaulbach'schen Bilbe, bas uns die reizende Spisode aus dieser Jugendliebe des Dichters mit so vollendeter Anmuth und Schönheit vorführt. Bei dem Anblicke dieser leicht auf den stahlbeslügelten Sohlen bahinschwebenden Göttergestalt, die, halb Appollon, halb Hermes,

das stolze Jünglingshaupt der jungen Schönen, wie Abschied nehmend, zuwendet, kommt uns unwillkurlich jenes Gedicht aus Goethe's Jugendzeit in die Seele, das ohne Zweifel dieser Beriode seines Franksurter Lebens die Entstehung verdankt:

"Sorglos über bie Fläche weg, Bo vom fühnsten Wager bie Bahn Dir nicht vorgegraben — bu fiehft, Mache bir selber Bahn!

Stille, Liebchen, mein Herz! Kracht's gleich, bricht's boch nicht! Bricht's gleich, bricht's nicht mit bir!"

Wohl hat er sich selber "Bahn gemacht" auf seinem Lebensgange, in Regionen, wo keine Bahn ihm "vorgegraben" war vom "kühnsten Wager". Aber er hat auch brechen lassen, was brechen mochte, sicher, daß es nicht sein Herz war, das von seinem Dahinschweben gebrochen ward. Diesem Herzen waren Neigung und Leidenschaft damals und noch lange nachher Bebürsniß und tägliches Brod; er konnte und er wollte sie nicht entbehren. Aber die Leidenschaft, die er suchte, beherrschte ihn nicht als Tyrannin. Ein Gott hat ihm gegeben sie auszusprechen, zu sagen, was er empfand und litt, und dies Aussprechen war für ihn immer zugleich Befreiung und Herstellung. Sein Herz war wie die Natur, von der in jenem herrlichen Fragmente, das ein Alexander von Humboldt für Goethe's schönstes Gedicht erklärte, preisend ausruft:

"Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie; was war, kommt nicht wieder. Alles ist neu und doch immer das Alte. — Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Zuschauer schafft. Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ift ihr Runftgriff, viel Leben zu haben. Sie bult ben Menichen in Dumpfheit ein, und spornt ibn ewig zum Lichte. Sie macht ibn abbangig gur Erde, trag und schwer, und schüttelt ihn immer wieder Sie giebt Bedürfniffe, weil fie Bewegung liebt; jedes Bedürfniß ift eine Wohlthat, ichnell befriedigt, ichnell wieder erwachsend. Giebt fie eins mehr, fo ift's ein neuer Quell der Luft, aber sie kommt bald in's Gleichgewicht. — Ihre Krone ist die Liebe; nur durch sie kommt man ihr-Sie macht Rlufte zwischen allen Wefen, und Alles will sich verschlingen. Sie hat Alles isolirt um Alles aufammenzuziehen. Durch ein paar Buge aus bem Becher ber Liebe halt fie fich für ein Leben voll Mübe schadlos. Sie ift Alles; fie belohnt fich felbst und bestraft fich felbst, erfreut und qualt fich felbst. Sie ift rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, traftlos und allgewaltig. ift immer ba in ihr. Bergangenheit und Butunft tennt fie nicht; Begenwart ift ihr Ewigkeit." -

Gegenwart; — sie war auch Ewigkeit diesem Dichterherzen, bas in allen den zahlreichen Phasen seiner Erregung und Bewegung immerdar dasselbe, das eine war und blieb. Gab ihm dies Herz ein neues Bedürfniß, so war ihm dasselbe eine neue Wohlthat, schnell befriedigt, ebenso schnell wieder neu erwachsend, ein "neuer Quell der Lust" dieses Herzens, das ebensobald wieder in's Gleichgewicht kam. Wer das tadeln und schelten will, der muß zugleich hinzusügen, daß er auch verzichten wolle auf die Früchte, die diesem Herzen entsprossen, um diesen Preis, um dieser seiner Beschaffenheit willen entsprossen, — auf Dichtungen wie der "Werther" und die unsterblichen Lieder der Frankfurter Jugendzeit, die höchsten und reinsten Töne leidenvoller Leidens

schaft, die jemals einem Menschenherzen entquollen sind, und an benen sich die spätesten Geschlechter noch erquiden und laben werden, so lange die Sprache währt, in der sie gedichtet find. —

Ru bem Goethe in Frankfurt gebort, wie im Bilbe, fo im Leben, auch die Gestalt seiner Mutter, von der er "die Frobnatur und die Luft jum Fabuliren" geerbt ju haben fich rühmte. Aber die eingehende Charafteristif dieser herrlichen Frau muß einem eignen Auffate porbehalten bleiben. Rur bas Gine will ich hier noch bemerken, daß die "Frau Rath" vielleicht die Ginzige in Goethe's nachster Frankfurter Umgebung mar, welche mit bem ihr eigenen Tiefblice es erfannte, daß die Trennung von Frankfurt für ben Dichter bes Werther eine Rothwendigkeit fei, und welcher zugleich ber Genius und feine freie Entfaltung höher ftanden, als bas Glud, ben einzigen Sohn um fich und in ihrer Nahe zu haben, mahrend ber etwas philisterhafte Bater, als achter Typus bes engherzigen Frankfurter Burgerthums jener Beit, befanntlich einem folchen Schritte ber Trennung von ber Baterftadt durchaus abgeneigt und entgegen mar. Aber ber Sohn mußte beffer, mas ihm frommte, als er trop aller Abmahnungen bes Baters und ber gablreichen beforgten Freunde feine Segel aufspannte und mit bem befrachteten Schiffe ben hafen Frantfurt verließ. Die Befürchtungen, welche ihn begleiteten, waren grundlog. Denn, wie er fpater in bem Gebichte "Seefahrt" fang. - "er ftand männlich an bem Steuer": -

"Mit bem Schiffe fpielen Bind und Bellen; Bind und Bellen nicht mit seinem herzen, herrschend blidt er auf die grimme Tiefe Und vertrauet, scheiternd ober landend, Seinen Göttern!"

Fenr Kaharma Kindich Bache mer imme inner wer jobre und eine mi miern Bilde darmielten demkarer fingentenfatte frem Bennte ben binfifter Emini Schindner me time: diezber: log des funnais Merius, de Zone der Locare, unidem er fin der Binner um 1773 mit 1774 als hat les derjogs um Benner ir deser Keiderstadt ans plater uit de laciger derribater duri Kareinar irms nd menden Belies medaer, nd 115 Edittfhalfaleen uit untern guten Gestimmt dereint einneftlich. est id tured Leicher irodi, els and a de Andderideit une iber", .- beige es meiler in dreien Brufe der Minne, -Les herres den Locier benen leren, dein menner brunk er tion entiteinen unt reifte feine Gaben berlinglich, bie er in befchaffen fant, bag er ibn entlich zu femen gebennen Bentiensrathe mit Em und Stimme im geheimen Cenfeil ernammt. Da fint nun ter Bist und fügt fich in fein nemes fach bestmöslich."

Waximiliane folgten ihm nach in die neue Heimat, und die Tochter ihm Beimar gethan und bort und im dentschen Baterslante noch etwas mehr als "das Schlittschuhlanien und andern guten Geschmad eingeführt" hat. Aber auch seine Frankfurter Jugenderinnerungen, die Erinnerungen an die liebenswürdige Maximiliane folgten ihm nach in die neue Heimat, und die Tochter der Jugendgeliebten, Bettina war es, die dieselben in dem Herzen des Sechzigiährigen wieder erneuern sollte.

## XIII.

## Lili.

In dem Jugendleben Goethe's gehört das Berhältnig, welches ben Dichter bes Werther und Got, bes Clavigo und Faust fast ein Jahr lang mit der unter dem Namen Lili gefeierten schönen Frankfurterin verband, schon darum zu den eigenartigften und intereffantesten, weil es bas einzige mar, welches den jungen Dichter bis hart an die Schwelle der Che führte, und weil die Erinnerung daran noch über ein halbes Jahrhundert fpater ben Greis gegen feinen Edermann bas Geftanbniß ablegen ließ: daß dies Weib eigentlich feine erfte wie feine lette mabre Liebe gewesen sei. Wir durfen freilich dies Geftandniß nicht gang wortlich nehmen; doch wird man im Berlaufe unferer Darftellung feben, dag und wieviel Bahrheit in demfelben enthalten ift, aber es tritt uns auch in diefer Lili eines jener weiblichen Befen entgegen, bem ein gunftiges Schidfal bas Glud gemahrt bat, bas Leben und Dafein bes Genius streifend zu berühren und von ihm in den Rreis berjenigen gezogen zu werben, die er in Berfen und Brofa unfterblich gemacht hat. Denn an fie knupfen fich viele feiner schönften Jugendlieder, und ber lette Berfuch bes Greifes, feine

Jugend schilbernd sich zurückzurusen, wird von der Erinnerung an diese Gestalt wie von einem Strahle der scheidenden Sonne erleuchtet. Nur freilich, daß dem Achtzigjährigen die Kraft gebrach, diese Episode mit demselben poetischen Feuer und dersselben Meisterschaft zu schilbern, die uns in der Darstellung seiner Sesenheimer Liebesgeschichte entzücken. Das Gesühl der Erinnerung war noch lebendig klar in dem Greise, aber es ist die kühle Klarheit des Mondlichts, die über dem Gemälde jener Jugendtage und ihres Jugendrausches in Lust und Leid der Liebe ausgebreitet liegt. Glücklicherweise besitzen wir in seinen Dichtungen und Jugendliedern andere Duellen, welche den Wangel des lebendigen Kolorits in dieser Darstellung ersepen, von der der große Dichter selbst gesteht, "daß ihr die Fülle einer Jugend sehle, die sich fühlt und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Vermögen hinaus soll".

Anna Elisabeth Schönemann, geboren ben 23. Juni 1758, war die einzige Tochter eines großen Frankfurter Banstiers und Handelsherrn, nach dessen frühem Tode (1763) die Mutter, eine seingebildete gescheidte Französin, eine geborene d'Orville, ebenso das Geschäft wie das in fürstlichem Style geführte Leben des Hauses fortsetze. Elisabeth, oder wie man sie in der Familie nannte, Lili, war trot ihrer Jugend, sie zählte damals, als Goethe sie kennen lernte, erst 16 Jahre, das glänzende Gestirn des Lebens in diesem Hause, in welchem sich Alles zusammen fand, was an bedeutenden Bersonen, fremden und einheimischen, zu den höheren Kreisen der vornehmen Gesellschaft Frankfurt's gehörte. Goethe war dis dahin dieser Gesellschaft sern geblieben, die weder zu der bürgerlichen Beschränktheit seines Baterhauses, noch zu seinen eigenen excentrischen Reigungen, seinem genialen Sturms und Orangtreiben

au passen schien. Aber je mehr er selbst sich fern gehalten hatte, besto begieriger war man im Schönemann'schen Hause gewesen, ben jungen Dichter kennen zu lernen, der damals in Franksurt wie in der litterarischen Welt "der Löwe" des Tages war, und von dessen Seltsamkeiten und Genialitäten man sich in Franksturt, wie einst in Straßburg und in Sesenheim, das Wundersbarste zu erzählen wußte. Mutter und Tochter waren gespannt darauf, den jungen Wann, neben dem kein anderer Name aufszukommen vermochte, in der Nähe zu sehen, und es sand sich bald ein dienstwilliger Freund bereit, die Annäherung einzusleiten, welche durch den breiten Styl des geselligen Lebens, wie es sich gastlich frei und ungezwungen in jenem Hause bewegte, sehr erleichtert ward.

Un einem Dezemberabende des Jahres 1774 fab fich Goethe plöglich von einem Befannten aufgeforbert, benfelben in bas Schönemann'iche Saus zu einer mufitalischen Abendaefellichaft zu begleiten. hören wir ibn felbst weiter. "Es mar schon fpat, boch weil ich Alles aus bem Stegreif liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich, anftandig angezogen. Wir traten in ein Rimmer gleicher Erde, in bas eigentliche Wohnzimmer. fellschaft mar zahlreich, ein Flügel ftand in der Mitte, an den fich sogleich die einzige Tochter des hauses setzte und mit be= beutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich ftand am untern Ende des Flügels, um ihre Geftalt und ihr Wesen nabe genug bemerken zu konnen. Sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen, die Bewegungen, wozu das Spiel fie nöthigte, waren anmuthig und leicht. Nach geendigter Sonate trat sie an's Ende des Biano's mir gegenüber, wir begrüßten uns ohne weitere Rebe, benn ein Quartett mar icon angegangen. Um Schlusse trat ich etwas näher und fagte einiges Berbindliche. —

Sie wußte sehr artig meine Borte zu erwidern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich tonnte bemerken, daß ich ganz eigentlich zur Schan stand — und ich will nicht leugnen, daß ich eine Anziehungskraft von der sanstesten Art zu empfinden glaubte." — Um so lieber war es ihm daher, als beim Abschiede Mutter und Tochter ihm den Bunsch zu erkemen gaben, seinen Besuch bald wiederholt zu sehen. Er ließ sich das nicht umsonst gesagt sein, und — bald war es um seine Ruhe geschehen.

Die "unbarmbergige Schönbeit" ber reizenden, in allen fleinen Runften liebenswürdiger Gefallincht burch Raturanlage und gesellschaftliche Uebung früh zur Deifterschaft ausgebilbeten sechzebnjährigen Blondine, welche mit und neben dem Reize jener kindlichen Unbefangenheit des Behabens die vollendete Sicherheit der Beltdame und das ftarte Bewuftsein ihrer Stellung und ihrer Borguge verband, mar nur zu bald Deifter über sein unbeständiges Berg. Sie mard es um so leichter, und seine Sklaverei ward um so vollständiger, je neuer für ihn eine Erscheinung wie Lili war. In allen seinen früheren Liebschaften, von dem treuen Leipziger Annchen, das er mit seinen Grillen und Launen bis zur Berzweiflung geguält, und von ber liebenswürdigen Sesenheimer Bfarrerstochter, mit beren tiefer Neigung er fein graufames poetisches Spiel getrieben, bis zu Anna Sibilla Münch, dem liebenswürdigen Frankfurter Burgerkinde, der Freundin seiner Schwester Cornelie, Die seine Eltern nur allzugern als Gattin bes Sohnes gesehen hatten, war er bisher berjenige gewesen, der sich als eine Art poetifcher Ronigssohn zu ber niedern Schäferin gleichsam berabgelaffen batte. Diesmal aber waren die Rollen vertaufcht. An gefelliger Stellung, an Rang, Reichthum wie an Beltgewandtheit war Lili die Höherstehende, ihm Uebersegene. Sie war die Prinzessin, die sich zu ihm herabließ; und Goethe war von früh an empfänglich für solche Lebensbedingungen. Zwar in das tiesste geistige Wesen des sechsundzwanzigjährigen Dichters, der, seiner Kraft und seiner Aufgabe sich vorahnend bewußt, die höchsten Probleme der Menschheit, Faust und Prometheus, in seinem Busen trug, vermochte das sechzehnjährige Mädchen nicht zu dringen; aber er konnte es nicht verhindern, daß ihre Schönheit und ihre Jugend seinen Sinn berauschten und der poetische Zauber ihrer Anmuth und steggewohnten Liebenswürdigkeit sein Hesse in Fesseln schlug.

Er hatte fich bisher noch immer von allen Liebesverhaltniffen wieder frei gemacht, in die ihn Jugendsehnsucht und ein nie versiegendes Bedürfnig poetischer Bergensanregung verftridt hatten, und er hatte im bunflen Gefühle, bag fein Benius gu voller Entfaltung ber Freiheit von bürgerlichen Lebensbanden bedürfe, gerade jest erft ein Berhaltnif, eben bas zu jener iungen Frankfurterin, Unna Münch, abgebrochen, obichon alles fich vereinte, die Erfüllung beffelben burch die Che ju begun-Rest war es auf's Neue aus mit seinem Frieden und feiner Freiheit, und diesmal befag er nicht die Rraft, ben Bauber zu burchbrechen, mit bem ihn die reigende Rofetterie Lili's mehr und mehr ju umfpinnen begann. Er opferte ihr feine Lebensgewohnheiten, feine Naturluft, feine wilbe Schen por rauschender und glanzender Gefellschaft in vornehmen Birfeln, Ballen, Concerten, Spielfoireen, Die Bufriedenheit feiner Eltern, seine Erinnerung sogar an frühere Liebesfreuden und Leiden, ben ftillen Meif feiner Studien, die Luft an ben poetischen Entwitrfen, die seine Seele füllten - bas alles, alles opferte er auf, nur um fie zu feben, in ihrer Rabe zu weilen,

mir ennud ils denorpaper unt depindinger Felduler findern nur ils gempfeltener Berelten des nermilanen, füt feiner Menir fenender ihnimer Kindes, das durch der Rey feiner musterfielischer Lebenstwirtugten Jung und L. depinderne.

Les unes Kilerines, u verben er ich bedauch um iemem egenlichen Zelift befant, if ur iemen fedenkunfpendnungen mögeforendent über mit bedrieben deriehen unde emmame feme Lage pr verfeden. Teur mit deminder und enempfider noch freide fich befes Auf und Al iemer Samitadungen ur jemen empfidenden Ledern aus, welche dieser Samitadung dur Enekalung verbeiden. So jener erfe Anfidere iemes herzens in dem respenden Lude:

"her, men her, mas fell das geben u."

tas mit dem bezendrenden Azire: "Liebe, Lube, Lug mich los!" schieft. — Aber die Liebe sieß ihn diesmal nicht lost; "das Zanderfädchen" schien unzerreißdar, und das erfte Gedicht sand seine Fortsehung in jenem zweiten, ebenfalls an Lili, die hier "Belinda" genannt ift, gerichteten Liede, das seine Klage ansspricht über die ihm anserlegte bittre Rothwendigkeit, sich in dem nichtigen Glanze leerer Geselligkeit der Liebsten zu Gesfallen unnhertreiben, ihr zu Liebe die schönsten Rondscheinabende "am Spieltische" anshalten und "oft so unerträglichen Gessichtern sich gegenübergestellt" sehen zu müssen. Aber dach schließt dies Gedicht noch mit dem Bekenntnisse, daß die Gesliebte ihn das alles vergessen lasse:

"Reizender ift mir bes Frühlings Blüthe Run nicht auf ber Flur; Wo Du Engel bift, ift Lieb und Gute, Wo Du bift, Natur."

Ŀ.

Das Berhältniß war allmälig ein engeres geworden. Der junge Dichter hatte von den Lippen des reizenden Wesens das Geständniß gehört, daß sie anfänglich auch an ihm nur die Kraft ihrer Gabe anzuziehen habe versuchen wollen, daß sie aber dafür ihre Strafe dadurch gefunden habe, daß sie auch ihrerseits von ihm angezogen und gesesselt worden sei. Sein Herz jubelte auf bei diesem Geständnisse, und das "Mailied" überschriebene Lied

"Wie herrlich leuchtet Mir die Natur x."

ist der Ausdruck des Entzückens, mit welchem er diese Kunde vernahm. Doch gab es auch nur zu bald Stunden, in welchen ihn das Gefühl einer gewissen innerlichen Unzusammengehörigteit, verbunden mit der peinigenden Empsindung, welche Lili's Lust an Bethätigung ihrer unwiderstehlichen "Anziehungsgabe",— wie er die Koketterie des leichtherzigen, weniger tief angelegten als glänzend begabten, aber eben wegen dieser heitern Leichtherzigkeit nur um so unwiderstehlicheren Mädchens nennt— sast zur Berzweislung brachte. Aus dieser Stimmung entstand das kleine Drama Ervin und Elmire, in welchem die Gesfallsucht einer Geliebten, die dem Liebhaber zur Pein wird, das Thema bildete. Es mochte eine Warnung für Lili sein sollen, und da diese Warnung noch nicht stark genug war, so verstärkte er die Gabe in dem Gedichte Lili's Park, das Kaulbach mit seinem Bilde verkörpert hat.

Das Gedicht selbst bedarf kaum einer weiteren Erklärung. Die prosaische Schilderung, in welcher Goethe im letzten Theile von Dichtung und Wahrheit das Bestreben der reizenden Zausberin immitten des Schwarmes ihrer jungen und ältern Bersehrer dargestellt hat, wird hier poetisch zu dem Bilde einer

16

I.

nicht einmal als bevorzugter und begünstigter Liebhaber, sondern nur als gerngesehener Berehrer des verwöhnten, sich seiner Macht freuenden schönen Kindes, das durch den Reiz seiner unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit Jung und Alt bezauberte.

Der innere Wiberstreit, in welchem er sich dadurch mit seinem eigentlichen Selbst befand, ist in seinen Lebensauszeichenungen ausgesprochen; aber wir bedürfen derselben nicht einmal um seine Lage zu verstehen. Denn viel deutlicher und energischer noch spricht sich dieses Auf und Ab seiner Empsindungen in jenen entzückenden Liedern aus, welche dieser Stimmung ihre Entstehung verdanken. So jener erste Aufschrei seines Herzens in dem reizenden Liede:

"Herz, mein Berz, was foll bas geben 2c."

das mit dem bezeichnenden Ausruse: "Liebe, Liebe, laß mich los!" schließt. — Aber die Liebe ließ ihn diesmal nicht los; "das Zaubersächen" schien unzerreißbar, und das erste Gedicht fand seine Fortsetzung in jenem zweiten, ebenfalls an Lili, die hier "Belinda" genannt ist, gerichteten Liebe, das seine Klage ausspricht über die ihm auferlegte bittre Nothwendigkeit, sich in dem nichtigen Glanze leerer Geselligkeit der Liebsten zu Gesfallen umhertreiben, ihr zu Liebe die schönsten Mondscheinabende "am Spieltische" aushalten und "oft so unerträglichen Gessichtern sich gegenübergestellt" sehen zu müssen. Aber doch schließt dies Gedicht noch mit dem Bekenntnisse, daß die Gesliebte ihn das alles vergessen lasse:

"Reizender ist mir des Frühlings Bfüthe Nun nicht auf der Flur; Wo Du Engel bist, ist Lieb und Güte, Wo Du bist, Natur." Das Berhältniß war allmälig ein engeres geworden. Der junge Dichter hatte von den Lippen des reizenden Wesens das Geständniß gehört, daß sie anfänglich auch an ihm nur die Kraft ihrer Gabe anzuziehen habe versuchen wollen, daß sie aber dafür ihre Strafe dadurch gefunden habe, daß sie auch ihrerseits von ihm angezogen und gesessellt worden sei. Sein Herz jubelte auf bei diesem Geständnisse, und das "Mailied" überschriebene Lied

"Wie herrlich leuchtet Mir bie Natur 2c."

ist der Ausdruck des Entzückens, mit welchem er diese Kunde vernahm. Doch gab es auch nur zu bald Stunden, in welchen ihn das Gefühl einer gewissen innerlichen Unzusammengehörigteit, verdunden mit der peinigenden Empfindung, welche Lili's Lust an Bethätigung ihrer unwiderstehlichen "Anziehungsgabe",— wie er die Koketterie des leichtherzigen, weniger tief angelegten als glänzend begabten, aber eben wegen dieser heitern Leichtherzigkeit nur um so unwiderstehlicheren Mädchens nennt— fast zur Berzweissung brachte. Aus dieser Stimmung entstand das kleine Drama Ervin und Elmire, in welchem die Gefallsucht einer Geliebten, die dem Liebhaber zur Pein wird, das Thema bildete. Es mochte eine Warnung für Lili sein sollen, und da diese Warnung noch nicht stark genug war, so verstärkte er die Gabe in dem Gedichte Lili's Park, das Kaulbach mit seinem Bilde verkörpert hat.

Das Gebicht selbst bedarf kaum einer weiteren Erklärung. Die prosaische Schilberung, in welcher Goethe im letzten Theile von Dichtung und Wahrheit das Bestreben der reizenden Zauberin inmitten des Schwarmes ihrer jungen und ältern Bersehrer dargestellt hat, wird hier poetisch zu dem Bilbe einer

modernen Circe, die umgeben von einem Gehege verzauberter Thiere, unter benen Goethe felbst, ber Ungeberdige, oft genug "brummend" unzufrieden Schmollende, als Bar figurirt. Die gewandte Leichtigkeit und artige Nederei, mit ber bie Schone jedem ihrer Berehrer etwas Artiges und Freundliches zu spenden mußte, mird in dem Gedichte durch das Futterforbchen veranschaulicht, aus welchem sie jeder Creatur eine Gabe zuzuwerfen weiß. Es ift ein Gelegenheitsgedicht im vollen Sinne bes Worts, ein geistreicher Scherg, mit ber Schnelligkeit und breiften Sicherheit bes jugendlichen Genius hingeworfen, nach einem folchen Gesell= ichaftsabenbe, an welchem Lili ihre Babe, alle Welt anzuziehen, mit gang besonderer Meisterschaft und zu gang besonderer Ungufriedenheit Goethe's geubt haben mochte. Aber es ift ein Scherz, bem auch ber Ernst nicht fehlt. Wenn Lili am Tage nach jenem Abende das ihr zugefandte Blatt las, in beffen wild hingewühlten Zeilen ihr das Bild ihrer Koketterie in sprechender Rlarheit entgegentrat, - ba mochte fie doch wohl betroffen werden über ben fast drobenden Ernft des Schluffes, mit welchem ber Dichter ausruft:

> "Und Ich! — Götter, ift's in euren hanben, Dieses bumpse Zauberwerk zu enben, Bie bant' ich, wenn Ihr mir die Freiheit schafft! — Doch — senbet ihr mir keine Hilse nieber — Nicht ganz umsonst reck' ich so meine Glieber: Ich fühl's, — ich schwör's! Noch hab' ich Kraft!"

Und es sollte sich zeigen, daß er sie hatte, wenn wir nicht lieber sagen wollen: es sollte sich zeigen, daß die Berstrickung doch nicht fest, die Gewalt der Neigung, die ihm die Zauberin eingeslößt hatte, doch nicht stark genug gewesen war, um eine alles

vergessende, alles überwindende Leidenschaft daraus hervorgehen zu lassen, jene Leidenschaft der Liebe, die alles dulbet, alles trägt, die "start ist wie der Tod und fest wie Scheol ihr Wille". Diese Liebe, wenn er sie je gefannt, hat Goethe erst später empfunden, als es zu spät war für sein Glück.

Der weitere Berlauf feines Liebeshandels mit ber ichonen Lili ift folgender. Goethe schmachtete fort in den Fesseln, ohne fie weber gerreißen, noch sein Berhältniß zu einem bestimmten Abschluffe bringen zu können; und Lili, die reizend Uebermuthige, wiegte fich mit Behagen in ber Berrschaft, Die fie über ben schönften und begabteften jungen Mann ihres Rreifes ausübte. ohne felbst ben inneren amingenden Drang zu fühlen, ihre fechgehnjährige Freiheit um das Band der Che hingugeben. Das gab benn ein qualendes Berhaltnig, welches zulest beibe Liebende gleichzeitig peinigte und drudte, bis ein Deus ober vielmehr eine Dea er machina ihnen zu Bulfe tam. Gine mit beiben Kamilien befreundete Berfon, eine alte Jungfer, Demoifelle Delf in Beibelberg, als energische Borfteberin eines Sandelshaufes in Geschäften aller Art gewandt und zum Beiratstiften eben fo geschickt als geneigt, legte fich in's Mittel. Sie burchschaute bie Lage, tannte die geheimen Bunfche und hoffnungen ber beiben Liebenden und beschloß, ber unerträglichen Lage ein Ende gu machen. Sie unterhandelte mit ben Eltern, die auf beiben Seiten dieser Berbindung eigentlich abgeneigt waren, und es gelang ibr folieglich, die Ginwilligung berfelben zu erwirten. "Gebt Euch bie Sande!" rief fie mit ihrem pathetisch gebieterischen Befen, als sie eines Abends den Liebenden die Rachricht von dem glücklichen Erfolge ihrer Bemühungen brachte. "Ich ftand", fo ergablt uns Goethe, "Lili gegenüber und reichte meine Sand bar, Gie" legte bie Ihre, zwar nicht zaubernd, boch langfam binein.

Nach einem tiefen Athemholen fielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme." Diese Schilderung des Moments, die den unzweifelhaften Stempel der Wahrheit trägt, ist sehr charakteristisch; sie läßt uns die weitere Entwickelung schon an der Schwelle vorausahnen.

Diese Entwidelung mar feine gludliche, und fonnte feine folche fein. Bunachst mar bie von ber eifrigen Bermittlerin im beftigen Unlaufe ben beiberfeitigen Eltern ber Liebenben abgedrungene Einwilligung teine aufrichtige. In ber reichen Bankier= familie hatte man mit ber einzigen Tochter höher hinausgewollt, und der junge Dichter, ohne Stellung in der Welt und ohne por= nehme Familienverbindungen, mar dort keineswegs ein munichens= werther oder auch nur genehmer Bräutigam für die von fo vielen Seiten umworbene Tochter. In Goethe's Familie mar es nicht viel anders. Der alte bürgerlich beschränkte und babei boch sehr hochmuthige kaiferliche Titularrath Goethe, wollte von ber "Staatsbame", wie er bie fcone Bankierstochter nannte, als Schwiegertochter nichts miffen; ber Mutter Goethe mar fie auch nicht recht, und Goethe's Schwester Cornelie, damals bereits ohne Reigung an Schloffer verheiratet, mar und blieb vollends eine entschiedene Gegnerin dieser Berbindung ihres Bruders. Die übereilt gegebene Einwilligung ber Eltern ließ diese Befühle ber Abneigung unverändert, ja fie brachte diefelben, wie es in ahn= lichen Fällen zu geschehen pflegt, erft recht zum Bewußtsein und vermehrte ihre Stärke. Die Folge mar ein unerfreulicher Buftand Die Familien blieben ohne Busammenhang, auf allen Seiten. es entwidelte fich feinerlei Umgangsverfehr zwischen ihnen, und mas das Schlimmfte mar, auch bei Goethe felbst regte fich, nachdem der erste Freudenrausch verflogen war, ein Gefühl der äußer= lichen und innerlichen Unzusammengehörigkeit nur um fo ftarker,

je weniger Billigung seine Verlobung rings um ibn ber fand und ie weniger er fich verbeblen konnte, daß Lili's Reigung für ibn feineswegs ftart genug fei, sie vergeffen zu machen, daß sie mit biefer Berbindung eigentlich ein Opfer bringe und aus gewohnten glänzenden äußern Berhältniffen in folche trete, beren Enge und Beschränktheit ihr burchaus nicht zusagen konnten. — Und er felbst? Wenn er in sein eigenes Innere blidte, fand er feineswegs jene völlige Gemigbeit seiner selbst, die den Liebenden über alle hinderniffe im ftarten Schwunge ber Leibenschaft hinmeg-Wohl mar seinem jungen Dichterherzen die Erregung ber Liebe Bedürfnig und Lebensluft, aber gegen die Feffel ber Che, die ihn voraussichtlich für immer an die Frankfurter Scholle band, gegen das unwiderrufliche Aufgeben feiner Freiheit und jener Sehnsucht, die ihn in's Beite lodte, ftraubte fich ber Benius Berftand und Berg, Ueberlegung und Empfindung, geriethen in immer ftarferen Biberftreit, ben freilich die Bewalt ber Gegenwart immer wieder zu beschwichtigen vermochte, ohne ihn doch völlig ausgleichen und aufheben zu können. Die Berlobung, welche ihn mit der Beliebten für immer verbinden follte, der Anfang des Endes.

Soethe hatte nun, wie er sich ausdrückt, Gelegenheit erhalten "zu ersahren, wie es einem Bräutigam zu Muthe sei". Aber diese Ersahrung war für ihn keine angenehme, und wenn wir seine damals geschriebenen Briese an die Gräsin Auguste Stolberg, die Schwester seiner beiden bald zu erwähnenden Freunde, lesen, so gewinnen wir einen weit tieseren Sinblick in den Zustand seines unruhig bewegten Innern, als ihn uns seine spätere Darstellung im letzten Theile von Dichtung und Wahrheit zu gewähren vermag. Es geht aus diesen Briesen unzweiselhaft hervor, daß die Liebe zu dem jungen reizenden Weltkinde Lili,

an deren Seite er oft auf feurigem Roffe durch die grunen Fluren Frankfurt's dabinsprengte, und beren fußen Stimme er mit Entzuden lauschte, wenn fie ihm die Lieber am Rlavier fang, die er für sie gedichtet, sein Berg nicht gang, nicht allein erfüllte, daß er nicht umhin konnte, auch an andern "recht lieben und edlen weiblichen Seelen" einen Untheil zu nehmen, ber die Grenglinie der Freundschaft bei der damals in ihm und um ihn ber berricbenden Gefühlsüberspannung nicht immer einhielt. Selbst bas Bedürfnig jenes Briefwechsels mit ber jungen Grafin Stolberg ift ein Zeichen, daß ihn fein Berhaltniß zu Lili nicht gang ausfüllte, und die damals entstandene Dichtung "Stella" ift eigentlich nur der Ausbruck berfelben Empfindung. 3mar bemubte er fich zu gleicher Zeit, in Frankfurt für feine Berbindung mit Lili fich eine burgerliche Stellung zu begründen, und Lili empfand es schwer, daß ihn biefe Bemühungen öfter und mehr als ihr lieb mar, ihrem Dienste entzogen; aber insgeheim lähmte ihn dabei doch immer wieder der Gedanke, daß doch Alles. was er in Frankfurt erlangen könne, nicht hinreichen werde, den Bedürfniffen und Lebensgewohnheiten feiner Berlobten zu entfprechen. Dazu tam. daß die bereits damals mit dem jungen Kürsten von Weimar angeknüpfte Bekanntichaft und die von bemselben erhaltene Einladung nach Weimar ihn in die Ferne lockte, hinaus aus ben Beschränkungen des verknöcherten reichsstädtischen Lebens, aus "ber quetschenden Enge" eines bürgerlich prosaischen Daseins, hinaus in eine freiere Welt ber Unabbangigkeit, wie sie ber poetische Beist jener Sturm- und Drangperiode fich auszumalen liebte. Dabin deutet es, wenn er in dem in jenen Tagen feines mundersamen Sin- und Berschwankens gedichteten Drama, Claudine von Villa Bella den abentheuernden Rugantino ausrufen läßt: "Wo habt Ihr einen Schauplat bes Lebens für mich? Eure bürgerliche Gesellschaft ist mir unerträglich! Will ich arbeiten, so muß ich Knecht sein; will ich mich lustig machen, muß ich Knecht sein! Wuß nicht einer, ber halbweg was werth ist, lieber in die weite Welt gehen?"

In die weite Belt ging er nun zwar für's Erste nicht, wohl aber in die Schweiz, wozu ihn die beiden jungen Grasen Stolberg bei einem Besuche, den sie ihm in Franksurt abstatteten, dringend aussorderten. Er nahm ihre Aussorderung um so lieber an, als seine innere Unruhe über das Berhältniß, in welches er sich verstrickt sah, bis zu einem solchen peinigenden Grade gewachsen war, daß er sich "zu aller und jeder Thätigkeit unfähig sühlte". Mit unbestimmter Andeutung seines Borsates, "aber ohne Abschied" trennte er sich von Lili. Er wollte "den Bersuch machen, ob er sie entbehren könne!" Wer solchen Bersuch unternimmt, ist schon entschieden. — Sein Bater bestärkte ihn in dem Reisentschlusse aus Aeußerste, und rieth dringend, die Reise bis nach Italien auszudehnen; denn auch dem Herrn Rath schien Entsernung und zwar eine möglichst lange als das beste Mittel, um die ihm widerwärtige Berbindung auf anständige Art zu lösen.

Unterwegs besuchte Goethe seine Schwester Cornelie in Emmendingen. Sie empfahl, ja "besahl" ihm, wie er sich bezeichnend ausdrückt, eine Trennung von Lili gleichfalls auf das Dringendste. Die willensstarke, unbeugsam energische, aller Sentimentalität todseindliche, äußerlich reizlose, und von jeder sinnelichen Aber freie Cornelie Goethe war innerlich und äußerlich der schärsste Gegensatz zu Lili, der sich denken läßt, ihre Abeneigung gegen dieselbe daher um so tiefer, und die Herrschaft, welche ihr männlicher Geist über den weicheren Bruder ausübte, sast eine unbeschränkte zu nennen. Sie verstand es, ihn im

gegenwärtigen Falle bei ber Seite zu faffen, wo er am leichteften zugänglich mar, indem sie ihm fein Festhalten an der Berbindung mit Lili als eine Ungerechtigkeit gegen biefe klüglich barzustellen wufte. Es fcbien ihr, wie fie ihm fagte, graufam, ein folches Frauenzimmer, von dem fie fich die hochften Begriffe gemacht hatte, aus ihrer glanzenden, lebhaft bewegten Eriftenz berauszugerren, und in ein Saus und in Berhaltniffe wie die des Goethe'schen Baterhauses zu verseten, beren Enge und Schwere fie felbst nur allzuhart empfunden hatte. Ja, fie gab ihm zu verfteben, daß Lili felbst eine beimliche Scheu und Abneigung gegen eine folche Berpflanzung bege. Er schied von ber Schwefter, im Innern überzeugt, doch ohne fich zu Entschluß und Berfprechen aufraffen zu können, "mit bem rathselhaften Gefühle im Bergen. woran die Leibenschaft fich fortnährt; benn Amor, bas Rind. hält sich noch hartnädig fest am Rleibe ber hoffnung, eben als fie icon ftarten Schritts fich zu entfernen ben Anlauf nimmt".

Wohl lüftete und weitete ihm der Anblick der Schweiz mit der Welt ihrer Naturwunder die Seele aus. Er sang auf dem Züricher See jenes herrliche Lied, das mit den Worten beginnt:

> "Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt. Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält!"

und er begegnete ben immer wiederkehrenden Träumen seines wunden Herzens mit bem ermunternden Zurufe:

"Aug', mein Aug', was sinkst bu nieber? Goldne Träume, kommt ihr wieber? Weg du Traum, so gold bu bist. Hier auch Lieb' und Leben ist!" Aber in all' ber Entzüdung, mit ber er von den grünumfranzten Söhen niederblidte auf die Schönheit des herrlichen Sees, tam ihm doch immer wieder die Empfindung für sie, die Empfindung, daß er selbst all' dies gegenwärtige Glud nur voll genieße durch die Liebe, die er für sie im herzen trage:

> "Wenn ich, liebe Lili, Dich nicht liebte, Belche Bonne gab' mir biefer Blid! Und boch, wenn ich, Lili, Dich nicht liebte, Bar', was war' mein Glild! —"

Er ging nicht nach Italien. An ber Schwelle kehrte er um; sein Herz zog ihn zurück in die Heimat, unwiderstehlich, unsaufhaltsam. Auch hatte er das dunkle Gefühl, daß für ihn Italien noch nicht an der Zeit sei.

Drei Monate hatte feine Reife gemahrt, brei Monate hatte er die Geliebte entbehrt. Jest fab er fie wieder, fühlte er fich wieder in den alten schmerzlich füßen Banden. Noch brei andere Monate verlebte er in ben gleichen Buftanben, benen er fich burch seine Schweizer Fluchtreise hatte entziehen wollen. "Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lili ju feben; es war ein schonender garter Zustand zwischen uns beiben. Ich war unterrichtet, man habe fie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, fie muffe fich von mir trennen, und biefes fei um so nothwendiger, ja thunlicher, als ich durch meine Reise und eine gang willfürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt Dieselben Lokalitäten jedoch, in Stadt und auf bem Lande, diefelben Berfonen, mit allem Bisherigen vertraut, liegen benn boch faum die beiden noch immer Liebenben, obgleich auf wunderfame Beife auseinander Bezogenen, ohne Berührung. Es mar ein vermunschter Buftand, ber fich in gewiene Tenne dem Habes, dem Jahrmannien zuer gindlich ragiokladien Aigeschneitenen verzich. Es zur Angendiche, wo die vergengenen Lage int werder bergefelten invenner, aber gleich wie weiterleichtende Gespenfer verfahmunden.

Se Geethe ber Greif, ein balbes Aufrihanden miten. Ther saters lactet ter Bercht bes Sedsaudynammatirmen u den. im Memente fellig geforiebenen Briefen in Angele Sincherg, gamal in bem vom 3. Alaure, wenne Lag und der Antiebr tot ein Briefe, ben er in bem Belegimmer ber Gelieben, 128 er in ihrer Abmefenbeit betreten, an ihrem Schreibniche auf s Bapier "hinmublie", mabrent tie Beliebte, bie ibn febr überenfat bei ihrem Eintritte in ihrem Allerbeiligften fant, fich im Helengimmer gum gemeiniamen Spagierritte umfleidete: "Der", lo ichreibt er, "hier in dem Zimmer bes Dadchens, bas mich ungludlich macht ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, beffen heitere Zage ich trube, ich! . . Bergebens, bak ich drei Monate in freier Luft herumfuhr, taufend neue Wegenstände in alle Ginne jog; und ich fitse wieder in Offenbach, so vereinfacht wie ein Rind, so beschränkt als ein Bapagei auf ber Stange." Und bann fommt, nach vielen Angrufen und Wedantenstrichseufgern, wie fie ben Briefen jener Beriode eigen find, das mertwurdigfte Weftandnig: "Unfeeliges Schicfal, bas mir teinen Mittelguftand erlauben will. Entweder auf einen Buntt, faffend, antlammernd, ober fchweifend gegen alle pier Winbe!" -

Alber neben diesem Wertherisch gefühlvollen Goethe steht zu gleicher Beit noch ein anderer, ber bas in den letten Worten liegende Thema an seinen chnischen Freund Merk in denselben Tagen in einem ganz andern Tone anschlägt. "Ich bin wieder garstig gestrandet", schreibt er im August nach der Rückehr

k

von der Schweizerreise an Merk (S. Briefe an Merk I, S. 69), "und möchte mir tausend Ohrseigen geben, daß ich nicht zum Teusel ging, da ich flott war. Ich passe wieder auf neue Gelegenheit abzudrücken; nur möcht' ich wissen, ob Du mir im Fall mit einigem Geld beistehen wolltest nur zum ersten Sprung. Allenfalls magst Du meinem Bater nächstens klärlich beweisen, daß er mich auf's Frühjahr nach Italien schicken müsse; d. h. zu Ende dieses Jahres muß ich fort. Daur' es kaum bis dahin, auf diesem Bassin herumzugondoliren, und auf die Frösch' und Spinnenjagd auszuziehen!" — Gewiß, das klingt anders, als die empfindsame Ueberschwänglichkeit in den Briesen an die seinsühlende, reichsgrässliche, nie gesehene Seelensfreundin. Es lebten eben wie in Faust's, so auch in Goethe's Brust "zwei Seelen", deren eine "sich von der andern trennen wollte".

Und sie trennten sich. Der Zustand ward immer unhaltbarer und unleidlicher. Schwester Cornelia schürte und drängte immer gewaltsamer. Zwischenträgerische Freunde, denen er seider sein Ohr nicht verschloß, berichteten ihm, daß Lili selbst geäußert, sie fühle in sich wohl die Krast, wenn es sein müsse, alle ihre Berhältnisse abzudrechen und mit ihm nach Amerika zu gehen, aber nicht den Muth, sich in der Enge seines Baterhauses zu begraben. Freundin Auguste deutete ihm an, daß doch der geistige Abstand zwischen ihm und Lili allzugroß und ein tieserer Zusammenhang der letztern mit ihm deshalb unmöglich sei. Er gab daß zu, "aber eben dieser Abstand", schrieb er ihr zurück, "mache sür ihn daß Band nur noch sester". Er war gerade frei und klar genug einzusehen, daß Lili's Unberührtheit von der herrschenden Sentimentalität, ihr gesunder klarer, tüchtiger Sinn, ihr ehrenwerther Charakter, ihre heitere Selbstwissem Sinne dem Hades, dem Zusammensein jener glüdlich ungludlichen Abgeschiedenen verglich. Es gab Angenblicke, wo die vergangenen Tage sich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden."

Co Goethe der Greis, ein halbes Jahrhundert spater. Aber anders lautet der Bericht des Gechsundzwanzigjahrigen in ben, im Momente felbft geschriebenen Briefen an Auguste Stolberg, zumal in dem vom 3. August, wenige Tage nach der Rücktehr batirten Briefe, ben er in bem Bohnzimmer ber Geliebten, bas er in ihrer Abwesenheit betreten, an ihrem Schreibtische auf's Bapier "hinwühlte", mahrend die Geliebte, die ihn febr überrascht bei ihrem Eintritte in ihrem Allerheiligsten fand, fich im Nebengimmer gum gemeinsamen Spagierritte umtleibete: "Sier", fo ichreibt er, "bier in bem Rimmer bes Maddens, bas mich ungludlich macht ohne ihre Schuld, mit ber Seele eines Engels, beffen beitere Tage ich trube, ich! . . Bergebens, daß ich drei Monate in freier Luft herumfuhr, taufend neue Gegenstände in alle Sinne fog; und ich fite wieder in Offenbach, so vereinfacht wie ein Rind, so beschränkt als ein Papagei auf der Stange." Und dann tommt, nach vielen Ausrufen und Bedankenstrichseufgern, wie fie ben Briefen jener Beriode eigen find, bas merkwürdigfte Geftandnik: "Unfeeliges Schicffal, bas mir feinen Mittelauftand erlauben mill. Entweder auf einen Buntt, faffend, anklammernd, oder fchweifend gegen alle pier Winbe!" -

Aber neben diesem Wertherisch gefühlvollen Goethe steht zu gleicher Zeit noch ein anderer, ber das in den letten Worten liegende Thema an seinen cynischen Freund Merk in denselben Tagen in einem ganz andern Tone anschlägt. "Ich bin wieder garstig gestr andet", schreibt er im August nach der Rückehr

von der Schweizerreise an Merk (S. Briefe an Merk I, S. 69), "und möchte mir tausend Ohrseigen geben, daß ich nicht zum Teusel ging, da ich flott war. Ich passe wieder auf neue Gelegenheit abzudrücken; nur möcht' ich wissen, ob Du mir im Fall mit einigem Geld beistehen wolltest nur zum ersten Sprung. Allenfalls magst Du meinem Bater nächstens klärlich beweisen, daß er mich auf's Frühjahr nach Italien schieken müsse; d. h. zu Ende dieses Jahres muß ich fort. Daur' es kaum bis dahin, auf diesem Bassin herumzugondoliren, und auf die Frösch' und Spinnenjagd auszuziehen!" — Gewiß, das klingt anders, als die empfindsame Ueberschwänglichkeit in den Briesen an die seinfühlende, reichsgrässliche, nie gesehene Seelensfreundin. Es lebten eben wie in Faust's, so auch in Goethe's Brust "zwei Seelen", deren eine "sich von der andern trennen wollte".

Und sie trennten sich. Der Zustand ward immer unhaltbarer und unleidlicher. Schwester Cornelia schürte und drängte immer gewaltsamer. Zwischenträgerische Freunde, denen er leider sein Ohr nicht verschloß, berichteten ihm, daß Lili selbst geäußert, sie fühle in sich wohl die Krast, wenn es sein müsse, alle ihre Berhältnisse abzubrechen und mit ihm nach Amerika zu gehen, aber nicht den Muth, sich in der Enge seines Baterhauses zu begraben. Freundin Auguste deutete ihm an, daß doch der geistige Abstand zwischen ihm und Lili allzugroß und ein tieserer Zusammenhang der letztern mit ihm deshalb unmöglich sei. Er gab daß zu, "aber eben dieser Abstand", schrieb er ihr zurück, "mache für ihn daß Band nur noch sester". Er war gerade frei und klar genug einzusehen, daß Lili's Unberührts heit von der herrschenden Sentimentalität, ihr gesunder klarer, tüchtiger Sinn, ihr ehrenwerther Charakter, ihre heitere Selbst-

gewißbeit und anmuthige Sicherbeit sie vor allen Frauen, Die er je gefannt hatte, febr zu ihrem Bortbeile auszeichneten. Und wenn man endlich jenes oben ermahnte Gestandnif bes Greifes gegen Edermann bazu nimmt, fo tann man fich lettlich bes Schluffes nicht enthalten, bag es für ben Menfchen Goethe ein Unglud mar, daß die Trennung von Lili, zu der ihn doch im Grunde nicht eigner freier Entschluß, sondern porzugsweise äußere Umftande, bie brangenden Abmahnungen ber Seinen, ber Wiberwille ber Schwefter, die Zwischentragereien falfcher Freunde und eine gewisse Schmache feines eignen, aus Sarte und Weichheit munderbar gemischten Charafters bewogen, ihm bas Glud einer Berbindung mit einem Beibe entriffen, welches, Mues in Muem genommen, bem Beften feines menfchlichen Wefens ebenbürtig mar, und von der er noch fünfzig Jahre später, im hinblick auf alle jene Umftande zu bekennen fich gedrungen fühlte: "In ihr allein, glaubt' ich, wußt' ich, lag eine Kraft, die das Alles überwältigt hätte". Worte sind das schönste Ehrenzeugniß für Lili, und sie sind zugleich das Bekenntnig einer Schuld, ober wenn man lieber will, eines ichweren Fehlers von Seiten Goethe's, eines Fehlers, ben er schwer gebüßt bat. "Denn alle Schuld rächt fich auf Erben!"

Wie das Berlöbniß nicht förmlich und offenkundig gewesen war, so war auch die Trennung keine offene und förmliche. Er leerte den Becher der schmerzenvollen Lust, den er sich gefüllt hatte, bis zum letzten Tropfen, während er sich vergebens durch Arbeiten wie durch Zerstreuungen aller Art, durch Hazardspielen und durch eine neue Liebschaft zu übertäuben suchte. Es gelang ihm nicht, und er sah mehr und mehr, daß Flucht aus der Nähe der noch immer Geliebten für ihn die

einzige Rettung fei. Wahrhaft poetisch und ruhrend ift bie Schilderung jenes fpaten Ottober-Abends, mo er, ichon gur Flucht entschloffen, in feinen Mantel gehüllt zum lettenmale burch bie buntlen Stragen ber Baterftabt ichlich, um, wenn nicht von ihr, fo boch von bem Baufe, bas fie umichloß, ben letten Abichied zu nehmen. "Sie wohnte im Erdgeschoffe eines Edhaufes, die grunen Rouleaux maren niedergelaffen; ich tonnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen Plate ftanden. Bald hörte ich fie jum Rlaviere fingen; es mar bas Lieb: "Ach, wie giehft Du mich unwiderfteblich!" bas nicht gang por einem Jahre an fie gedichtet marb. Es mußte mir icheinen, daß fie es ausbrucksvoller fange als jemals, ich tonnte es beutlich Wort für Wort verftehen. — Nachdem fie es ju Ende gefungen, fab ich an bem Schatten, ber auf bie Rouleaux fiel, daß fie aufgeftanden mar. Gie ging bin und wieder, aber vergebens fuchte ich den Umrig ihres lieblichen Wefens durch das bichte Gewebe zu erforschen. "Rur der feste Borfat mich wegtubegeben" (er wollte nach Weimar geben), "ihr nicht burch meine Gegenwart beschwerlich zu fein, ihr wirklich zu entfagen, und die Borftellung, mas für ein feltsames Aufsehen mein Wiedererscheinen machen mußte, konnte mich ent= fcheiben, die fo liebe Nabe zu verlaffen."

Er ging, um nicht wiederzukehren. In Weimar umgab ihn eine Welt neuer Berhältnisse, beren Wogen bald genug über ihn zusammenschlugen, und ihm zuerst fast die Besinnung raubten. Doch lebte Lili's Bild noch immer in seinem Herzen fort. In einem Briefe an seinen Freund, den jungen Herzog Karl August, vom 24. Dezember 1775, — (derselbe fehlt in dem so eben erschienenen Briefwechsel Goethe's und Karl August's), — schreibt er von Waldeck aus: "Wie ich so in der

Nacht gegen das Fichtengebirg ritt, kam das Gefühl der Bersgangenheit, meines Schidfals und meiner Liebe über mich und ich fang so bei mir felber:

"Holbe Lili, warst so lang All' meine Lust und all' mein Sang. Bist, ach! nun all' mein Schmerz, und boch All' mein Sang bist Du noch."

### Busatz zur dritten Auflage.

Lili verheiratete sich im Sommer 1776, anderthalb Jahre nach Goethe's Fortgange von Frankfurt, mit einem reichen Bansfier Bernhard von Türkheim zu Straßburg, woselbst Goethe sie auf der, im Herbst des Jahres 1779 mit seinem fürstlichen Freunde, dem Herzoge Karl August, unternommenen Schweizerreise als glückliche Gattin und Mutter wiedersah (S. Briefe an Frau von Stein I, S. 246). Siedenundzwanzig Jahre später, am 14. Oktober 1806, in den Schreckenstagen nach der Jenaer Schlacht führte ein junger französisischer Husarenossizier Goethe aus seinem bedrohten Hause auf das Schloß. Es war ein Sohn seiner einst geliedten Lili! (S. Riemer: Mitstheilungen über Goethe I, S. 263.)

Seit jenem oben erwähnten letzten Wiedersehen und dieser Begegnung mit ihrem Sohne hatte Goethe nichts mehr von seiner Jugendverlobten vernommen. Erst als achtzigjähriger Greis sollte er durch den schriftlichen Bericht einer Freundin ersahren, wie tief und innig dieselbe an ihm gehangen und welch' dankbares Andenken sie dem Geliebten ihrer Jugend be-

mahrt hatte. Diesen Bericht, pon bem ich seit Rabren burch einen Bermandten der Schreiberin Runde befag, ohne ihn mittheilen zu durfen, ift jest veröffentlicht\*), und bildet ein fconftes Chrenzeugniß für ben großen Dichter nicht minder, wie für die Frau, an welche sein Leben dauernd zu knüpfen ihn das Schidfal verhinderte. Es war die Grafin Benriette von Egloffftein. Schwefter ber Weimarifchen hofmarschallin, in zweiter Che verheiratet mit bem Sannoverschen Oberforstmeister, General von Beaulieu-Marconnay, - die Mutter der drei mit Goethe nabe befreundeten Grafinnen Julie (Malerin), Caroline und Auguste von Egloffstein, - welche in ben Jahren 1793 und 1794 die Bekanntichaft ber Frau von Türkheim (Lili's) machte, und von ihr beauftragt murbe bem ihr befreundeten Dichter Die Mittheilungen gur Renntnig zu bringen, welche jene ihr über ihr Berhältnig zu Goethe vertrauensvoll gemacht batte. Sie that es - nach langen Jahren - in dem folgenden schriftlichen an Goethe gesendeten Berichte, ben Niemand obne Bewegung lefen wird:

"Die an mich ergangene Aufforderung: dasjenige, was sich in Bezug auf eine der edelsten Frauen meinem Gedächtnisse unauslöschlich eingeprägt hat, schriftlich mitzutheilen, erfüllt mich mit wehmüthiger Freude, weil ich mich dadurch berechtigt sehe, das heilige Bermächtniß, welches die Trefsliche einst in meinem Herzen niederlegte, dem einzig geliebten Freunde ihrer Jugend zu übergeben und auf diese Weise dem Bertrauen zu entsprechen, dessen sie mich vor einer langen Reihe von Jahren würdigte."

"Ich muß in diese zurücksehren und bemerken: daß zur Zeit ber französischen Revolution, namentlich Anno 1793 und 1794,

<sup>\*)</sup> In ben "Grenzboten" XXVIII, II, Rr. 32 (1869), S. 202-204.

The state of the s The state of the s THE RESERVE THE RE THE REAL PROPERTY OF THE PARTY The state of the s The state of the s The state of the s The state of the s The state of the s The sure states and meine Gefühle The district of the district of the control of the in which the described were viewen with the second with the se un weine den der der Gerbeit weine Bekanntschaft wie Geben und Schiefremit it der des Edicher ihrer moralischen rome in the state of the state in the moralistic en the state in the s rübrte mich unaussprech= ¥. <sub>St.</sub>

lich, und vermehrte meine hohe Meinung von dem verehrten Manne, den ich damals leider noch nicht perfönlich kannte."

"Dieser Umstand verhinderte mich, dem Bunsche seiner Ingendsreundin Genüge zu leisten. Allein die theure Frau ließ es mich nicht entgelten, und von jenem Augenblicke an entspann sich das herzlichste Freundschaftsverhältniß zwischen uns Beiden. So lange ich lebe werde ich an die genuß- und lehrreichen Stunden mit tief bewegter Seele denken, die ich bei Frau von Türkheim zubrachte, und ihre Tugenden zum Borsbilde nehmen."

"Im Laufe unferer traulichen Unterhaltungen erzählte fie mir Die Geschichte ihres Herzens, aus welcher ich beutlich erfah, bag pie, wenn auch nicht volltommen glüdlich, boch mit ihrem Schidsal aufrieden mar, weil - Goethe es ihr porgezeichnet batte. Mit feltener Aufrichtigfeit gestand mir Frau von Türkheim: ""ihre Leibenschaft für benfelben fei machtiger als Bflicht- und Tugendgefühl in ihr gewesen; und wenn seine Grofmuth bie Opfer, welche sie ihm bringen wollte, nicht ftandhaft zurudgewiesen batte, fo murbe fie fpaterbin, ihrer Gelbstachtung und ber burger= lichen Ehre beraubt, auf bie Bergangenheit gurudgeschaut haben, welche ihr jett im Gegentheil nur beseligende Erinnerungen barbiete. Seinem Ebelfinne verbante fie einzig und allein ihre geistige Ausbildung, an ber Seite eines murbigen Gatten und den Rreis hoffnungsvoller Rinder, in welchem fie Erfat für alle Leiden fände, die der himmel ihr auferlegt. muffe fich baber als fein Geschöpf betrachten, und bis zum letten Sauch ihres Lebens mit religiöfer Berehrung an feinem Bilde hangen. Da ihr aller Bahricheinlichkeit nach nicht vergonnt fein murbe, Goethe'n wieber ju feben, fo bate fie mich: bem unvergeglichen Freunde, wenn ich ihn einst von Andie Fürstenthümer Anspach und Bapreuth mit Emigranten überfüllt waren, besonders Erlangen, wo ich mich damals aufbielt und sehr zurückgezogen lebte. Um so mehr mußte es mich überraschen, zu hören, es besände sich unter den Ausgewanderten eine Frau von Türkheim, die großes Berlangen trage, mich kennen zu lernen. Ich konnte mir keinen andern Grund ihres lebhaft geäußerten Bunsches denken, als die Wahrscheinlichkeit: sie bedürse vielleicht meiner Unterstützung, und dies bewog mich, trotz meiner eigenthümlichen Abneigung vor neuen Bekanntsschaften, Frau von Türkheim zu besuchen."

"Der Eindruck, den ihre Berfonlichteit im erften Momente auf mich machte, läßt sich mit wenig Worten bezeichnen. glaubte Sphigenie vor mir gu feben. Die bobe, folunte Gestalt, ber milbe, schwermuthige Ausbrud ihrer zwar verblühten, aber doch noch immer anmuthigen Gesichtszüge \*), und por allem die erhabene Burbe, die fich in ihrem gangen Befen aussprach, riefen mir jenes 3beal edelfter Beiblichkeit, so wie es Goethe barftellte, unwillfürlich vor bie Seele, - fonderbar genug, da feine Ibeenverbindung ftattfinden konnte, indem ich nicht die leiseste Ahnung davon hatte, daß Frau von Türkheim und ber große Dichter jemals in vertrauter Begiehung fanden. Ich follte aber bald erkennen, wie richtig mich meine Gefühle Denn die vortreffliche Frau gestand mir mit rührenber Offenheit: fie habe erfahren, in welcher engen Berbindung ich mit Weimar ftunde, und blog beshalb meine Befanntichaft gemunicht, um etwas Näheres von Goethe's Leben und Schidfalen zu vernehmen, ben fie "ben Schöpfer ihrer moralischen Erifteng" nannte. Die Innigkeit, ja, ich barf fagen die Begeisterung, womit sie von ihm sprach, rührte mich unaussprech=

<sup>\*)</sup> Lili war bamals fünfunddreißig Jahre alt.

lich, und vermehrte meine hohe Meinung von dem verehrten Manne, den ich damals leider noch nicht persönlich kannte."

"Dieser Umstand verhinderte mich, dem Bunsche seiner Jugendfreundin Gentige zu leisten. Allein die theure Frau ließ es mich nicht entgelten, und von jenem Augenblicke an entspann sich das herzlichste Freundschaftsverhältniß zwischen uns Beiden. So lange ich lebe werde ich an die genuß= und lehrreichen Stunden mit tief bewegter Seele denken, die ich bei Frau von Türkheim zubrachte, und ihre Tugenden zum Bor= bilbe nehmen."

"Im Laufe unferer traulichen Unterhaltungen erzählte fie mir Die Geschichte ihres herzens, aus welcher ich beutlich ersah, bag pie, wenn auch nicht vollkommen gludlich, doch mit ihrem Schidsal aufrieden mar, weil - Goethe es ihr vorgezeichnet hatte. Mit feltener Aufrichtigkeit gestand mir Frau von Türkheim: ""ibre Leidenschaft für denfelben fei machtiger als Bflicht- und Tugendgefühl in ihr gewesen; und wenn seine Grofmuth bie Opfer. welche fie ihm bringen wollte, nicht ftandhaft zurückgewiesen batte, fo murbe fie fpaterbin, ihrer Gelbstachtung und der burgerlichen Ehre beraubt, auf bie Bergangenheit gurudgeschaut haben, welche ihr jest im Gegentheil nur beseligende Erinnerungen darbiete. Seinem Ebelfinne verdante fie einzig und allein ihre geistige Ausbildung, an ber Seite eines murdigen Gatten und den Rreis hoffnungsvoller Rinder, in welchem fie Erfat für alle Leiden fande, die der himmel ihr auferlegt. muffe fich baber als fein Geschöpf betrachten, und bis zum letten Sauch ihres Lebens mit religiöfer Berehrung an feinem Bilbe hangen. Da ihr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vergonnt fein wurde, Goethe'n wieber zu feben, fo bate fie mich: bem unvergeglichen Freunde, wenn ich ihn einft von Angesicht zu Angesicht schaute und sich eine schickliche Gelegenheit fände, dassenige mitzutheilen, was sie mir in dieser Absicht ansvertraut habe.""

"Ihre Worte hatte ich treu bewahrt; aber eine solche Gelegenheit fand sich nicht. Ich war damals noch zu jung und dem hochverehrten Meister gegenüber viel zu schüchtern, als daß ich es hätte wagen dürsen einen so überaus delistaten Gegenstand zu berühren. Späterhin führte mich mein Geschick ans seiner Nähe, und während mancher kurzen Anwesenheit in Weimar hielt mich die Furcht: durch meine Taubheit lästig zu werden, davon ab, das ehemalige Verhältniß mit demselben wieder anzuknüpsen. Schon hatte ich die Hoffnung aufgegeben, mich jenes heiligen Auftrages entledigen zu können, als ich mich so freundlich dazu berusen sah, und dies für eine besondere Gunft des Himmels halten muß."

"Möge ber Inhalt dieser flüchtig entworfenen Zeilen die reiche Bergangenheit des erhabenen Dichtergreises wie ein milder Sonnenblid beleuchten und meine innigen Wünsche für sein Wohlergehen erfüllt werden."

Beimar, ben 3. Dezember 1830.

henriette von Beaulieu=Marconnay, geb. von Egloffftein.

Wie aus dem Schlußtheile dieses Berichtes hervorgeht, war die Ausschrung zu der schriftlichen Absassung von Goethe ausgegangen, der von dem Auftrage, welchen Lisi der Berfasserin gegeben, durch die Berwandten der letzteren Kunde ershalten haben mochte. Und so kam denn durch eine Greisin an den Greis das rührende Geständniß, welches vor länger als einem Menschenalter die Geliebte seiner Jugend ihrer Freundin zu diesem Zwecke anvertraut hatte. Wie tief es ihn bewegte,

banon zengen die wenigen Zeilen mit welchen Goethe drei Tage ipater jene Mittheilung beantworte. Sie lauteten:

"Ant mit den wenigsten Worten, verehrte Freundin, mein dankbares Anerkennen. Ihr theures Blatt mußte ich mit Rührung an die Lippen drüden. Dehr wüßte ich nicht zu sagen. Ihnen aber möge zu geeigneter Stunde, als genügender Lohn, irgend eine eben so freudige Erquidung werden."

Weimar ben 7. Decbr. 1830.

3. 23. n. Goethe.

Jett erst find wir im Stande, gewisse Andeutungen zu verstehen, welche Goethe im vorletten Buche von Dichtung und Wahrheit über Lili's Bereitwilligkeit, der Bereinigung mit ihm große Opfer zu bringen, gemacht hat, Opfer, deren ganzen Umfang man aus jenen Andeutungen (S. oben S. 235) schwerlich zu errathen vermocht hätte. Aber wir scheiden mit Ehrfurcht und Erhebung von einer Liebe, die das Glück verdiente: von dem Genius unseres größten Dichters für alle Zeiten verklärt zu werden.

Ueber ein Menschenalter nach Goethe's Tode, im Jahre 1865 entbeckte ein Berwandter der Bersasserin des oben mitgetheilten Berichts, der Weimarische Oberhosmeister, Baron Karl von Beaulieu-Marconnay, in Franksurt, wo er sich als Bundestagsgesandter besand, ein Büchelchen in klein Octav, kaum genügend geheftet, auf grünem Papier mit grell buntem Umschlage gedruckt, — die erste Ausgabe von Goethe's "Stella" (Berlin bei A. Mylius 1776). Es war das Exemplar, welches Goethe von Weimar aus an Lili geschickt hatte und auf dessen erster unbedruckter Seite des zweiten Blattes sich das folgende

eigenhandig von Goethe geschriebene und bisher unbefannte Gebicht befand \*):

#### "An Lili."

"Im holden Thal, auf schneebebeckten Höhen Bar stets bein Bild mir nah.
Ich sah's um mich in lichten Bolken weben,
Im herzen war mir's da.
Empfinde hier, wie mit allmächt'gem Triebe Ein herz das andre zieht,
Und daß vergebens Liebe
Bor Liebe sliebt."

G

Die briefliche Mittheilung bes Entbeders gelangte zu spät an mich, um noch ber zweiten Auflage einverleibt zu werben. Das Gebicht, welches in ben früheren Ausgaben ber Goethe'schen Werke sehlte, beweist auf's Neue: wie tief bas Gebenken an Lisi auch nach der Trennung von ihr noch in des Dichters Herzen lebendig geblieben war.

<sup>\*)</sup> Diese koftbare Reliquie ist burch bie regierende Frau Großherzogin von. Weimar für die dortige Bibliothet erworben worden.

# Goethe's Frauengestalten

von

Adolf Stahr.

II.

Bunfte, durchgesehene Auflage.

Zerlin.

Berlag von 3. Guttentag. (R. Collin.)

1875.

Das Rocht ber Ueberfetung in frembe Sprachen ift vorliehalten.

## Inhalt.

|                                                |     |       |     |     |      | •   | rpi   | <b>J.</b> 6  | ŧ\$:   | rilu | ng.  |      |      |      |        |    |     |    |     |
|------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-------|--------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----|-----|----|-----|
|                                                | ž   | D i c | #   | ra  | uei  | n a | u s   | des          | m      | W i  | l h  | eln  | \$ ١ | Ħ e  | i ft e | r. |     |    |     |
| Bur Entstehungsgeschichte bes Bilbelm Deifter. |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      | Geit |      |        |    |     |    |     |
| Erfte                                          | •   | _     |     |     | •    |     |       | •            |        |      |      | •    |      |      |        |    |     |    | ŧ   |
| 3wei                                           | te  | Be    | rio | be. | 1    | 794 |       | 179          | 6      |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 22  |
| Mariane                                        |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 48  |
| Frau Meli                                      | na  |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 66  |
| Philine .                                      |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 82  |
| ~ .,                                           |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 118 |
| Lydie .                                        |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 132 |
| Thereje .                                      |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 142 |
| Natalie .                                      |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 157 |
| Mignon                                         |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 175 |
|                                                |     |       |     |     |      | 3:  | veif  | e <b>A</b> l | sta    | elfu | na.  |      |      |      |        |    |     |    |     |
|                                                | Ð   | ie    | £r  | au  | en   | -   |       | W a l        | •      |      | _    |      | t f  | d) a | fte    | n. |     |    |     |
| Ottilie .                                      |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 197 |
| Charlotte u                                    | nb  | if    | re  | T   | ocht | er  | Luc   | iane         | :      |      |      |      |      |      |        |    |     |    | 219 |
|                                                |     |       |     |     |      | -   |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    |     |
|                                                |     |       |     |     |      |     |       | Anş          | E SE ( | j.   |      |      |      |      |        |    |     |    |     |
| Minna He                                       | rzl | ieb   | ,   | die | ,,   | Ot  | tilie | :" i         | n      | (5)  | oetl | je's | Ą    | Bak  | lve    | rw | anb | t= |     |
|                                                |     |       |     |     |      |     |       |              |        |      |      |      |      |      |        |    |     |    |     |



# Goethe's Franengestalten.

Π.

II.

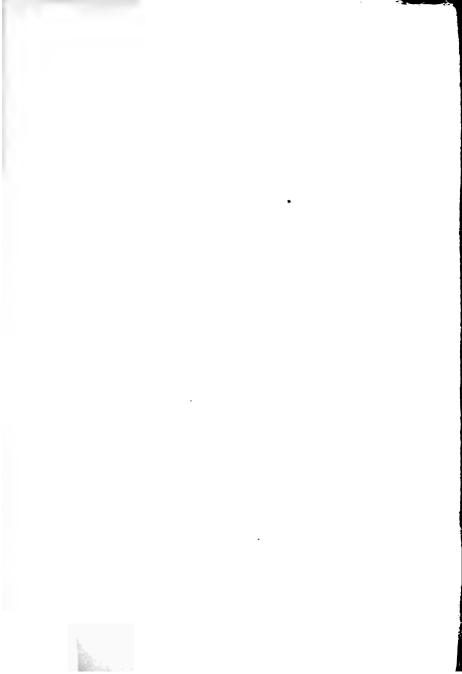

### Erfte Abtheilung.

Die Frauen aus dem Wilhelm Meister.



Bur

# Entftehungsgeschichte des Milhelm Meifter.

### Erfte Beriode.

1776-1786.

Bei weniaen anderen Werten Goethe's ift es für Berftandniß und Beurtheilung in gleichem Maage wichtig, fich die Entftehungsgeschichte berfelben zu vergegenwärtigen, als bei bem Wilhelm Meister, amischen beffen erstem Beginne und lettlichem Abschluffe ber Zeitraum von vollen zwanzig Jahren liegt. Denn Goethe mar taum fiebenundzwanzig Jahre alt, als er die erfte hand an die Ausführung des Planes legte, und er hatte bereits bas fiebenundvierzigste Lebensjahr überschritten, als er bas Wert endlich, nach vielen Umarbeitungen beendete. Schon Schiller, ber davon nur im Allgemeinen unterrichtet mar, forberte beshalb von seinem großen Freunde, bald nach dem Erscheinen ber Dichtung, beren Bollenbung erlebt zu haben er "zu bem schönften Blud feines Dafeins rechnete", dag berfelbe, wie von feinen frühern Werten, fo namentlich von dem Wilhelm Meifter die Beschichte, soviel er bavon noch miffe, aufschreiben mochte. Es sei das, meinte er, keine verlorene Arbeit, benn man konne ohne bas, weber ben Dichter noch bas Gedicht gang fennen lernen\*).

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe I, Brief 268.

Leiber hat Goethe durien Bunich des Freundes unerfüllt geloffen, und wir find daßer darum angewieben, diese Geichichte aus vereinzelben Antigen einigermanisch zu ergüngen.

In feinen Tags- und Juhresheiten bezeichnet Goethe felbft Die Beit von 1775 bis 1780 als die Beriede, in welcher die Antonge bes Meifter, wie er fich ansbrudt, "letalebonenntig" hervortreten. Bu einem Briefe an feinen Freund Mert aus jener Beit lefen wir eine Andentung non dem uriprunglichen Plane des Romans, der viel beidranfter und denen Abficht meit emfettiger mar, als die einer wiel späteren Reit angehörenden Ausführungen letter Sand. Er iprach nämlich gegen Merct. der damals fich felbft in afferlei eigenen tendenziöfen Roman= verfuchen erging, die er für Bieland's Mertur ichrieb, ben Bunich and, daß berfelbe ihm nicht "in das theatralifche Gehege tommen moge", da er selbst damit beschäftigt sei, diesen Stoff in einem Romane zu verarbeiten \*). Bir werben weiterbin sehen, daß diese theatralische und dramatische Tendenz in ber erften Gestalt bes Berts fo überwuchernd in den Borbergrund trat, daß selbst nach großen späteren Rurzungen ber dahin gehörigen Bartien, Schiller des Theatralischen, speziell für ben Schauspieler didattisch berechneten noch immer an viel fand, und durch biefe Bemertung den Dichter zu neuen umfaffenden Berfürungen veranlafte.

Es ist bekannt, daß Goethe lange an dem Glauben festhielt, die Bühne zur Bermittlung einer fruchtbaren Wechselwirkung zwischen Dichter und Publikum benutzen und durch ihre Hebung ästhetisch bilbend und versittlichend auf seine Zeit und sein Bolk einwirken zu können.

<sup>\*)</sup> Briefe an Merd G. 138.

Auch in biefem Betrachte ift ber Selb bes Romans bas entsprechende Gegenbild bes Dichters, und Goethe brudt bies felbst einmal in einem feiner Briefe an die Stein aus, mo er ibn "sein geliebtes bramatisches Ebenbild" nennt\*). Aber er ift es nicht blos in biesem Betrachte. Was ben jugenblichen Dichter zu dieser Dichtung führte, mar der in ihm von jeher vorwiegende unwiderftebliche Drang gur Selbstconfession, jener Drang, sein eigenstes inneres und augeres Leben und Erfahren, sein Irren und Streben, seine Neigungen und Lebensversuche in fünftlerischer Form aus fich beraus zu gestalten, und fich burch biefen Prozeg bes ichaffenden Nachbildens, theils über fich felbft tlar zu werden, theils von fo manchem Drud der Birklichkeit au befreien. In biefem Sinne tann man fast alle feine Dichtungen, von bem fleinsten Xenion, bem einfachsten Liebe an, bis zu ben größten bramatifchen und epischen Werten, theils als Gelegenheitsgebichte, theils als Betenntnisse über sich felbst bezeichnen. In Betreff bes Wilhelm Meister bat er felbst bies mehrere Jahre nach ber abfcliegenden Bollendung des Werts in einem Briefe an einen Leipziger Freund \*\*) ausgesprochen, bem er auf eine Frage über biese Dichtung antwortete: "Bei solchen Werken mag ber Rünftler sich vornehmen, mas er will, so giebt es immer eine Art von Confession, und zwar auf eine Beife, von ber er fich faum felbst Rechenschaft zu geben verfteht". Die Form, fest er gleich hinzu, behalte immer etwas Unreines - (bies ift, wie wir später seben werben, einer Ausführung Schiller's entnommen) und man tonne Gott banten, wenn man im Stande mar, foviel

<sup>\*)</sup> Brief vom 24. Juni 1782.

<sup>\*\*)</sup> Rochlits. S. Goethe's Briefe an Friedr. Rochlit in Goethe's Briefen an Leipziger Freunde, herausgegeben v. D. Jahn, S. 347—348.

Sehalt hineinzulegen, daß fühlende und denkende Menschen sich beschäftigen mögen, ihn wieder daraus zu entwideln.

Diese Confessionen über sich selbst waren in der ersten Bestalt, welche der Roman in der Beriode der ersten gebn Jahre von Goethe's Leben in Weimar (1776-1786) erhielt, wie wir aus mehreren Andeutungen entnehmen fonnen, noch viel subjectiver und bestimmter, als dies jest in dem völlig umgearbeiteten und durch das Länterungsfeuer der eigenen vorgerückten Entwidelung bes Dichters, fo wie durch die zwei Jahre lang die Umschmelzung begleitende Schiller'sche Rritit hindurch gegangenen, gebruckten Werke ber Fall ift. Das subjective Berbaltnik bes Dichters zu seinem poetischen Spiegelbilbe und zu beffen Freuden und Leiden erscheint in jener ersten Beriode noch demjenigen verwandt, welches ihn mit feiner erften Romandichtung mit dem Werther verknüpft hatte. Er hatte fich noch nicht zu jener tühlen Rube und Besonnenheit emporgearbeitet, welche die Erschütterungen des Bergens und seiner leibenvollen Leidenschaft schilbern kann, ohne daß die Sand felbft, welche die Schilderung entwarf, von ber empfundenen Erregung noch nachzitterte. Gine einzige Aeukerung in einem Briefe an die Stein mag dies erläutern. schreibt ihr unter bem 5. Juni 1780, wie er auf einem Ritte nach Gotha "seine Lieblingssituation im Wilhelm Meister" weiter ausgeführt habe. "Ich ließ den ganzen Detail in mir entsteben und fing zulest so bitterlich zu weinen an, daß ich eben zeitig nach Gotha fam." Man wird schwerlich irren, wenn man annimmt, daß die den Dichter felbst so tief bewegende "Lieblingssituation" diejenige war, welche wir jest im sechzehnten und siebzehnten Rapitel bes ersten Buches lefen. Für jene gehn Jahre und das allmälige Entstehen der Dichtung im Laufe berfelben bietet uns nämlich, neben ber Correspondenz des Dichters mit

feinem Freunde Anebel, vor allem fein Briefwechsel mit der Geliebten seines Herzens, Charlotte von Stein, erwünschte Anhaltspuntte dar, die wir im Folgenden benutzen wollen.

Die erfte Ermähnung bes Wilhelm Meifter in bemfelben fällt in das Jahr 1777, turz vor ber Bargreife, welche uns bas herrliche Gebicht gleichen Ramens eintragen follte. "Gestern Abend", fo fcreibt er ber Geliebten am 31. Ottober, "babe ich einen Saltomortale über brei fatale Rapitel meines Romans gemacht, por benen ich schon so lange scheue; nun, ba die hinter mir liegen, hoff ich, ben erften Theil bald gang zu produziren." Aus diefer Stelle geht hervor, daß Goethe schon lange zuvor an dem Werke gearbeitet und, wie damals feine Gewohnheit mar, einzelne fertiggeworbene Bruchftude bes erften Buchs (benn Dieses ift ohne Ameifel mit bem "ersten Theile" gemeint) ber Freundin und mahrscheinlich auch einigen anderen Genoffen seines fleinen Rreises mitgetheilt hatte. Die nachste Erwähnung bemerten wir indessen erst über ein halbes Jahr später in jenem zupor angeführten Briefe vom 5. Juni des folgenden Jahres, den wir für das damalige pathologische Berhältnig amischen Dichter und Dichtung fo bezeichnend fanden. Es beißt bort weiter: "Ich wollte gern Gelb darum geben, wenn das Rapitel vom Wilhelm Meister aufgeschrieben mar'; aber man brachte mich eber zu einem Sprung burch's Fenster. Dittiren konnt' ich's noch ehr, wenn ich nur einen Reiseschreiber batte. Zwischen fo einer Stunde, wo die Dinge fo lebendig in mir werden und meinem Buftand in diefem Augenblid, wo ich jest fcreibe, ift ein Unterschied, wie Traum und Wachen." Man sieht, ber jugendliche Dichter war damals noch weit entfernt von jener schlagfertigen Gefagtheit und Selbstgemartigfeit, Die er später von den Boeten forderte, als er ihnen zurief:

### "Gebt Ihr Euch einmal für Poeten, So kommanbirt bie Boefie!"

In demfelben Jahre 1780 finden wir den Roman nur noch aweimal erwähnt, und amar in einer Beise, welche uns einen Ginblid in die ungunftigen Berbaltniffe giebt, unter benen Goethe in Diefer Beriode feines Weimarifchen Lebens an feinen bichterischen Schöpfungen arbeiten mußte und zu arbeiten permochte. Wie es eine Amtsreise gewesen mar, auf der er im Juni das Detail der ihn fo lebhaft bewegenden Situation des erften Buchs in feinem Geifte ausgesonnen batte, fo finden wir ihn im September auf einer abnlichen mit bem jungen Bergog unternommenen Fahrt, bei der Gefängniffe inspicirt und Rriminalverbrecher vernommen wurden, mahrend das menschliche Elend fich ihm in ber graufesten Geftalt bergbebrudend aufbrangte, bennoch wieder in den wenigen freien Augenblicken mit seiner Lieblingsbichtung beschäftigt. Er melbet, bag er in der Morgenfrube "einige Briefe bes großen Romans gefchrieben". "Es mare boch gar zu hubsch", sest er hinzu, "wenn ich nur einmal vier Bochen Rube batte, um wenigstens einen Theil jur Probe ju liefern." Aber diefer fo bescheidene Bunfch murbe bem im Freundschaftsjoche an ben Staats- und Sofbienft gefesselten Dichter in allen diesen Jahren bis zu feiner Flucht nach Italien taum jemals erfüllt, und so hatte er sich - und wir mit ihm - gludlich zu preisen, daß er die Rraft besag, auch unter ben heterogenften Berufsgeschäften aller Art: bei Refrutirungsreifen und Strafenbauinspectionen, neben ben Berhandlungen mit den Landständen und den Bearbeitungen von Bacht= und Triftsachen, Forst= und Bergbau=Angelegenheiten, auf administrativen Rundreisen durch die verschiedenen Gebiets= theile bes Landes, wie zu Sause neben den Rammerfessionen

٤

und den zersplitternden Ansprüchen und Zerstreuungen des Hofund Gesellschaftslebens und seines Liebesverhältnisses, jeden freien Moment den Interessen des Schriftstellers und Dichters zu widmen, die er doch als seinen eigentlichen Beruf erkennen nußte und erkannte\*). Er selbst sah es daher, wie er einmal gegen seine Geliebte äußert, als "die größte Gabe an, für die er den Göttern danke, daß er durch die Schnelligkeit und Mannigsaltigkeit der Gedanken einen Tag in Millionen Theile zu spalten und eine kleine Ewigkeit daraus zu bilden vermöge". Diese Gabe kam ihm zu Hüsse in jener Zeit und vor allem kam sie dem Wilhelm Meister zu Gute.

Das erste Buch besselben wurde inbessen boch erst im Frühlinge des Jahres 1781 vollendet, wo er im Mai der Frau v. Stein meldet, daß ihm eine gemeinsame Freundin, die Gräsin Werther, der er das Manuscript mitgetheilt hatte, "ein gar artig Zettelchen bei Rücksendung des Wilhelm Meister geschrieben". Bon da dis zum November des folgenden Jahres sinden wir ihn fortwährend an der Weitersührung des Romans thätig\*\*). Ansang Juli war er mit dem zweiten Buche ziemlich zu Stande, und einen Monat später konnte er den größten Theil desselben dem fürstlichen Sepenare vorlesen \*\*\*). Oftmals diktirte er in dieser Zeit der Freundin an dem Werke, und schrieb dann die Kapitel, wenn sie ihn verlassen hatte, zu Ende. Die Bestriedigung, welche ihm die Arbeit gewährte, veranlaßte ihn einmal in einem der Briefe zu dem Ausruse: "Eigentlich bin ich

<sup>\*)</sup> S. Brief an Charlotte v. Stein vom 10. Anguft 1782.

<sup>\*\*)</sup> S. Briefe an die Stein vom 20. März, 25. Mai, 21., 24., 27. und 30. Juni, 10., 23. und 29. August, 18., 20., 28. Oktober, 4., 8., 9., 10., 12. November, 1. u. 29. Dezember (1782).

<sup>\*\*\*)</sup> Briefe vom 10. u. 23. Auguft 1782.

doch zum Schriftsteller geboren. Es gewährt mir eine reinere Freude als jemals, wenn ich etwas nach meinen Gedanken gut geschrieben habe".

Bu Anfang September mar das zweite Buch zu Ende geführt und er ging ungefäumt an die Ausarbeitung bes britten. Am 20. Oftober melbet er, daß die vier erften Rapitel beffelben "in der Ordnung und in bes Abichreibers Sanben feien", fest aber seufzend bingu: "Nun muß ich bas Wert bei Seite legen und meine andern Geschäfte treiben". Aber es ließ ihm feine Rube, und um Zeit für daffelbe zu gewinnen, feben wir ihn die ohnehin ichon targ zugemeffenen Stunden ber Racht= ruhe fich noch mehr verfürzen, und trop ber minterlichen Beit ftatt um 6 Uhr ichon por fünf Uhr aufsteben, um bittirend an bem Werte arbeiten an tonnen. Dafür hatte er bie Benugthunng, icon am 12. November ber Geliebten ben glücklichen Abichluß bes britten Buchs melben zu konnen. Diefes Datum wurde von da an bedeutfam für das Werk, indem er der Freundin verfprach, jeden zwölften November burch bie Beendigung eines weiteren Buchs ber Dichtung zu bezeichnen, - ein Gelöbnif, welches für die nachfolgenden drei Jahre, wie wir feben werben, ihm gludlich einzuhalten gelang. Seine Charlotte war es vor allen, beren Theilnahme ihn zu immer neuem Fleiße spornte, wenn schon sein Liebesroman mit ihr ihm andrerfeits auch viele Zeit wegnahm. "Wenn ich" - fchreibt er einmal in diefer Zeit\*) - "foviel an meinen Wilhelm als an Dich bachte, fo mare ber Roman balb fertig. Aber es ift ein anderer Roman, der meinem Bergen näber ift." Immer aber ift es bie Freundin, ber zu Liebe er ftets von neuem an die

<sup>\*) 1.</sup> Dezember 1782.

burch feine Berhältniffe ibm fo febr erschwerte Schöpfung gebt \*). "Deine freundliche Aufprache von gestern Abend" - beißt es in einem Briefe bes folgenden Jahres - "hat mich bewogen, beute früh an Wilhelm zu ichreiben, und ich hoffe, beute bas vierte Buch zu beendigen und gleich bas fünfte anzufangen. Um vierten schreibe ich affurat ein Jahr feit bem 12. Rovember 1782, wie ich angemerkt babe." Er fandte baffelbe in Abschrift an seinen Freund Knebel, dem er auch schon früber bie brei erften Bücher ber "theatralischen Sendung", wie er fich in einem Briefe ausbrudt, mitgetheilt hatte, und fühlte fich durch deffen Theilnahme und Bemerkungen außerft erfreut. "Ich fahre mun fort", schrieb er bemfelben, "und will feben, ob ich das Wertchen zu Ende fchreibe. Alsbann aber wird es auf Zeit und Glud antommen, ob ich es wieber im Sangen überseben, durchseben und Alles schärfer und fühlbarer aneinander ruden tann." An eine Beröffentlichung burch ben Drud zu benten, lag ibm, wie man fieht, bamals noch burchaus im weiten Felbe, und fein fpateres Bort:

"Sahrelang schaffet ber Meister und tann sich nimmer genug thun." hat er mit diesem Werke treulich erfüllt.

Am 4. Juni des Jahres 1784 schreibt er der Freundin aus Gisenach: "An Wilhelm habe ich hier und da eingeschaltet, und am Style gekünstelt, damit er recht natürlich werde, und habe nun den Schluß des Buchs recht gegenwärtig. Wenn ich wieder zu Dir komme, wollen wir es schließen. Ich habe Liebe zu dem Werklein, weil ich benke, es macht Dir Freude". Diese nachbesserbe Arbeit setzt er auch in den folgenden Ta-

<sup>\*)</sup> S. Briefe vom 9. November 1783, 14. Juni 1784 u. a. m.

doch zum Schriftsteller geboren. Es gewährt mir eine reinere Frende als jemals, wenn ich etwas nach meinen Gedanken gut geschrieben habe".

Bu Anfang September mar bas zweite Buch zu Ende geführt und er ging ungefäumt an die Ausarbeitung bes britten. Am 20. Ottober melbet er, dag die vier erften Rapitel beffelben "in ber Ordnung und in bes Abichreibers Sanden feien", fest aber seufzend hinzu: "Nun muß ich das Wert bei Seite legen und meine andern Geschäfte treiben". Aber es liek ibm teine Rube, und um Zeit für daffelbe zu gewinnen, feben wir ihn die ohnehin ichon targ zugemeffenen Stunden der Nachtrube fich noch mehr verkurgen, und trot ber winterlichen Zeit statt um 6 Uhr schon por fünf Uhr aufstehen, um diktirend an bem Werte arbeiten zu tonnen. Dafür hatte er die Genugthuung, schon am 12. November ber Geliebten ben glücklichen Abschluß bes britten Buchs melben zu können. Diefes Datum wurde von da an bedeutsam für das Werk, indem er der Freundin verfprach, jeden zwölften Rovember burch die Beendigung eines weiteren Buchs ber Dichtung zu bezeichnen, - ein Gelöbnig, welches für die nachfolgenden brei Jahre, wie wir feben werben, ihm aludlich einzuhalten gelang. Seine Charlotte war es por allen, deren Theilnahme ihn zu immer neuem Fleiße spornte, wenn schon sein Liebesroman mit ihr ihm andrerfeits auch viele Zeit wegnahm. "Wenn ich" - fchreibt er einmal in dieser Zeit\*) - "soviel an meinen Wilhelm als an Dich bachte, so mare ber Roman bald fertig. Aber es ift ein anderer Roman, der meinem Bergen näher ift." Immer aber ist es die Freundin, der zu Liebe er stets von neuem an die

<sup>\*) 1.</sup> Dezember 1782.

burch feine Berhältniffe ihm fo febr erschwerte Schöpfung geht \*). "Deine freundliche Rusprache von gestern Abend" - heißt es in einem Briefe bes folgenden Jahres - "hat mich bewogen. beute früh an Wilhelm zu schreiben, und ich hoffe, beute bas vierte Buch zu beendigen und gleich bas fünfte anzufangen. Am vierten schreibe ich akfurat ein Jahr seit bem 12. Rovember 1782, wie ich angemerkt habe." Er fandte baffelbe in Abschrift an feinen Freund Knebel, dem er auch schon früher bie brei erften Bücher ber "theatralischen Sendung", wie er fich in einem Briefe ausbrudt, mitgetheilt hatte, und fühlte fich durch deffen Theilnahme und Bemerkungen außerst erfreut. "Ich fahre nun fort", schrieb er bemselben, "und will feben, ob ich bas Wertchen zu Ende schreibe. Alsbann aber wird es auf Zeit und Glud antommen, ob ich es wieder im Gangen überfeben, burchfeben und Alles icharfer und fühlbarer aneinander ruden tann." An eine Beröffentlichung burch ben Drud zu benten, lag ihm, wie man sieht, damals noch durchaus im weiten Felbe, und fein fpateres Wort:

"Jahrelang schaffet ber Meister und kann sich nimmer genug thun." hat er mit diesem Werke treulich erfüllt.

Am 4. Juni des Jahres 1784 schreibt er der Freundin aus Gisenach: "An Wilhelm habe ich hier und da eingeschaltet, und am Style gekünstelt, bamit er recht natürlich werde, und habe nun den Schluß des Buchs recht gegenwärtig. Wenn ich wieder zu Dir komme, wollen wir es schließen. Ich habe Liebe zu dem Werklein, weil ich denke, es macht Dir Freude". Diese nachbesserbe Arbeit setzt er auch in den folgenden Ta-

<sup>\*)</sup> S. Briefe vom 9. November 1783, 14. Juni 1784 u. a. m.

gen und Wochen der Abwesenheit von der Geliebten fort. "An Wilhelm", so heißt es in einem späteren Briese vom 17. Juni, "hab ich nicht weiter geschrieben. Manchmal geh' ich das Gesschriebene durch und arbeite es aus, manchmal bereit' ich das Folgende. Wenn ich wieder diktiren kann, soll das Buch bald fertig sein."

Dies fünfte Buch ward großentheils auf Geschäftsreisen in Eisenach, auf der Wartburg, in Gotha, Amenau und anderen Orten geschrieben, disweilen selbst in späten Nachtstunden, die er sogar dem brieslichen Berkehre mit der Geliebten seines Herzens abbrach\*). Beendet wurde dasselbe im Oktober dieses Jahres 1784.

Bon da ab scheint die Fortsetzung eine Zeit lang gernht zu haben. Zwar hatte er sich gleich nach Beendigung des fünsten an das sechste Buch gemacht, aber über ein halbes Jahr lang geschieht sodann in den Briesen des Werks keine Erwähnung dis zum 6. und 7. Juni 1785, wo er der Freundin aus Ismenau schreibt: "An Wilhelm habe ich fortgesahren; vielleicht thut er diesmal einen guten Ruck. Der Ansang dieses Buchs gefällt mir selbst". Auch weiterhin gesteht er, daß er jetzt Freude an der Arbeit habe, und am 20. Juni sandte er der in Karlsbad Abwesenden das Lied Mignon's von der Schnsucht, das nach der damaligen Eintheilung des Romans im sechsten Buche stand, während wir es jetzt in Folge der späteren, abkürzenden und zusammenziehenden Ueber- und Umarbeitung, die das Werk zehn Jahre weiterhin zu ersahren hatte, im vierten

<sup>&</sup>quot;) Brief and Jimenan, 5. Ottober 1784. "Ann fage ich Dir Gute Racht, damit ich noch einige Angenblicke meinem Wilhelm widmen kann, der anch Dein ift."

Buche lefen. Dennoch feben wir, bak er in ben folgenden Monaten dieses Jahres wiederholt der Freundin feinen Ameifel ausbrückte, ob er mit biefem fechsten Buche ben berkommlichen Termin bes awölften November werbe einhalten tonnen\*). Inbeffen gelang es ibm, Wort zu halten. Auf einem einfamen Ritte nach Amenau am 6. November "fann er daffelbe pollends aus", und forrigirte in ben nachsten Tagen bort noch Manches in bem mitgenommenen Manuscripte. "Mit großer Sorafalt habe ich es burchgegangen", fcreibt er, "und finde boch, bag man es noch beffer machen tonnte. Will's Gott. follen bie folgenden Bucher von meinen Studien zeugen." In ben fünf Tagen vom 7. bis 11. November schrieb er in ber winterlichen Ginfamfeit bes fleinen weltabgeschiedenen Ortes die letten Rapitel des fechsten Buchs. Am elften November war er damit fertig, und melbete voll Genugthuung der Freunbin. baf er mit Beenbigung beffelben jum zwölften November Wort gehalten, fügte aber im Sinblid auf bas langsame Fortruden bes Werts mit einem leifen Seufger bingu: "Wenn es fo fortgebt, werben wir alt aufammen, ehe wir biefes Runftwert beendet febn".

Es war genau die Hälfte des Ganzen, welche er mit diesem Buche nach neunjähriger Arbeit abschloß; denn der Roman war ursprünglich auf zwölf Bücher, statt der jetzigen acht, angelegt; das sechste Buch entsprach daher dem vierten heutigen der gedruckten Bearbeitung. Er freute sich darauf, dies letzte Buch dem Kreise der an dem Werke theilnehmenden Freunde in Weimar vorlesen zu können, der außer der Frau von Stein hauptsächlich nur noch aus Herder's, der Frau von Imhof und

<sup>\*)</sup> Briefe p. 8., 10., 11. September u. 7. Oftober 1785.

Quebel bestand, die damals jo ziemlich jein ganges fleines Bublitum bildeten \*). "Doge es Ench", jo ichreibt er der Freundin in dem zulett angeführten Briefe, "so viel Freude machen, als es mir Sorge gemacht bat; ich darf nicht fagen Mühe, benn die ist nicht bei diesen Arbeiten. Aber wenn man so genan weiß, was man will, ift man in ber Ausführung niemals mit fich felbst anfrieden." Zufrieden aber war er felbst gerade am wenigsten mit diesem Berte, bas, wie er seinem Freunde Anebel brieflich wiederholt flagte, in einem zerftreuten Leben und unter taufendfach gerftudelten Arbeiten gefdrieben, in jedem Betrachte bes fliegenden, einheitlichen Guffes entbehrte, und an bem ohne Zweifel bem Dichter selbst, bei jeber überschauenden Durchsicht, diefer Mangel immer ftarter und beunruhigender entgegentreten mochte. Gewiß verstärfte die Betrachtung dieses Bertes, das er in feinen Beimarischen Berhältniffen, trot allen Fleifes, mabrend eines fo langen Beitraums von nabezu gebn Jahren faum gur Salfte zu vollenden im Stande gewesen war, bas Gewicht berjenigen Beweggrunde, welche am Schluffe biefer Lebensepoche in ihm ben Plan gur Reife brachten, sich durch die Alucht nach Italien von der drückenben Laft jener Berhältniffe zu befreien, um endlich einmal feinem eigentlichen Berufe und seiner mabren Lebensaufgabe ungehindert folgen zu fonnen.

Bu ben unvollendeten größeren Dichtungen, wie Fauft und Iphigenie, Egmont und Taffo, welche Goethe auf diese Fluchtreise mitnahm, um sie in der ersehnten italischen Muße außzusühren, gehörte auch der Wilhelm Meister. Bon diesem hatte
er zuvor noch den Plan für alle sechs fehlenden Bücher am

**L**.

<sup>\*)</sup> Riemer II, 194. Briefe an Frau von Stein (von Schöll) III, 208.

8. Dezember bes Jahres 1785 entworfen\*) und die für das siebente Buch nöthigen Hamletstudien zu Ende gebracht\*\*), wie wir ihn denn auch an diesem Buche während der ersten fünf Monate des Jahres 1786, neben den heimlichen Borbereitungen zu seiner Italiänischen Reise, fortarbeitend sinden. Er entzog sogar seiner Geliebten manchen Abend, um Zeit für diese Arbeit zu gewinnen, und nahm das Manuscript auch nach Jena mit, wohin er im Mai ging, um Italiänisch zu treiben\*\*\*). Und als er endlich am dritten September von Carlsbad nach dem gelobten Lande seiner Sehnsucht ausbrach, begleitete ihn das Manuscript seines "Ebenbildes" über die Alpen dorthin+).

Hier aber verlassen uns alle unsere Nachrichten über das weitere Schicksal des Werks während der nächstsolgenden sieben bis acht Jahre. Eine Notiz dei Riemer, daß dasselbe in Italien "durch Kunstbetrachtungen sehr angeschwollen sei", ist die einzige Spur davon, daß Goethe sich auch in Italien mit dieser Dichtung beschäftigt habe. Auch kann sich jene Nachricht nur auf die erste Gestalt derselben beziehen, denn der Umfang, welchen die etwa in Italien erwachsenen Kunstbetrachtungen in dem heutigen Wilhelm Meister einnehmen, ist verhältnißmäßig änßerst gering. Sie mögen, wie so vieles Andere, der späteren sichtenden Ueberarbeitung als Opfer gefallen sein. Goethe selbst erwähnt in seinem Italianischen Reisewerke einer Beschäftigung mit dem Wilhelm Meister nirgends, und auch in seiner neuer-

<sup>&</sup>quot;) S. Brief an die Stein vom 9. Dezbr. 1785: "Gestern habe ich ben Plan auf alle feche folgenden Bicher bes B. aufgefchrieben".

<sup>\*\*)</sup> Sooil III, S. 186-137 n. S. 222.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Briefe vom 12., 13., 14. u. 21. März, 21., 23. u. 24. Mai 1786.

<sup>†)</sup> Riemer II, 591.

bings veröffentlichten Correspondenz aus dieser Zeit mit seinem fürstlichen Freunde, sindet sich nur zweimal eine Auspielung persönlicher Art auf die Figur des Helden der Dichtung, auf die wir alsbald zurücktommen werden. Daß aber die Dichtung nicht über den Ansang des jetzigen fünsten Buchs vorgerückt war, als Goethe die Arbeit sechs Jahre nach seiner Rücktehr aus Italien wieder aufnahm, geht unwiderleglich aus einem später zu erwähnenden Briefe an Schiller (vom 18. Februar 1795) hervor, in welchem er dem Freunde meldet, daß er "das Schema zum fünsten und sechsten Buche" ausgearbeitet habe.

Bieviel nun von der erften Gestalt der Dichtung in bem jest vorliegenden Werke erhalten geblieben, ift fchwer zu ent= scheiden, ba uns nicht, wie von andern Dichtungen dieser Beriode. 3. B. von Iphigenie und Goet, fo auch von diefem Werke die ursprüngliche Gestaltung aufbewahrt worden ift. Die Abschriften. in benen die fechs erften Bucher einzelnen Befreundeten, wie Anebel und anderen, mitgetheilt wurden, scheinen fammtlich verloren, oder vielmehr von dem in folden Dingen febr vorsichtigen Dichter gurudgenommen und vernichtet worden gu fein. boch mußte ich taum etwas, mas für den fritischen Beobachter feines dichterischen Entwickelungsganges wichtiger und intereffanter fein konnte, als wenn es einem folden verstattet mare, ben Wilhelm Meister der ersten mit dem der zweiten Beriode vergleichen zu können. Ansprüche und Bitten der Art mogen mahrscheinlich schon bei seinen Lebzeiten an den Dichter gelangt fein, wie bas eins seiner gabmen Temien beweist, bas ich unbedenklich auf unseren Fall beziehe. Der Dichter läßt in demselben die Bitte an fich richten:

.

"Lag boch, was bu halb vollbracht, Mich und andre tennen!"

Aber er wies die fo Bittenden ab mit der Antwort:

"Beil es uns nur irre macht, Bollen wir's verbrennen."

Richt gang mit Recht, wie mir scheinen will. Bon bem großen Saufen freilich, von ber Maffe bes lefenden Bublitums mochte und mag bas "weil" diefer Antwort allerdings gelten; aber es ist auch nicht diese Mehrzahl, die mit Gifer und Bewunderung in einem andern Gebiete ber Runft die gablreichen erften Entwürfe und Stiggen eines Rafael und Michelangelo zu ihren Meisterwerken auffucht und ftubiert, um lernend zu genießen und genießend zu lernen. Jene vergleichende Betrachtung, wenn fie möglich mare, murde uns beweifen, daß die erfte größere Balfte bes Werts in feiner jetigen Gestalt nur barum fich burch ungleich größere Lebenswärme und plastische Kraft ber Darftellung fo vortheilhaft von den drei letten Buchern unterscheidet, weil sie das Brodutt der vollen Jugendtraft und Frische bes Dichters mar. Aber fie wurde uns baneben unter anderm auch fehr mahricheinlich zeigen, wie der fechsundvierzigiährige Dichter fo manchen keden Zug bes eigenen Lebens und bes eigenen Gelbst, ben ber neunundamangigjährige in die Dichtung bineinzuzeichnen tein Bebenten getragen hatte, aus berfelben wieder entfernt bat. Denn dag er in dieser erften Bearbeitung fo viel als irgend möglich aus der ihn umgebenden Wirklich= feit bes Lebens zu verwerthen fuchte, und dag er mit Bemußtfein Menschen und Dinge überall barauf anzusehen fich gewöhnte, was sie ihm für jene Dichtung sein und leisten konnten, ift noch jest aus den Briefen an die Stein oft bis in's Ginzelne

nachweisbar\*). Er sammelte eben alles ihm irgend bemusbar Scheinende aus bem ihn umgebenden, befonders aus bem für ibn fo durchaus neuen Sof= und Fürftenleben, für feine "epische Borrathstammer", und es tam fogar por, daß irgend eine bisber unbekannte Erscheinung, die an ihn berantrat, ihn zu bem Berfuche anreizte, auch diefe in feinen Roman zu verweben. So die Bekanntichaft eines jubifchen Bankiers, bes bamals vielgenannten Juden Ephraim, wovon er der Freundin mit den Worten Meldung thut: "Bald habe ich nun das Bedeutende ber Aubenheit zusammen, und habe große Luft, in meinem Roman auch einen Juden anzubringen" \*\*), was er jedoch, wie wir glauben, ohne Schaden für das Wert unterlaffen hat. Dafür aber, daß ber enge Bezug der Berfon und Individualität bes Dichters, ju bem Charafter und ber Berfonlichkeit bes von ibm bargestellten Belben bes Romans in dem bamaligen Weimarichen Rreise seines kleinen Bublitums tein Gebeimnif mar. haben wir außer ben bereits ermähnten Aeukerungen in ben Briefen an die Stein noch ein besonders fclagendes Reugnif √ in einem Briefe an ben Bergog Rarl August aus Rom \*\*\*), in welchem Goethe demfelben, mit Bezug auf die ihm innewohnende unüberwindliche Reigung, fich und fein Lebensschiff mit ben Intereffen und Schicffalen anderer zu belaften, bas Geständniß ablegt, bei dem das von uns unterstrichene Wort so vielsagend erscheint: "meine Erifteng (in Rom) ift wieder auf eine mabre Wilhelmiade hinausgelaufen!" - Und in einem andern Briefe

<sup>\*)</sup> S. Schöll, Briefe Th. II, S. 8—10 in Bezug auf die Gestalten des Grafen und der Gräfin im Roman. Briefe vom 8. u. 11. März 1781. — Ueber ans deres f. Br. vom 29. Dezbr. 1782 aus Leipzig; vom 9. Juli 1784, vom 24. Mai 1785.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 28. Oftober 1782.

<sup>\*\*\* )</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Rarl August, Th. I, S. 109.

an den Herzog, der diesem vorhergeht, ebenfalls aus Rom (vom 10. Februar 1787) heißt es: "Ganz besonders ergötzt mich der Antheil, den Sie an Wilhelm Meister nehmen. Seit der Zeit, da Sie ihn in Tannroda lasen, habe ich ihn oft wieder vor der Seele gehabt. Die große Arbeit, die noch ersordert wird, ihn zu endigen und ihn zu einem Ganzen zu schreiben, wird nur durch solche theilnehmende Ausmunterungen überwindlich. Ich habe das Wunderbarste vor. Ich möchte ihn endigen mit dem Eintritt in's vierzigste Jahr; da muß er auch geschrieben sein. Daß es auch nur der Zeit nach möglich werde, lassen Sie uns zu Rathe gehen. Ich lege hier den Grund zu einer soliden Zusriedenheit, und werde zurückstend mit einiger Einrichtung Bieles thun können."

Goethe stand im achtunddreißigsten Jahre, als er dies schrieb. Er sollte, wie wir sehen werden, das Werk, das er im vierzigsten Lebensjahre zu beenden hoffte, erst nahezu zwanzig Jahre später vollenden!

## Zweite Periode.

1794-1796.

Seit Goethe's Rückfehr aus Italien waren über fünf Jahre verstrichen, in denen das Werk völlig geruht hatte. Zwar erzählt ums Riemer, daß der Dichter dasselbe auf Zureden der Herzogin Amalie im Jahre 1791 wieder vorgenommen habe, aber die bald darauf eintretenden Umstände, welche, verbunden mit seinem persönlichen Berhältnisse zu seinem fürstlichen Freunde, den friedlichsten der Menschen in die Kriegsgräuel des unglückseligen Champagnefeldzuges und in die Schrecknisse der Mainzer Belagerung hineinzwangen, ließen schwerlich Zeit und Neigung zur Beschäftigung mit einer Dichtung auskommen, deren innerstes Besen ruhige Behaglichkeit der Stimmung erforderte.

Erst mehrere Jahre nachdem ihn diese seine "militairische Laufbahn" auch durch diese "Erbkrankheit der Welt", wie er sich einmal ausdrückt, hindurchgeführt hatte, zu Anfange des für ihn so Spoche machenden Jahres 1794 scheint der Dichter jene Stimmung wiedergefunden zu haben; wenigstens ersehen wir aus unseren Nachrichten, daß er im Mai dieses Jahres über den Berlag und die endliche Herausgabe des Werks mit dem Leipziger Buchhändler Unger abschloß. In dieses Jahr

fällt die für beibe Dichter so bedeutungsvolle und glückbringende Annäherung Schiller's an Goethe, und wir durfen die Bollendung des Wilhelm Meister als deren erste reiche Frucht ansfehen.

Schiller, ber von ber erneuten Beschäftigung Goethe's mit diefer Dichtung erfahren hatte, und eben im Begriff ftand, eine Beitfchrift, "die Boren", ju begrunden, fur bie er Goethe's Mitwirkung bringend munichte, fragte bei bemfelben an: ob er nicht seinen Roman in derselben nach und nach erscheinen laffen mochte, erbat fich aber in jedem Falle die Gunft der Mittheis lung ber Dichtung zur eigenen Lekture. Goethe antwortete umgehend, daß er leiber wenige Wochen gupor das Wert an Unger vergeben und bie erften gebruckten Bogen ichon in feinen Banben habe. Er felbst habe mehr als einmal daran gedacht, daß es für die neue Zeitschrift recht schicklich gewesen sein murbe, da es "eine Art von problematischer Komposition sei, wie fie die auten Deutschen lieben". Goethe's Brief ift vom 27. August 1794. Bon biesem Tage an bis zu jenem 22. Oktober des Jahres 1796, wo der lette Band des Wilhelm Meister im Druck vollendet in Weimar eintraf und sofort an Schiller nach Jena abgesenbet murbe, also mehr als zwei volle Jahre lang, blieb biefe Dichtung ein Gegenstand fortdauernder schriftlicher und mundlicher Mittheilungen und Besprechungen amischen ben beiden befreundeten Dichtern, und es ift taum zu viel gefagt, wenn wir hinzuftigen, daß ohne die belebende, rastlos ermunternde und befeuernde Theilnahme, welche Schiller bem Werke schenkte, baffelbe schwerlich in so kurzer Zeit, ja vielleicht überhaupt nicht zu seinem Abschluffe und zu feiner jetigen vollendeten Geftalt gelangt fein mürde.

Wenn man bisher vorzugsweise gewohnt gewesen ist, nur

von dem Einflusse zu sprechen, welchen Goethe seinerseits im Ganzen wie im Einzelnen auf so manche der Dichtungen Schiller's ausgestht, so zeigt eine ausmerksame Lektüre des Schiller Goethe'schen Brieswechsels, daß Schiller dem Freunde bei diesem Werke denselben Dienst reichlich wiedererwiesen hat, wobei denn noch zu erwägen ist, daß viele wichtige kritische Besmerkungen und Nathschläge Schiller's uns nur deshalb unbekannt geblieben sind, weil sie nicht schriftlich, sondern in mündlichen Unterredungen bei ihren gegenseitigen Besuchen verhandelt wursden, auf die an mehr als einer Stelle des Brieswechsels ans gespielt wird.

Nur das erfte und zweite Buch des Romans, das bereits gebruckt mar, blieben unberührt von Schiller's fritischem Ginfluffe. Alle bie übrigen Bucher fandte ibm Goethe por bem Drucke im Manuscripte zu, mit bem ausgesprochenen Berlangen "bie Wohlthat" ber Bemerkungen bes Freundes feiner Dichtung zu Gute tommen laffen zu konnen\*), die ohnehin ichon fo lange geschrieben sei, daß er sich im eigentlichen Sinne nur als Berausgeber ansehen könne, ber anfangs seine Arbeit vielmehr als eine "Laft", benn als einen Genug zu empfinden vermöge. Dag ihm auch ber lettere möglich, in ungeahnter Beise möglich wurde, das follte er der Theilnahme und begeisterten Freude Schiller's an bem fortschreitenben Werke verbanken. Wie fehr Goethe auf des neuen Freundes thätige Theilnahme gleich anfangs rechnete, und wie großen Werth er auf diefelbe legte, bekennt er in bem Briefe, mit bem er die beiben ersten ichon gedruckten Bucher ber Dichtung begleitete. Er schreibt bemselben Ende Dezember des Jahres 1794: "Endlich fommt das erfte

<sup>\*)</sup> Brieftvechsel I., Br. 27.

Buch von Wilhelm Schiller, ber, ich weiß nicht wie, ben Ramen Meister ermischt bat. Leiber werben Sie bie beiben erften Bücher erft feben, wenn bas Erz ihnen ichon bie bleibenbe Form gegeben bat. Demungeachtet sagen Sie mir Ihre offene Meinung, sagen Sie mir, mas man wünscht und erwartet. Die folgenden werden Sie noch im biegfamen Manuscript feben und mir Ihren freundschaftlichen Rath nicht vorenthalten". Schon am britten Tage antwortet Schiller: "Mit mahrer Bergensluft babe ich bas erfte Buch Wilhelm Meifter's burchlefen und verschlungen, und ich bante bemfelben einen Benug, wie ich lange nicht, und nur durch Sie gehabt habe. Es konnte mich ordentlich verdrießen, wenn ich bas Miktrauen, mit bem Sie von biefem vortrefflichen Broduft Ihres Genies fprechen, einer anderen Urfache auschreiben mußte, als ber Größe ber Forberungen, die Ihr Geift jederzeit an fich machen muß". Nachdem er fich bann entschulbigt bat, bag er im Drange seiner Arbeiten beute "fein naberes Detail feines Urtheils" geben tonne, meldet er, daß auch 2B. v. humbolbt, der damals in Jena lebte, und mit bem er bas Buch gemeinsam gelesen, "sich recht daran gelabt" und, fo wie er felbft, Goethe's Beift in feiner gangen männlichen Jugend, ftillen Rraft und ichöpferis schen Fulle in demfelben gefunden babe, und fahrt bann fort: "Gewiß wird biefe Wirtung allgemein fein. Mues hält sich barin so einfach und schön in sich selbst zusammen, und mit wenigem ift fo viel ausgerichtet. Ich geftebe, ich fürchtete mich anfangs, daß mahrend ber langen Zwischenzeit, die zwischen bem erften Wurfe und der letten Sand verstrichen fein muß, eine fleine Ungleichheit, wenn auch nur bes Alters, sichtbar fein mochte. Aber bavon ift auch nicht eine Spur zu feben. Die fühnen poetischen Stellen, die aus ber ftillen Fluth bes Bangen wie einzelne Blitze vorschlagen, machen eine treffliche Wirkung, erheben und füllen das Gemüth. Ueber die schöne Charaktezistik will ich heute noch nichts sagen; eben so wenig von der lebendigen und bis zum Greisen treffenden Natur, die in allen Schilderungen herrscht, und die Ihnen überhaupt in keinem Produkte versagen kann. Von der Treue des Gemäldes einer the atralischen Wirthschaft und Liebschaft kann ich mit vieler Competenz urtheilen, indem ich mit beiden besser bekannt bin, als ich zu wünschen Ursache habe. Die Apologie des Handels ist herrlich und in einem großen Sinn. Aber daß Sie neben dieser, die Neigung des Haupthelben noch mit einem gewissen Ruhm behaupten konnten, ist gewiß keiner der geringsten Siege, welche die Form über die Materie errang."

Goethe, der damals in Betreff solcher Theilnahme nichts weniger als verwöhnt war, empfand dies Zeugniß, welches Schiller dem ersten Buche ausstellte, um so wohlthätiger, als er selbst in der That an seinem Werke fast irre geworden zu sein gestand. "Sie haben mir", so antwortet er auf jenen Brief Schiller's, "durch das gute Zeugniß, das Sie dem ersten Buche meines Romans geben, sehr wohlgethan. Nach den sonderbaren Schicksalen, welche diese Produktion von innen und außen geshabt hat, wär' es kein Wunder, wenn ich ganz und gar konfus darüber würde. Ich habe mich zuletzt blos an meine Idee geshalten, und will mich freuen, wenn sie mich aus diesem Labyerinthe herausleitet."

Ueber das zweite Buch schreibt Schiller wenige Wochen später mit gleicher Begeisterung wie über das erste: "Ich kann das Gefühl" (heißt es in dem Briefe vom 7. Januar 1795), "das mich beim Lesen dieser Schrift, und zwar in zunehmendem Grade, je weiter ich darin komme, erstüllt, nicht besser als durch

eine füße und innige Behaglichkeit, burch ein Gefühl geistiger und leiblicher Gefundheit ausbrücken, und ich wollte burgen, baf es bei allen Lefern im Gangen baffelbe fein muß". Er erklärt fich biefes Gefühl aus der durchgangig in dem Werte berrichenden rubigen Rlarbeit. Glatte und Durchfichtigfeit, Die auch nicht das Geringste zurückliegen, mas das Gemuth unbefriedigt und unruhig laffe, und bie Bewegung beffelben nicht weiter trieben, als nothig sei, um ein frobliches Leben in dem Menichen anzufachen und zu erhalten. Er fnüpft an biefes Urtheil jene bekannte Parallele zwischen ber poetischen Welt und dem Wefen diefer Dichtung, in welcher "Alles fo beiter, fo lebendig, fo barmonisch aufgelöft und fo menschlich mahr" erscheine, und dem Befen und der Belt der abstratten Bhilofophen, wo Alles so strenge, starr und abstrakt und so bochst unnatürlich fei, und schliekt biefelbe, angeregt von bem fo eben genossenen dichterischen Brodutte Goethe's, mit den bertihmten Worten: "Go viel ift gewiß, der Dichter ift ber einzige mabre Menich, und ber beste Philosoph ift nur eine Carifatur gegen ibn".

Das britte Buch bes Romans las Schiller im Manuscripte. Seine Bemerkungen über dasselbe theilt er dem Freunde, der ihn zu dem Zwecke in Jena besuchte, mündlich mit. Sie müssen wichtig genug gewesen sein, Goethe zu nochmaligem Uebergehen der Arbeit zu veranlassen; denn er schreibt nach seiner Rücksehr dem Freunde: "Mein drittes Buch ist fort (zum Drucke); ich habe es nochmals durchgesehen und Ihre Bemerkungen darüber vor Augen gehabt". Schon vierzehn Tage später (11. Februar 1795) sendet er das vierte Buch mit der Bitte, alles anzumerken, was ihm bedenklich vorkomme, eilte aber dem Manuscripte gleich wieder einige Tage später

felbst nach, um es mit bem Freunde burchausprechen, und schreibt, zurückgekehrt nach Weimar, unter dem 18. Februar: belebt burch ben guten Muth, ben ihm die neuliche Unterredung eingeflößt, habe er icon bas Schema jum fünften und fechsten Buche ausgearbeitet. "Wie viel vortheilhafter ift es boch", ruft er aus, "fich in anderen als in fich felbft zu befpiegeln!" Benige Tage fpater fendet Schiller bas Manuscript bes vierten Buchs gurud, verfeben mit feinen fritischen Bemerfungszeichen über manches Einzelne und mit einigen ausführlicher motivirten Ausstellungen in bem begleitenden Briefe, die uns als Beispiel feiner fritischen Genauigkeit und feines feinen Sinnes bienen mogen, und die ich deshalb unverfürzt berfeten will. Die erfte betrifft bas Geldgeschent, welches Wilhelm von ber Grafin burch die Sand des Barons erhält und annimmt. baucht - und fo fchien es auch humbolbt (fchreibt Schiller), baf nach dem garten Berhältniffe zwischen Wilhelm und der Grafin, Diefe ihm ein folches Gefchent, und burch eine frembe Sand, nicht anbieten, er es nicht annehmen burfe. Ich fuchte im Busammenhange nach etwas, mas ihre und feine Delikateffe retten fonnte, und glaube, baf biefe baburch geschont werden wurde, wenn ihm diefes Gefchent als Rembourfement für gehabte Unkoften gegeben und unter biefem Titel von ihm angenommen würde. So wie es bafteht, stutt ber Leser und wird verlegen, wie er das Bartgefühl des Belben retten foll." -Nachdem er sodann ausgesprochen bat, wie er beim zweiten Durchlefen diefes Buchs wieder neues Bergnugen über die unendliche Wahrheit ber Schilberungen und über die treffliche Entwidlung bes Samlet empfunden habe, bemerkt er in Bezug auf die lettere, daß es in Rücksicht auf die Berkettung des Gangen und ber fonft in fo hohem Grabe behaupteten Mannigfaltigkeit wegen zu wünschen sei, daß diese Materie nicht so unmittelbar hintereinander vorgetragen, sondern wo möglich durch einige bedeutende Zwischenumstände hätte unterbrochen werden können. Sie komme bei der ersten Zusammenkunft mit Serlo zu schnell wieder auf's Tapet, und nachher im Zimmer Aurelien's gleich wieder. "Indeß", so schließt er mit jener liebenswürdigen Feinheit und Anmuth, die überhaupt seine Kritik Goethe'scher Dichtungen in diesen Briefen charakterisirt, "indeß sind dies Kleinigkeiten, die dem Leser gar nicht aufsfallen würden, wenn Sie ihm nicht selbst durch alles Borshergehende die Erwartung der höchsten Barietät beigebracht hätten."

"Ihre gütige kritische Sorgsalt für mein Werk", also erwidert Goethe auf diesen Brief, "hat mir auf's Neue Lust
und Muth gemacht, das vierte Buch nochmals durchzugehen.
Ihre Obelos\*) habe ich wohl verstanden und die Winke benutt;
auch den übrigen Desideriis hoffe ich abhelsen zu können und
bei dieser Gelegenheit noch manches Gute in's Ganze zu wirken.
Diese Ueberarbeitung beschäftigte Goethe noch nahezu einen Monat, ehe er das vierte Buch an den Berleger absenden mochte, und wir sehen in der That, daß er jene Schiller'schen Bemerkungen sorgsältig benutt hat. Demnächst ging er an die Ausarbeitung des "religiösen Buchs" seines Romans, wie er es nennt, was er dem Freunde mit den Worten anzeigte: da das Ganze auf den edelsten Täuschungen und der zartesten Berwechslung des Subjectiven und Obsectiven beruhe, so gehöre mehr Sammlung und Stimmung dazu, als vielleicht zu irgend

<sup>\*) &</sup>quot;Dbelos", griechischer Rame für die am Ranbe bemerkten Zeichen eines kritischen Unftofies an irgend einer Stelle bes Textes.

einem anderen Theile. Ja, die Darftellung eines folden Gegenstandes murde ibm, wie der Freund feiner Reit felbst feben werde, geradezu unmöglich gewesen sein, wenn er nicht früher bie Studien dazu gesammelt hatte. Schiller begreift bas pollfommen. Er ift "nicht wenig neugierig" auf bas Bemalbe. bas ber Dichter entworfen habe. "Es fann weniger als ein andres", fügt er hinzu, "aus Ihrer Individualität fliegen, benn grade dies" - (bas spezifisch Religiose, wie es in den Betenntniffen ber ichonen Seele erklingt) - "icheint mir eine Saite au fein, die bei Ihnen, und schwerlich zu Ihrem Unglud, am feltensten anschlägt. Um fo erwartender bin ich, wie Sie bas beterogene Ding mit Ihrem Wefen gemischt haben werden. Religiofe Schwarmerei ift und fann nur Gemuthern eigen fein, die beschauend mußig in sich selbst verfinken, und nichts scheint mir weniger Ihr Casus zu fein als biefes. Ich zweifle keinen Augenblid, daß ihre Darstellung mahr fein wird, aber bas ift sie alsdann lediglich burch die Macht Ihres Genies und nicht burch die Bulfe ihres Subjects."

Die sich Schritt vor Schritt steigernde Theilnahme des Freundes an dem Werke beseuerte den Dichter, wie derselbe sast in jedem Briese dankbar anerkennt, zu einer immer eifrigeren Thätigkeit sitr dasselbe. Er mag die Bollendung des fünten Buchs nicht abwarten und schickt am 11. Juni (1795) die erste Halfet des Manuscripts an Schiller, während die zweite erst Ansang August nachsolgt.

Schiller's Freude an demfelben drückt fich in wahrhaft begeisterter Weise aus. "Dieses fünfte Buch", schreibt er schon am dritten Tage nach Empfang des Manuscripts, "habe ich mit einer ordentlichen Trunkenheit und mit einer einzigen ungetheilten Empfindung gelesen. Selbst im Meister ist Nichts,

\_6-

was mich so Schlag auf Schlag ergriffen und in feinen Wirbel unfreiwillig mit fortgenommen batte." Er bebt eine Angabl einzelner Stellen bervor, wie Wilhelm's Rechtfertigung gegen Werner wegen feines Uebertritts jum Theater, diefen Uebertritt felbft, die Gestalten Serlo's, Philinen's, bes Souffleurs, die wilde Nacht auf dem Theater u. f. f., beren Darstellung und Ausführung er auf das Sochste rübmt, und betont por allem als bewundernsmurdig die Ginfachbeit der Mittel, durch welche ber Dichter ein fo hinreißendes Intereffe zu bemirten gemußt habe. Aber er hält auch nicht zurud mit einer wichtigen Ausftellung, ber einzigen, welche er gegen biefes funfte Buch gu machen habe. Er findet nämlich, dag Goethe benjenigen Bartieen, welche bas Schauspielwefen ausschliegend beträfen, mehr Raum gegeben habe, als sich mit der weiten und freien Idee bes Gangen vertrage. "Es fieht zuweilen aus", meint er, "als schrieben Sie für ben Schauspieler, ba Sie boch nur von bem Schauspieler ichreiben wollen." Die Sorgfalt, welche gewiffen kleinen Details in dieser Gattung gewidmet fei, die Aufmerksamkeit auf einzelne kleine Runftvortheile, die zwar bem Schauspieler und Direktor, aber nicht dem lefenden Bublikum wichtig feien, brachten ben falfchen Schein eines befonberen 3med's in die Darftellung und liegen ben Lefer vermuthen, baß eine Brivatvorliebe für diese Gegenstände in dem Autor fich übergebührlich hervorgedrängt habe. Sier also fei Rurjung jum Bortheile bes Gangen von fünftlerischen Grunden geboten.

Wenn wir uns erinnern, daß Goethe allerdings ben Roman in seinem ersten Entwurse auf diesen "besonderen Zweck" hin angelegt hatte, und wenn wir dazu von ihm selbst ersahren, daß er bei der letzten Ueberarbeitung, um jene praktische Tenbeng gurudgubrangen, bereits "bas erfte Manuscript faft um ein Drittel verfürzt habe", fo werben wir es als einen neuen Beweis anzusehen haben, wie boch er Schiller's Rritit fchatte, menn wir boren, wie bereitwillig er barauf einging, bes Freundes Erinnerungen "wegen des theoretifch = prattifchen Bemasches", wie er sich ausbruckt, "zu benuten und an einigen Stellen die Scheere auf's Neue malten zu laffen, ba man beraleiche Reste früherer Behandlung nie gang los werde"\*). Diese Bereitwilligfeit Goethe's, die fritischen Erinnerungen bes Freundes zu benuten, erfüllte diesen mit großer Freude und aab ibm neuen Muth, mit benfelben fortzufahren. Bugleich unterläßt er nicht, Goethe's Gifer für die Beendigung bes Wertes auf alle Beife anzuspornen. "Ich fühle", so schreibt er ihm im nachsten Briefe, "mit ber Liebe, Die ich fur Diefes Wert Ihres Geiftes bege, auch alle Gifersucht bes Gindrucks, ben es auf andere macht, und ich möchte mit dem nicht aut Freund fein, der es nicht zu ichaten mußte." Er berichtet ihm Alles, mas er von dem gunftigen Gindrucke der bereits veröffentlichten Theile der Dichtung bort, und melbet unter anderm auch, daß in Norddeutschland, wie er durch den Berleger seines Musenalmanachs erfahren, viel Nachfrage nach dem Meister fei. Er melbet, daß ber allgemeine Stein bes Anftokes, ben bie feine Welt an ber Dichtung nehme, ber fei, daß ber Belb fich so gern bei bem Schauspielervolk aufhalte und die gute Societat permeide, und meint, daß es vielleicht nicht überfluffig und jebenfalls nicht unintereffant fein murbe, die Ropfe barüber zurecht zu feten. Er erbietet fich, zu diesem Amede felbst anonym einen Brief, ber jene Beschwerbe ausspreche, an ben

<sup>\*)</sup> I. Br. 78.

Berfasser bes Romans zu richten, damit Goethe darauf das Nöthige antworten könne\*). Dieser erledigte, wie es scheint, die Sache durch das fünfundsiedzigste seiner Benetianischen Episgramme, deren Sammlung er bald darauf dem Freunde mittheilte, und dessen Entstehung sich so auf das Beste erklärt. Es lautet bekanntlich:

"Haft bu nicht gute Gefellichaft gefehn? Es zeigt uns bein Buchlein Faft nur Gaukler und Bolk, ja was noch niedriger ift." "Gute Gesellschaft hab' ich gefehen, man nennt fie die gute, Wenn fie zum kleinsten Gebicht keine Gelegenheit giebt."

Daneben behielt Schiller fich wiederholt vor, eine tritische Bürdigung bes Bertes zu veröffentlichen. Der Berausgeber ber Jenaischen Litteraturzeitung hatte ihm schon nach bem Erscheinen des ersten Theils die Recension deffelben angetragen, und Schiller melbet, bag er fehr geneigt fei, ihm ju willfahren, fchon um diefe Aufgabe nicht in andre Bande fommen zu feben\*\*). Rach dem Erscheinen der folgenden Theile äußerte er mehrmals benfelben Borfat, um Goethe gur Bollendung bes Gangen anzufpornen. "Dag Sie ben Meifter bald vornehmen wollen", schreibt er am 16. Oftbr. 1795, "ist mir febr lieb. Ich werde bann nicht faumen, mich bes Gangen zu bemächtigen, und wenn es mir möglich ift, so will ich eine neue Art von Kritif, nach einer genetischen Methobe babei versuchen, wenn biese anders, wie ich jest noch nicht präcis zu sagen weiß, etwas Dtögliches ift." Fünf Bochen fpater hofft er, eine Beurtheilung des Meifter im August ober September des fünftigen Jahres

<sup>\*)</sup> I, 29r. 77 u. 79.

<sup>\*\*)</sup> I, Br. 16.

fehr ausstührlich liefern zu können; und nach endlich erfolgter Bollendung des Ganzen schreibt er (2. Juli 1796): "eine würsdige, wahrhaft ästhetische Schätzung des ganzen Kunstwerks ist eine große Unternehmung: ich werde ihr die nächsten vier Monate ganz widmen, und mit Freuden"\*). Leider ist dieses Unternehmen nicht ausgeführt worden, und wir haben uns daher um so mehr zu freuen, daß wenigstens Schiller's Briefe uns einen, wenn auch geringen Bruchtheil seiner kritischen Beurtheilung des Berks als Ersat bieten mögen.

Rehren wir jest zu benfelben zurud. Schiller's Rritif über bas fechfte Buch finden mir in bem achtundachtzigften Briefe (17. Mug. 1795) enthalten\*\*). Er bedauert fehr bei Burudfendung bes Manuscripts, dag ihm nicht vergonnt gewesen fei, fiber biefes Buch mit Goethe mundlich zu fprechen, weil man fich in einem Briefe nicht auf Alles befinne und zu folchen Mittheilungen der Dialog unentbehrlich fei. Er findet die Art, wie ber Dichter ben ftillen Bertehr ber ichonen Seele mit bem Beiligen in fich eröffnet habe, bochft gludlich und ben Bang, ben biefes garte und feine Berhaltnig nehme, "außerst übereinftimmend mit der Natur". Auch der Uebergang von der Religion überhaupt, zu ber driftlichen, burch bie Erfahrung ber Sinde fei meifterhaft gedacht, aber bei aller Trefflichkeit ber leitenden Ideen des Bangen fürchtet er boch, dag biefelben "etwas zu leife angedeutet feien". Er verschweigt nicht, daß er manches näher aufammengerückt, anderes fürzer gefaßt, bingegen einige Sauptibeen mehr ausgebreitet gewünscht batte,

<sup>\*)</sup> I, Br. 112, 124, 180.

<sup>\*\*)</sup> Die bort gegebene Bezeichnung bes Buchs als bes "fünften" ift ein Schreibsehler und ebenso muß es in Goethe's Antwortbriefe ftatt "in meinem siebenten Buche" beißen "im sechsten".

und daß er beforge, daß es manchen Lefern portommen werbe, als wenn in biefem Buche die Geschichte ftill ftebe. Daneben fei ihm zwar bes Dichters Bestreben nicht entgangen, "burch Bermeibung ber trivialen Terminologie ber Andacht feinen Gegenstand zu purifiziren und gleichsam wieber ehrlich zu machen"; "aber", fest er bingu, "einige Stellen babe ich boch angestrichen, an benen, wie ich fürchte, ein driftliches Bemuth eine zu leichtsinnige Bebandlung tabeln tonnte". Diefer gange Schiller'sche Brief ift überhaupt ein bochft mertwürdiger Ausbrud feines Berbaltniffes gur Religion und gum Chriftenthume, über beffen eigentlichftes Befen er in bem Goethe'ichen Buche noch zu wenig gesagt und namentlich nicht genugsam angebeutet findet, mas biefe Religion einer ichonen Geele fein, ober vielmehr mas eine folche baraus machen tonne. "Ich finde", fo schließt er feine Ausstellungen, "in ber driftlichen Religion virtualiter\*) die Anlage zu bem Sochften und Ebelften, und bie verschiedenen Erscheinungen berfelben im Leben icheinen mir bloß beswegen so widrig und abgeschmadt, weil sie verfehlte Darftellungen biefes Sochsten find. Salt man fich an ben eigentlichen Charafterzug des Christenthums, der es von allen monotheistischen Religionen unterscheibet, so liegt er in nichts anderem, . als in ber Aufhebung bes Befetes, bes Rantifden 3mperatips, an beffen Stelle bas Chriftenthum eine freie Reigung gesett haben will. Es ift also in feiner reinen Form Darftel= lung iconer Sittlichfeit ober ber Menschwerdung bes Beiligen, und in biefem Sinne die einzige afthetische Religion". Diefe Saite ift es, welche er in ber Goethe'schen Dichtung hatte mögen ein wenig anklingen boren.

<sup>\*)</sup> b. h. ber Anlage nach.

Goethe bekennt sich denn auch mit diesen Auslassungen des Freundes "ganz einverstanden" und durch die Bemerkungen desselben "sehr erfreut und ermuntert". Er berichtet, "daß er erst im achten Buche die christliche Religion in ihrem reinsten Sinne in einer anderen Generation (?) erscheinen zu lassen vorhabe, daß am Ende, wie er hoffe, der Freund nichts Wesentliches vermissen werde". Doch wünscht er, zu dem Ende den Gegenstand vorher noch einmal mit ihm durchzusprechen.

Das fechste Buch ging Anfang Ottober 1795 jum Druck ab. Ein Besuch bei Schiller hatte ben Dichter zu bem Entschluffe gebracht, fortan, wie er nach feiner Rudtehr fchreibt, "mit Berg, Sinn und Gedanken fich an den Roman zu halten, und nicht zu manken, bis er ihn übermunden habe". Schiller bestärkt ben fehr jum Zaudern geneigten Dichter in diefem Borfate auf das Eifrigste\*); es sei allerdings bas Bortheilhafteste für bas Bange, wenn er jest ununterbrochen in biefer Arbeit lebe. Bor Allem fei es nothwendig, daß der lette Band, das fiebente und achte Buch, einige Monate früher fertig werde, als er in Druck gegeben merben muffe. "Sie haben eine große Rechnung abzuschließen", ruft er ihm zu; "wie leicht vergißt fich ba eine Kleinigkeit." Im November erschien ber britte Theil, bas fünfte und fechste Buch enthaltend, gebruckt, und Schiller melbet über ben Ginbruck in seiner Umgebung (20. Nov. 1795): jedermann finde das sechste Buch an fich felbft febr intereffant, mahr und ichon, aber man fühle sich doch durch dasselbe "im Fortschritte aufgehalten". "Freilich ift", fest er hingu, "Diefes Urtheil fein afthetisches, benn beim erften Lefen, besonders einer Erzählung, dringt mehr bie Neugierde auf den Erfolg und das Ende, als der Geschmad auf bas Bange."

<sup>\*)</sup> Brief 115.

Die Art, wie Goethe auf biesen Tadel ber Lefer, - auf ben ibn jedoch, wie wir feben, Schiller felbft ichon früher nach Lefung des Manuscripts des sechsten Buchs vorbereitet hatte, - fich gegen ben Freund äußert, ift ebenfo eigenthumlich, als bagu angethan, Miftverftandnig zu erzeugen, wie ich benn felbst die bezüglichen Worte seines Antwortbriefes oft genug von den Einen als Beweis hochmuthiger Migachtung bes Bublifums habe anführen hören, mabrend andere, weniger Mifwollende, fie nicht versteben zu konnen erklarten. Jene Worte lauten: "bas fechste Buch meines Romans hat auch guten Effett gemacht; freilich weiß der arme Leser bei folden Broduktionen niemals, wie er bran ift: benn er bebentt nicht, bag er biefe Bucher gar nicht in die Sand nehmen wurde, wenn man nicht verftunde, seine Denkfraft, feine Empfindung und feine Wigbegierbe gum Beften zu haben". Die Worte Hingen allerdings etwas nach dem Sochmuthe ber Beistesaristofratie, ben man Goethe so oft vorgeworfen hat; aber es ift damit nicht fo fclimm, wie es scheint. Denn genauer betrachtet, sprechen fie boch nur in scherzender Form bie einfache Wahrheit aus: daß der Romandichter — und um biefen handelt es fich bier - es kunftlich vermeiben muß, ben Lefer gleich von pornherein wiffen zu laffen, mas er von felbst errathen murbe, wenn ber Dichter ihn nicht gefliffentlich burch allerlei Bermidlungen und Sinderniffe irre führte.

Der Abschluß ber Dichtung verzögerte sich von da an noch beinahe ein volles Jahr, wie wir denn überhaupt von dem Bunkte an, bis zu welchem der Dichter das Werk in der ersten Beriode geführt hatte, dasselbe nur sehr langsam fortschreiten sehen. Goethe selbst gestand, daß er sich vor der Aufgabe fürchte. Er war unmittelbar nach der endgültigen Vollendung des dritten Bandes wieder an den Roman gegangen, da er, wie er dem

Freunde ichrieb, alle Urfache habe, fich eifrig baran zu halten. "Die Forderungen, ju benen ber Lefer burch bie erften Theile berechtigt wird, find wirklich, ber Form und Materie nach, ungebeuer. Man fieht felten eber, wie viel man ichulbig ift, als bis man wirklich einmal reine Wirthschaft machen und bezahlen Doch hatte er guten Muth, da Alles darauf ankomme. bag man die Zeit wohl brauche und feine Stimmung verfaume. Schon am 15. Dezember (1795) fonnte er bem Freunde melben, bag ihm ber Roman zum Glud alle Zeit wegnehme. "Diefer lette Band", fügte er bingu, "mußte fich nothwendig felbft machen, oder er konnte gar nicht fertig werden. Die Ausarbeitung brangt fich mir jest recht auf, und ber lange aufammengetragene und gestellte Solgftog fängt endlich an zu brennen." Schiller ift bavon auf's hochfte erfreut. "Der himmel verlangere Ihnen", fcreibt er, "jest nur die gute Laune, um den Roman zu endigen. Ich bin unglaublich gespannt auf die Entwidlung, und freue mich recht auf ein ordentliches Studium bes Gangen."

So verging das Jahr 1795. Gegen Ende Januar des folgenden sinden wir Goethe am achten, dem Schlußbuche des Ganzen
beschäftigt, ohne daß jedoch das siebente schon beendet gewesen
wäre. Es erklärt sich dies aus Goethe's eigenthümlicher Art zu
arbeiten, mit der er, wenn das Ganze eines Werks in seinem
Kopse sertig war, je nach Stimmung und Laune, oft die dem
Berlause nach weit von einander getrennten Situationen vorgreisend auszussühren pflegte. Am 4. Februar hofft er, das siebente
Buch "in ganz kurzer Zeit" an Schiller abschieden zu können, da
er dasselbe jetzt nur "aus dem Gusse des Diktirens in's Reine
arbeite". Was weiter daran zu thun sei, werde sich sinden, wenn
das achte Buch ebensoweit sei, und er das Ganze mit dem Freunde

recht lebhaft und ernsthaft durchgesprochen haben werde, der alsbald in seiner Antwort melbet, "daß er sich auf den Meister wie auf ein Fest freue". "Auch ich werde", fügt Schiller hinzu, "ehe wir über das Ganze sprechen, mich mit dem Bisherigen noch mehr vertraut machen."

Bon jenem Tage an bis zum 9. Juni finden wir in dem Briefwechsel beider Dichter des Werks nicht mehr erwähnt. Die Freunde genossen nämlich innerhalb dieser Zeit mehrmals des Glicks eines persönlichen Beisammenseins. Gegen Ende März war Goethe in Jena, im April Schiller vier Wochen bei dem Freunde in Weimar, welcher ihn dann im Mai und Juni wieder besuchte. Wir sinden daher auch in der langen Zeit vom 5. Februar bis 9. Juni nur neun, meist sehr kurze Billete zwischen beiden gewechselt. Bom 21. April bis zum 10. Juni ist eine vollständige Lücke im Brieswechsel.

In diese Zeit fällt also das mündliche "Durchsprechen" des letzen Theils der Dichtung, und zwar zunächst des stebenten Buchs, das in Folge von Schiller's Bemerkungen einer nochmaligen Revision unterworsen wurde, ehe Goethe es zum Druck abschickte\*). Wenige Tage darauf meldet er, das achte Buch sei der Bollendung nahe, er hosse dieses letze Buch binnen acht Tagen dem Freunde senden zu können, — "und da hätten wir denn doch eine sonderbare Spoche unter sonderbaren Aspekten abgeschlossen". Endlich am 26. Juni stand er am Ziele. "Hier schick ich (schreibt er) endlich das große Werk und kann mich kaum freuen, daß es so weit ist; denn von einem so langen Wege kommt man immer ermüdet an. Ich habe es auch nur einmal durchsehen können, und Sie werden also noch manches

<sup>\*)</sup> Briefwechfel I, Br. 167 (14. Juni 1796).

zu suppliren haben. Es muß auf alle Fälle noch einmal durchsgearbeitet und abgeschrieben werden. Lesen Sie das Manuscript erst mit freundschaftlichem Genuß und dann mit Prüfung, und sprechen Sie mich los, wenn Sie können. Manche Stellen verlangen noch mehr Ausführung, manche fordern sie; und doch weiß ich kaum, was zu thun ist; denn die Ansprüche, die dieses Buch an mich macht, sind unendlich und dürsen, der Natur der Sache nach, nicht ganz befriedigt werden, obgleich Alles gewissermaaßen aufgelöst werden muß. Meine ganze Zuversicht ruht auf Ihren Forderungen und Ihrer Absolution."

Seine Zuversicht sollte nicht getäuscht werben.

Schon anderen Tages antwortet Schiller mit dem herzlichsten Danke für die Sendung. Er preist sein Glück, daß ihn dieselbe "bei heiterem Sinne" treffe, und daß er also hoffen dürfe, sie mit ganzer Seele zu genießen. Er erklärt das Unbehagen, von dem Goethe sich am Ende der Arbeit beschlichen fühlte, durch die Bemerkung, daß der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit immer mehr traurig als erfreulich sei, weil das außgesspannte Gemüth zu schnell zusammensinke und die Kraft sich nicht gleich zu einem neuen Gegenstande zu wenden vermöge.

Zwei Tage später berichtet er über den ersten Eindruck, den das achte Buch auf ihn gemacht habe. Er fühle sich beunruhigt und befriedigt zugleich. Das Merkwürdigste an dem Totaleindruck scheint ihm dieses, daß Ernst und Schmerz durchaus wie ein Schattenspiel versinken und der leichte Humor vollkommen darüber Meister werde, daß der Ernst in dieser Dichtung nur Spiel, und das Spiel in derselben der wahre und eigentliche Ernst, daß der Schmerz nur Schein und die einzige Realität die Ruhe sei\*). Er bittet um nochmalige Zusendung des Manu-

<sup>\*)</sup> Briefwechfel I, Br. 177.

scripts von dem siebenten Buche, weil er gern das Ganze noch einmal im Zusammenhange durch alle seine Details begleiten möchte, und Goethe sendet ihm dasselbe sosort, indem er in Bezug auf des Freundes erstes Gesammturtheil über das achte Buch erwidert: wie unendlich viel ihm das Zeugniß werth sei, daß er im Ganzen das, was seiner Natur gemäß sei, auch hier der Natur des Werks gemäß hervorgebracht habe. Er meldet, daß ihm auch Wilhelm Humboldt's kleine Erinnerungen sörderzlich gewesen, und hofft jetzt von Schiller's Bemerkungen über das achte Buch "eine gleiche Wohlthat", da er dasselbe, sobald er jene habe, nochmals durcharbeiten wolle.

Schiller wendete jest zwei volle Tage baran, Die fammtlichen acht Bücher bes Meister auf's Neue im Bufammenbange, "obgleich nur febr flüchtig", zu burchlaufen. Um 2. Juli mar er damit fertig. Der Eindruck mar, wie er fcbreibt, "übermaltigenb"\*). Der Brief, welchen er an jenem Tage begann und in ben brei folgenden fortfette, gebort zu bem Schonften, mas er jemals bem Freunde geschrieben, ju bem Bergerfreuendsten, mas Goethe jemals in feinem Leben genoffen bat. Auch bie folgenden Briefe Schiller's (186 und 189) find fast gang einer eingehenden fritischen Besprechung ber nun abgeschlossenen Dichtung gewidmet. Der erfte Brief ichilbert fast nur ben allgemeinen Eindruck, ben das Bange auf ihn gemacht hatte. gehört", also ichreibt Schiller, "zu bem ichonften Blud meines Daseins, daß ich die Bollendung dieses Werks erlebte, daß fie noch in die Beriode meiner strebenden Rrafte fällt, daß ich aus biefer reinen Quelle noch schöpfen kann; und das schöne Ber= baltniß, das unter uns ift, macht es mir zu einer gewiffen Religion. Ihre Sache zu ber meinigen zu machen, Alles, mas

<sup>\*)</sup> Briefwechfel I, Br. 180, 181, 182.

in mir Realität ist, zu dem reinsten Spiegel des Geistes auszubilden und so in einem höheren Sinne des Worts den Namen Ihres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft, schließt er, habe ich bei dieser Gelegenheit ersahren, daß das Bortrefsliche eine Macht ist, daß es auf selbstsüchtige Gemüther auch nur als eine Macht wirken kann, und daß es dem Bortrefslichen gegenüber keine Freiheit giebt als die Liebe." Ich müßte die sämmtlichen Briefe Schiller's über das nun vollendete Werk, welche in dem Brieswechsel zusammen gegen neunzehn Seiten einnehmen, hier wiederholen, wenn ich einen Begriff geben wollte von der bezgeisterten Bewunderung des Ganzen, wie von der Feinheit der kritischen Bemerkungen im Einzelnen, mit denen er sich gegen den Freund auszulassen nicht müde wird.

Man tann wohl fagen, daß die in diefen Blattern gefchilberte Bollenbung bes Wilhelm Meifter und Schiller's thätige Theiluahme an berfelben, dem Freundschaftsbunde beider großen Menschen erft die volle Weibe und von Goethe's Seite jene Innigfeit verlieb, die fich benn auch in feinen Antwortbriefen\*) in einer fouft bem gurudhaltenben Goethe nicht eben geläufigen Beife ausspricht. Schon bem erften Schiller'ichen Briefe (Br. 180) antwortet er mit überströmendem Bergen für die "Erquidung", welche ihm der Freund durch die Mittheilung beffen gemährt, mas derselbe bei dem Roman, besonders bei dem achten Buche, empfunden und gedacht habe. Er nimmt feinen Anftand es auszusprechen, wie viel das Wert felbst bem Freunde bante, ber bireft wie indireft die Bollenbung beffelben geforbert, ja, eigentlich möglich gemacht habe. "Wenn dieses nach Ihrem Sinne ift", fchreibt er, "fo werben Sie auch Ihren eigenen Einfluß barauf nicht verkennen; benn gewiß, ohne unfer

<sup>\*)</sup> Briefwechfel I, Br. 184, 185, 187.

Berhältniß hätte ich das Ganze kann, wenigstens nicht auf diese Weise, zu Stande bringen können. Hundertmal, wenn ich mich mit Ihnen über Theorie und Beispiel unterhielt, hatte ich die Situationen im Sinne, die jeht vor Ihnen liegen, und benrtheilte sie im Stillen nach den Grundsähen, über die wir und vereinigten. Wie selten sindet man dei Geschäften und Handlungen des gemeinen Lebens die gewünschte Theilnahme, und in diesem hohen äfthetischen Falle ist sie kann zu hoffen; denn wie viele Menschen sehen das Kunstwert au sich selbst, wie viele können es übersehen? und dann ist es doch nur die Reigung, die Alles sehen kann, was es enthält, und die reine Reigung, die dabei noch sehen kann, was ihm mangelt. Und was wäre nicht noch Alles hinzuzusehen, um den einzigen Fall auszudrücken, in dem ich mich nur mit Ihnen besinde!"

Goethe versuchte unn, nach Schiller's Bemerkungen und Fingerzeigen, "burch die sich auch in seinem Geiste das Ganze mehr verbinde und wahrer und lieblicher werde", den letzen Theil der Dichtung auf's Neue durchzuarbeiten. Ja, er ging sogar so weit, den Freund zu ermächtigen und zu ditten, daß derselbe da, wo ihn selbst ein gewisser "realistischer Tic", den er als eine hartnädige Berkehrtheit seiner Natur bezeichnet, an dem Anssprechen dessen, was noch sehle, hindern sollte, — "mit einigen keden Binselstrichen selbst das Röthige hinzusügen möge"\*). Schiller sedoch lehnt dies eben so sest zu Goethe's poetischer Individualität, in deren Grenzen der Dichter durchsans bleiben müsse; alle Schönheit des Werts müsse eben seine Schönheit sein. Ingleich vermehrte er die Zahl seiner in den vorigen Briesen gemachten Bemerkungen noch um einige sehr

4

<sup>&</sup>quot;) Briefwelfel I, Br. 187.

bedeutende, deren Berücksichtigung bei der letzten Ueberarbeitung er dem Freunde empfahl. Ein unmittelbar darauf folgender Besuch, den ihm Goethe in Jena (14. Juli — 20. Juli) absstattete, gab Gelegenheit, Bieles mündlich durchzusprechen, was uns somit durch die Lücke des Briefwechsels verloren gegangen ist.

Goethe nahm das Manuscript mit zurud nach Weimar, um es abermals durchzugehen und in neuer Abschrift dem Freunde zu überschiden, damit berfelbe beurtheilen moge, mit welchem Erfolge ber Dichter bie Berlangniffe bes Rritifers zu erlebigen versucht habe. Darüber verging jedoch, obicon Goethe biese Arbeit in wenigen Wochen zu beendigen hoffte, ber Rest bes Juli und die Zeit der folgenden Monate bis zum Ottober. Goethe wurde mehr und mehr ungedulbig bei der Arbeit. "Der Roman", schreibt er brei Wochen nach bem Besuche, "giebt auch wieder Lebenszeichen von fich. Ich habe zu Ihren Ibeen Rörper nach meiner Art gefunden; ob Sie jene geistigen Wefen in ihrer irdischen Gestalt wiederertennen werben, weiß ich nicht." Es ift offenbar, bag ibm bas wiederholte Berumarbeiten an einem fertigen Werke, beffen Fehler und Mängel ihm ber Freund nicht verhehlt hatte, am Ende lästig und peinlich murde. "Fast möchte ich", schreibt er, "bas Wert zum Drucke schicken, ohne es Ihnen meiter ju zeigen. Es liegt in ber Berschiedenheit unserer Naturen, daß es Ihre Forderungen niemals gang befriedigen fann." Doch auch bies, fügt er bingu. werbe, wenn Schiller fich "bereinst über bas Bange erkläre", - b. h. jene öffentliche Rritit bes gangen Werks unternehme, zu der er sich bereit erklärt hatte — gewiß wieder zu mancher iconen Bemerkung Anlag geben. Wirklich ichickte er ben Schluß bes Werts, das achte Buch, zum Drucke ab, ohne das

.....

Manuscript noch einmal Schiller mitzutheilen, bamit, was ihm gelungen sein möchte, ben Freund im Drucke überrasche, und was baran ermangeln möge, Beiben Unterhaltung für kinftige Stunden gewähre; "denn was den Augenblick betrifft, so bin ich wie von einer großen Debauche recht ermübet baran, und wünsche Sinn und Gedanken wo anders hinzulenken"\*).

So erhielt benn Schiller bas Wert am 22. Oftober 1796 gebrudt zu "unverhoffter Freude" von Goethe zugesenbet und ftattete bem Freunde feinen Gludwunsch ab "zur gludlichen Beendigung diefer großen Rrife". Bon dem Romane felbst tonne man fagen: er fei nirgends beschränkt, als burch bie rein afthetische Form, und wo die Form barin aufhöre, ba hange er mit bem Unendlichen, mit ber Runft und bem Leben, gufammen. Er möchte ibn, ichreibt er, "einer ichonen Infel vergleichen, Die amischen amei Meeren liege". Die Beranderung fand er gureichend und volltommen im Sinne und Beifte bes Gangen, und nur leise beutete er gemiffe Ausstellungen an, Die er auch jest noch nicht verschweigen mochte. Dabin gebore eine gewiffe Weitläufigkeit ber neuen Zusätze und eine gemiffe allzulodere Berbindung berfelben mit bem Alten, ein zu großes Borwiegen bes bibattifden Theils im letten Buche, und endlich fei, - worauf er in früheren Briefen großen Berth gelegt, - bie Sauptidee bes Gangen nicht beutlich genug ausgesprochen.

Noch einmal seitbem kommt Schiller in dem Briefwechsel mit Goethe auf das Werk zurück. Gerade ein Jahr nach der Bollendung des Werks schreibt er dem Freunde (30. Oktober 1797) jenes wichtige Wort über die Form des Meister, die wie jede Romansorm schlechterdings nicht poetisch sei, weil sie ganz nur im Felde des Berstandes liege, unter allen seinen

<sup>\*)</sup> Briefwechfel I, Br. 214.

bedeutende, deren Berücksichtigung bei der letzten Ueberarbeitung er dem Freunde empfahl. Ein unmittelbar darauf folgender Besuch, den ihm Goethe in Jena (14. Juli — 20. Juli) absstattete, gab Gelegenheit, Bieles mündlich durchzusprechen, was uns somit durch die Lücke des Briefwechsels verloren gesgangen ist.

Goethe nahm bas Manuscript mit zurlid nach Weimar, um es abermals durchzugehen und in neuer Abschrift dem Freunde zu überschicken, damit berfelbe beurtheilen moge, mit welchem Erfolge ber Dichter bie Berlangniffe bes Rritifers zu erlebigen Darüber verging jedoch, obicon Goethe biefe versucht habe. Arbeit in wenigen Wochen zu beendigen hoffte, ber Rest bes Juli und die Zeit ber folgenden Monate bis jum Ottober. Goethe wurde mehr und mehr ungeduldig bei ber Arbeit. "Der Roman", fcreibt er brei Wochen nach bem Besuche, "giebt auch wieder Lebenszeichen von sich. Ich habe zu Ihren Ideen Rörper nach meiner Art gefunden; ob Sie jene geistigen Befen in ihrer irdischen Gestalt wiederertennen merben, weiß ich nicht." Es ift offenbar, dag ihm das wiederholte Berumarbeiten an einem fertigen Werke, beffen Fehler und Mängel ihm ber Freund nicht verhehlt hatte, am Ende läftig und peinlich murbe. "Faft möchte ich", schreibt er, "bas Wert jum Drucke schicken, ohne es Ihnen weiter ju zeigen. Es liegt in ber Berschiedenheit unserer Naturen, daß es Ihre Forderungen niemals ganz befriedigen kann." Doch auch dies, fligt er hinzu, werbe, wenn Schiller fich "bereinft über bas Bange erkläre", - d. h. jene öffentliche Rritit bes gangen Werts unternehme, zu der er sich bereit erklärt hatte — gewiß wieder zu mancher schönen Bemerkung Anlag geben. Wirklich schickte er ben Schluß des Werks, das achte Buch, jum Drude ab, ohne das Manuscript noch einmal Schiller mitzutheilen, damit, was ihm gelungen sein möchte, den Freund im Drucke überrasche, und was daran ermangeln möge, Beiden Unterhaltung für kunftige Stunden gewähre; "denn was den Augenblick betrifft, so bin ich wie von einer großen Debauche recht ermüdet daran, und wünsche Sinn und Gedanken wo anders hinzulenken"\*).

So erhielt benn Schiller bas Wert am 22. Ottober 1796 gebruckt zu "unverhoffter Freude" von Goethe zugesendet und ftattete bem Freunde seinen Gludwunsch ab "zur gludlichen Beendigung biefer großen Rrife". Bon bem Romane felbft tonne man fagen: er sei nirgends beschränkt, als durch die rein afthetische Form, und wo die Form darin aufhöre, da hange er mit bem Unendlichen, mit ber Runft und bem Leben, aufammen. Er mochte ibn, fdreibt er, "einer ichonen Infel vergleichen, bie amischen amei Meeren liege". Die Beranderung fand er qureichend und volltommen im Sinne und Geifte bes Gangen, und nur leise beutete er gemiffe Ausstellungen an, Die er auch jest noch nicht verschweigen mochte. Dabin gebore eine gemiffe Weitläufigkeit ber neuen Bufate und eine gewiffe allzulodere Berbindung derfelben mit bem Alten, ein ju großes Borwiegen bes bidattischen Theils im letten Buche, und endlich fei. - worauf er in früheren Briefen großen Berth gelegt, - bie Sauptibee bes Gangen nicht beutlich genug ausgesprochen.

Noch einmal seitbem kommt Schiller in dem Briefwechsel mit Goethe auf das Werk zurück. Gerade ein Jahr nach der Bollendung des Werks schreibt er dem Freunde (30. Oktober 1797) jenes wichtige Wort über die Form des Meister, die wie jede Romansorm schlechterdings nicht poetisch sei, weil sie ganz nur im Felde des Berstandes liege, unter allen seinen

<sup>\*)</sup> Briefwechfel I. Br. 214.

bedeutende, deren Berücksichtigung bei der letzten Ueberarbeitung er dem Freunde empfahl. Ein unmittelbar darauf folgender Besuch, den ihm Goethe in Jena (14. Juli — 20. Juli) absstattete, gab Gelegenheit, Bieles mündlich durchzusprechen, was uns somit durch die Lücke des Briefwechsels verloren gesgangen ist.

Goethe nahm bas Manuscript mit gurud nach Weimar, um es abermals durchzugehen und in neuer Abschrift dem Freunde zu überschicken, damit berfelbe beurtheilen moge, mit welchem Erfolge ber Dichter bie Berlangniffe bes Rrititers zu erledigen versucht habe. Darüber verging jedoch, obicon Goethe biefe Arbeit in wenigen Wochen zu beendigen hoffte, ber Reft bes Juli und die Zeit der folgenden Monate bis zum Oftober. Goethe wurde mehr und mehr ungeduldig bei ber Arbeit. "Der Roman", schreibt er brei Wochen nach bem Besuche, "giebt auch wieder Lebenszeichen von fich. Ich habe zu Ihren Ibeen Rörper nach meiner Art gefunden; ob Sie jene geistigen Wefen in ihrer irdischen Geftalt wiederertennen werben, weiß ich nicht." Es ift offenbar, dag ibm das wiederholte Berumarbeiten an einem fertigen Werke, beffen Fehler und Mängel ihm ber Freund nicht verhehlt hatte, am Ende läftig und peinlich murbe. "Faft möchte ich", schreibt er, "bas Wert zum Drucke schicken, ohne es Ihnen weiter ju zeigen. Es liegt in ber Berschiedenheit unserer Naturen, daß es Ihre Forderungen niemals gang befriedigen kann." Doch auch dies, fügt er hinzu, werbe, wenn Schiller fich "bereinft über bas Bange erkläre", - b. h. jene öffentliche Rritit bes gangen Werts unternehme, zu ber er sich bereit erklärt hatte - gewiß wieder zu mancher ichonen Bemerkung Anlag geben. Wirklich ichickte er ben Schluß des Werks, das achte Buch, zum Drude ab, ohne das

16

Manuscript noch einmal Schiller mitzutheilen, damit, was ihm gelungen sein möchte, den Freund im Drucke überrasche, und was daran ermangeln möge, Beiden Unterhaltung für kunftige Stunden gewähre; "denn was den Augenblick betrifft, so bin ich wie von einer großen Debauche recht ermitdet daran, und wünsche Sinn und Gedanken wo anders hinzulenken"\*).

So erhielt benn Schiller bas Wert am 22. Oftober 1796 gedrudt zu "unverhoffter Freude" pon Goethe zugesendet und stattete dem Freunde seinen Glückwunsch ab "zur glücklichen Beendigung diefer großen Rrife". Bon dem Romane felbft konne man fagen: er sei nirgends beschränkt, als durch die rein afthetische Form, und wo die Form darin aufhöre, da hange er mit bem Unendlichen, mit ber Runft und bem Leben, gufammen. Er mochte ibn, ichreibt er, "einer ichonen Insel pergleichen, Die amischen zwei Meeren liege". Die Beranderung fand er gureichend und volltommen im Sinne und Beifte bes Bangen, und nur leise beutete er gemiffe Musstellungen an, bie er auch jest noch nicht verschweigen mochte. Dabin gebore eine gemiffe Weitläufigkeit ber neuen Bufate und eine gemiffe allzulockere Berbindung berfelben mit bem Alten, ein ju großes Borwiegen bes bibattischen Theils im letten Buche, und endlich fei, - worauf er in früheren Briefen großen Werth gelegt, - Die Bauptibee bes Gangen nicht beutlich genug ausgesprochen.

Roch einmal seitdem kommt Schiller in dem Briefwechsel mit Goethe auf das Werk zurück. Gerade ein Jahr nach der Bollendung des Werks schreibt er dem Freunde (30. Oktober 1797) jenes wichtige Wort über die Form des Meister, die wie jede Romanform schlechterdings nicht poetisch seil sie ganz nur im Felde des Berstandes liege, unter allen seinen

<sup>\*)</sup> Briefmedfel I. Br. 214.

Forberungen stebe und burch alle feine Grenzen bedingt fei. Wenn baber ein acht poetischer Geift fich biefer Form bediene und in ihr bie poetischen Buftanbe ausbrude, so entstebe ein fonderbares Schmanken amifchen einer profaifchen und poetifchen Stimmung. Er rath baber bem Freunde, basjenige, mas fein Beift in ein Wert legen tonne, immer nur in die reinfte äfthetische Form zu legen, bamit nichts von bemselben in einem unreinen Medium verloren gebe. Goethe ftimmt ibm gu, indem er bemerkt: gerade die Unpollkommenheit des Meister babe ibm am meisten Dibe gemacht. Gine reine Form (wie bie epische in hermann und Dorothea) helfe und trage, mabrend eine un= reine überall hindere und gerre, und fo hofft er benn, es werbe ihm nicht leicht wieder begegnen, daß er fich in Gegenstand und Form vergreife. Wir wiffen, daß er trotbem mit dem Roman der Wahlverwandtschaften dem Meister einen Rachfolger gegeben hat. -

Hier schließt die von uns zu zeichnen versuchte Entstehungsgeschichte eines Werts, bessen Gleichen seitdem — es sind jest
nahezu hundert Jahre verslossen — unsere Litteratur nicht mehr
geschen hat. Wenn die von uns gegebene historische Stizze auch
teinen anderen Erfolg hätte, als den, zu zeigen: daß, nach dem
griechischen Worte "gles Schöne ist schwer", die Meisterwerke
unserer großen Dichter nicht spielend oder in eilender Haft geschäffen, sondern in langer mithevoller Arbeit, als Früchte des
gewissenhaftesten Künstlersleißes zu ihrer, unsere Herzen erquidenden und unseren Geist nährenden Bollreise gelangt sind,
so wäre dies schon ein Berdienst gegenüber unserer Zeit, in
welcher selbst unter den Besten von solcher Künstlergeduld und
Gewissenhaftigteit im Produciren nur seltene Beweise zu sinben sein dürsten. Und wenn der Goethe'sche Wilhelm Meister

à.

in dem weiten, unabsehdar angedauten Felde unserer Roman-litteratur noch heute als ein unübertroffenes Meisterwerk dasteht, unendliche Tiefe unter ruhiger Fläche bergend, den reichsten und bedeutendsten Gehalt in edelster und reinster Form bietend, mit Gestalten, die "ewig sind, weil sie sind", die noch heute, wie vor fast einem Jahrhundert die Herzen des Lesers bewegen und seine Theilnahme unwiderstehlich erzwingen — soll das heutige Geschlecht sich daran erinnern, daß der größte Dichter unseres Bolts dieses Werk ein Menschenalter lang in der Werkstatt behalten, und daß ihm bei der lesten Ausstührung zur Bollendung kein geringerer als ein Schiller drei Jahre lang die kundige hülfreiche Hand geleistet hat.

Schiller aber schrieb ein Jahr nach dem Erscheinen des vollendeten Werks, das er wieder einmal gelesen hatte, dem Freunde — (es ist das letzte Wort von ihm über das Werk): "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich der Meister auch bei diesem neuen Lesen bereichert, belebt, entzückt hat; es fließt mir darin eine Quelle, wo ich für jede Kraft der Seele, und für diezenige besonders, welche die verseinigte Wirkung von allen ist, Nahrung schöpfen kann".

## Mariane

Wir eröffnen die Reihe der Frauengestalten, mit denen Lebensgang und Schidsal des Helden der Goethe'schen Dichtung näher oder serner verbunden erscheinen, billig mit der holdseeligen Gestalt dersenigen, welche den Ansangs- und Ansgangspunkt seiner vielsach verschlungenen Banderung bildet, mit der Gestalt sener Mariane, deren Begegnung für Wilhelm so verhängnissvoll entscheidend zu werden bestimmt ist.

Diese Begegnung wird am Ansange der Dichtung als geschehen vorausgesett. Wir sehen im ersten Kapitel die beiden Liebenden bereits auf dem Gipsel ihres höchsten, ach! so kurzen Liebesglückes angelangt, umrauscht von dem Meere, dem die schaumgeborne Göttin einst entstiegen, von der Wogensluth der ersten, der vollen, heißen, ganz erfüllenden und ganz erfüllten Jugendliebe, deren Seeligkeit der Dichter im dritten Kapitel des ersten Buchs mit wahrhaft hymnischer Begeisterung preist. "Wenn die erste Liebe", ruft er aus, "wie ich allgemein behaupten höre, das schönste ist, was ein Herz früher oder später empsinden kann, so müssen wird unsern Helben dreisach glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umsange zu genießen. Nur wenig

Ŀ

Menschen werben so vorzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren früheren Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie nach einem kummerlichen Genusse gezwungen sind, ihren besten Bünschen zu entsagen, und das, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen."

Wilhelm Meister ift in jenem gludlichen Falle, und Alles vereint sich, fein Blud zu erhöhen. Ein Blid auf die erfte Scene, in welcher ibn uns ber Dichter in Marianen's Arme eilend vorführt, genügt zugleich, die Gestalt bes reizenden Beschöpfes, in welchem ber liebestrunkene Jüngling feine ermedenbe, feinen Lebensvorfat beftartende "Gottheit" fieht, in allem Rauber ihres Wefens vor uns hinzustellen. Sie ift ba, gang und vollständig ba, so wie sie erscheint, die junge, schone, gefeierte Schauspielerin, in der phantaftisch reizenden Bubnentracht "als junger Offizier gekleibet", wie sie por menigen Dinuten noch "das Bublitum entzudt hat", strablend von Augendfrische, leuchtend von mahrer, reiner, gang hingebenber Glut einer ersten Liebe, Alles vergeffend, Alles von fich weisend, mas sie abhalten foll, fich einer Leidenschaft zu überlaffen, "Die fie fo oft dargestellt und von ber fie doch feinen Begriff gehabt hatte". Sest ift biese Leidenschaft wie eine himmelauflodernde Flamme in ihrem Bufen erwacht, und nichts mehr tann, nichts foll fie abhalten, fich gang ihr hinzugeben. Bas ift alle fpatere Liebesbarftellung in bem gangen Werte Goethe's gegen biese einzige Scene, in der wir den vollen Bulsschlag bes Dichters felbst vernehmen, der felbst noch jung, ein achtundamangigjähriger, biefen Triumphgefang hingebenber Liebesleibenschaft und unschuldiger Sinnlichkeit aus Marianen's Munbe ertonen lief! Spott und hohn und Warnungen der alten Bar-II.

bara, die Bergangenheit mit der beichämenden Erinnerung an ihre Schmach, die Butunft, welche wie ein todbrobendes Schwert über ihrem haupte hangt, - Alles verschwindet vor ihr, ift nichtig und ohnmächtig gegenüber ber Rraft ihrer Liebe. "Spotte wie du willst", ruft sie aus, "ich lieb ihn! ich lieb ihn! Mit welchem Entzuden spreche ich jum erftenmal diese Borte aus." Sie bat fie fo oft ausgesprochen, Dieje Borte, aber es ift, als pernahme ihr Chr fie jest zum erstenmale, weil das Echo in ihrer eigenen Bruft fie taufendfach verftartt wiedergiebt. ich will mich ihm um den Hals werfen! ich will ihn faffen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine gange Liebe geigen, feine Liebe in ihrem gangen Umfange genieken." Diefer Augenblick, in welchem fie die erfte Liebe in ihrem Bergen aufbluben fühlt, ift ihr die Ewigkeit: - "und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen". Das schwächfte, leitbarfte, willenlosefte aller weiblichen Geschöpfe wird für und burch biefen Dann zur willensftarten, Alles überwindenden Belbin. - Der gange Schwung ber Jugend und Leibenschaft, gesteigert noch burch das Phantaftische ihres Berufs, durch das Abenteuerliche, Aufgeregte ihres Schauspielerlebens, durch die Exaltation der eben gehabten Anstrengung, das Alles tritt uns in diefer Mariane bes erften Rapitels in all' feiner bunten Bracht entgegen. Diefes aufflammende Entzuden über die Erfüllung eines bisber nur als Schein gefannten Bluds, es ift "bas Lebendige, bas nach Flammentod sich sehnet". Wer kennt es nicht, das tief= finnige Lieb, bas ber greife Dichter gefungen bat jum Breife des nach Mammentod sich sehnenden Kalters, jenes Lied, das ba anbebt mit ben Worten:

, **1**....

Ĺ.

"Sagt es Niemand, nur ben Beisen, Beil's bie Menge gleich verhöhnet!" -

Mariane ist dieser glänzend bunte "Schmetterling", ben keine Ferne schwierig macht, der, gebannt vom Strahl der Feuerkerze, "des Lichts begierig" auf den zarten Schwingen sich hineinstürzt in die Glut, die ihn vernichtet. Aber die Flamme, die sie versnichtet, ist zugleich ihre Läuterung und Berklärung.

Soethe liebt es nicht, die Borgeschichte der Gestalten feiner Romandichtung weitläufig zu erzählen. Auch über Mariane und über ihre hertunft und früheren Lebensereigniffe erfahren wir nur furze Andeutungen und auch diese erft, nachdem bereits Nahre über ben unbefannten Grabhugel bes liebensmurdigen Geschöpfes babin gegangen find. Mariane ift guter Leute Rind. Im Schoofe einer beguterten Familie ermachsen, hat es ihrer Jugend an Nichts gemangelt. Sorgfältig und in guten burgerlichen Grundfäten von liebevollen Eltern erzogen, an ein behaglich forgenloses Dasein gewöhnt, trifft das Unglück sie an, als es über ihr Baterhaus hereinbricht, den Wohlstand der Eltern vernichtend und diese felbst bald barauf von ihrer Seite reißend. Sie bleibt allein zurud, ober vielmehr schlimmer als allein; benn eine alte Wärterin, die richtige Milchschwefter ber Shakespeare'schen Amme Julia's ift jest ihre einzige Stüte und Beratherin. Die alte Barbara ift fo recht

> - "ein Weib, wie auserlesen, Zum Kuppler- und Zigeunerwesen".

und wo fande beibes besier seine Rechnung als in der Welt bes zigeunernden Schauspielerthums jener Zeit, dem sich ihre junge Pflegebesohlene auf ihren Rath zuzuwenden genöthigt sieht. Es ist tein eigener idealer Drang, kein abenteuerlich Gelüsten, the entire terms of the en

## Art france times the Schools are comment

er special factor in entiren from interneet int more The property time bomonanteer ins ur feine er der gen gen finte mit im mitten mit in bereiter. is his lange of summer from the section der et et tette mie mieter de les femeres des de Milmothe we Expressioned and Principalities Minimal and the series of the series of the contract o HING PARKETE mirane servic que demirase engenique. tie in menting nuchter, since in met at neifer. Er inte side or march beneather is westings Imper, it was michillich in nagatlichen Some: fe imte feinen Begeff, duß non factor forme, thre at feether: "tie mine mer the meter Anny, ha man de coultry non: de laite mome lever menedien. 1/4 Pagininea and are sine oldie time madice es mignich. Des he paieting aines, his felife hummehen, um eine Meine Meiner "Anthra he bezohlen." Genithige uicht durch die Arth seibie innimen auch cher Beratherm, eben diefeibe alte Buebern, ber 14 mit bem gengen Cynismus Diefer Art von Beibern eingefiebt, holy he and he attein es geweien, welche das unglindliche junge

Geschöpf bagu gebracht babe, fich einem freigebigen Liebhaber, bem jungen Raufmann Norberg, einem reichen Buftlinge, binzugeben. Freilich batte fie ihre Pflegebefohlene retten tonnen, "mit hunger und Roth, mit Rummer und Entbehrung": "aber darauf mar ich niemals eingerichtet!" Das verftodte Weib hatte babei obenein noch ein völlig ruhiges Gemiffen. Sie hatte in ben "vornehmen Baufern", in benen fie früher als Dienerin gelebt, Mütter genug gefunden, "bie recht angftlich besorat maren, wie fie für ein liebenswurdiges, himmlifches Madchen ben allerabicheulichsten Menichen auffänden, wenn er nur zugleich ber reichste mar"; fie hatte oft genug gesehen, wie folch' armes Gefchöpf por feinem Schicffale gitterte und bebte, und nirgends Troft fand, bis ihr irgend eine erfahrene Freundin begreiflich machte, dag fie burch ben Cheftand bas Recht erwerbe. über ihr Berg und ihre Berfon nach Gefallen verfügen zu tonnen. Warum follte fie, in Armuth und Riedrigfeit von Roth und hunger bedrängt, mit ihrer Schusbefohlenen nicht thun, mas fie Reiche und Bornehme thun fah! - Die bat ein Dichter mit sonnenhellerer Rlarheit die Sophistit des Berbrechens und zugleich bie Schaben ber Befellschaft, welche fich "bie qute" nennt, bor unfern Augen aufgebedt!

Mariane hat sich verkausen lassen, aber mit Widerwillen. Reine Faser ihres Herzens ist bei dem unwürdigen Handel betheisligt gewesen. Ihr Herz ist frei geblieben, ihr "kleines Gemüth" hat seine Unschuld bewahrt. Aber gerade das wird ihr Unglüd. Wenige Wochen später lernt sie, während Norberg's Neise, den Mann kennen, zu dem vom ersten Augenblicke an sich die ganze Liebeskraft ihres Herzens unwiderstehlich hingezogen fühlt, weil seine Seelenreinheit, sein Schwung und Abel der Empfindung, seine Begeisterung für ihre Kunst, seine achtungsvolle Liebe für

the first proper planer, reconstructed Error and and ma Ber traticien. Armetene int ne Sinen. Sannager. mit Anthonies er den Survey. De exemisarie Serveye fare fiermer printe Mann mir ber en berfant Muranie. 📻 🖟 mate 🔑 I are, serva finne fermannen 🖼 nêres Bief aber fe inte eine Mant iber ale fein mer Men-Set Minera, and then term homeometric are the theme become more mit 1864 is Buring von mit eber iber feiten ben feinenen. Mid-fine the is - are less than the man, he is been 11 to the Archit giroun, - ne dente, meine mein inen enterteiligen Peterfinn, mitte bie in einernemmenne Onferfer Doction, in Borberg fie in finem Semmigfein in be. Recommendet ungenrechten gebellt veit. Der femirat, zu ben te the first senseges unfeit — er erforent in feiner jungen. entleufichen Befatt gut in bem Inmamiche, mie bes Bennige es, nalledaft zu lieben und geliebt zu werden, wa die Müs-Adder tines cemen, me genomen Glickes fici in all' incer Amerika Shouheit sor de hudiellen und die die derzerreihende Mage gegen ihre Berithrerm entloden: D. hatten die meiner Bugent, mener Unichtels mer mer Bochen geschaut, in batte ich wies mies gen Gegenkand meiner Liebe gefunden, ich ware beiner wirebig geweien, und die Liebe hatte das mit einem rubigen Rammkflein geben oferfen, was ich jest wither Billen verlauft habe!"

Mit einem ganz geringen Theile desjenigen Leuhtsunns, beffen Anlihorn die Ratur über die meisten ihrer Schwestern ausgesichtitet hat, würde sie sich retten können vor der Angst ihres herzens, aber gerade dieser Leichtsun sehlt ihr jetzt gänzlich. Gelbst zu einer Entbedung ihres Zustaudes gegenüber dem Wellebten ihres herzens sehlen ihr Kraft und Duth. Sein

Slud ift fo rein, fo vollständig; fie tann fich nicht überminden, es durch ein offenes Bekenntnig ihrer ungludfeeligen Lage felbst ju gerftoren, und feine reine Gludsempfindung an ihrer Seite vermehrt nur das Gefühl des Elends ihrer Bermorrenbeit. Immer und immer wieder fahrt inmitten ihres Liebesglucks "die falte Sand des Bormurfs ihr über das Berg" und "felbit am Bufen bes Beliebten, felbft unter ben Flügeln feiner Liebe ift sie nicht sicher bavor". Aber noch unendlich bedauernswerther empfand sie sich, wenn sie allein war, und wenn sie aus ben Wolfen, in denen seine Leidenschaft fie empor trug, in bas Bemußtjein ihres Buftandes berabfant. Das Gemalbe beffelben. wie es Goethe's Meisterhand entworfen bat, gebort zu ben ergreifenbsten Seelenschilberungen ber Dichtung. Bobl mar ber Armen "Leichtfinn zu Sulfe getommen, fo lange fie in niedriger Bermorrenheit lebte, fich über ihre Berhaltniffe betrog, ober vielmehr fie nicht kannte. Da erschienen ihr bie Borfalle. benen fie ausgesett mar, nur einzeln, Bergnügen und Berbruf löften fich ab. Demuthigung wurde burch Gitelfeit, und Mangel oft durch augenblicklichen Ueberfluß vergütet; fie konnte Noth und Gewohnheit fich als Gefet und Rechtfertigung anführen, und fo lange ließen fich alle unangenehmen Empfindungen pon Stunde zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Run aber hatte das arme Mädchen sich auf Augenblicke in eine bessere Welt hinüber gerückt gefühlt, wie von oben berab aus Licht und Freude in's Debe. Bermorfene ihres Lebens berunter gefeben, hatte gefühlt, welche elende Rreatur ein Beib ift, bas mit dem Berlangen nicht zugleich Liebe und Chrfurcht einflößt, und fand sich äußerlich und innerlich um nichts gebessert. hatte nichts, was fie aufrichten tonnte. Wenn fie in fich blidte und juchte, mar es in ihrem Geifte leer, und ihr Berg batte

fie felbst bem jungen, schönen, liebebedurftigen Befen eine gang neue Belt erschließen. Bergebens find bie Bitten, Barnungen und Drohungen der alten Barbara. Die eigenfüchtige Bertraute hatte uneingeschränkte Macht nur über den Berftand Marianen's. benn fie kannte alle Mittel, beren kleine Reigungen zu befriebigen, aber fie hatte teine Dacht über bas Berg ihrer Bflegebefohlenen, und von dem Augenblide an, wo diefes fprach, mar und fühlte fich Mariane frei und ledig aller Retten des früheren Gehorfams. Aber ach - eine Rette blieb bennoch, die zu fprengen ihr die Kraft gebrach, — die Kette, welche durch ihren widermilligen Gehorsam, durch bas ihr abgezwungene Opfer ihrer Ergebung an Norberg fie in ihrem Bemuftfein an die Bergangenheit ungerreißbar gefeffelt hielt. Der Fehltritt, ju bem sie sich hat bewegen laffen — er erscheint in seiner ganzen entseplichen Gestalt erft in dem Angenblicke, mo das Bemußt= fein, mahrhaft zu lieben und geliebt zu werden, wo die Dog= lichkeit eines reinen, nie geahnten Glückes fich in all' ihrer lodenden Schönheit vor fie hinstellen und ihr die bergzerreißende Rlage gegen ihre Berführerin entlocken: "D, hattest bu meiner Rugend, meiner Unschuld nur vier Wochen geschont, fo hatte ich einen murbigen Gegenstand meiner Liebe gefunden, ich mare seiner murdig gemesen, und die Liebe hatte bas mit einem ruhigen Bewußtsein geben durfen, mas ich jest wider Willen verkauft habe!"

Mit einem ganz geringen Theile besjenigen Leichtsinns, bessen Füllhorn die Natur über die meisten ihrer Schwestern ausgesschüttet hat, würde sie sich retten können vor der Angst ihres Herzens, aber gerade dieser Leichtsinn fehlt ihr jetzt gänzlich. Selbst zu einer Entdeckung ihres Zustandes gegenüber dem Geliebten ihres Herzens sehlen ihr Kraft und Muth. Sein

Glud ift fo rein, fo vollständig; fie tann fich nicht überminden. es burch ein offenes Bekenntnik ihrer ungludfeeligen Lage felbit ju gerftoren, und feine reine Gludsempfindung an ihrer Seite permehrt nur bas Gefühl bes Elends ihrer Bermorrenbeit. Immer und immer wieder fahrt inmitten ihres Liebesgluds "die talte Sand des Bormurfs ihr über das Berg" und "felbft am Bufen bes Geliebten, felbft unter ben Flügeln feiner Liebe ift sie nicht sicher bavor". Aber noch unendlich bedauernswerther empfand fie fich, wenn fie allein mar, und wenn fie aus ben Wolfen, in benen feine Leidenschaft fie empor trug, in bas Bemußtsein ihres Buftandes berabfant. Das Gemalde beffelben. wie es Goethe's Meisterhand entworfen hat, gebort zu ben ergreifenoften Seelenschilderungen ber Dichtung. Wohl mar ber Armen "Leichtfinn zu Sulfe gefommen, fo lange fie in niedriger Berworrenheit lebte, fich über ihre Berhaltniffe betrog, ober vielmehr fie nicht fannte. Da ericbienen ihr bie Borfalle. benen fie ausgesett mar, nur einzeln, Bergnugen und Berbruf löften fich ab, Demuthigung murbe burch Eitelfeit, und Mangel oft durch augenblicklichen Ueberfluß vergutet; fie konnte Roth und Gewohnheit sich als Gesetz und Rechtfertigung anführen, und so lange ließen sich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Run aber hatte bas arme Mädchen sich auf Augenblicke in eine bessere Welt hinüber gerückt gefühlt, wie von oben berab aus Licht und Freude in's Debe, Bermorfene ihres Lebens berunter gefeben, hatte gefühlt, welche elende Rreatur ein Beib ift, das mit bem Berlangen nicht zugleich Liebe und Chrfurcht einflöfit, und fand sich äußerlich und innerlich um nichts gebessert. hatte nichts, mas fie aufrichten konnte. Wenn fie in fich blidte und fuchte, mar es in ihrem Geifte leer, und ihr Berg hatte

teinen Widerhalt. Je trauriger dieser Zustand war, desto heftiger schloß sich ihre Reigung an den Geliebten fest; ja, die Leidensichaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gesahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage näher rückte."

Aber ber Geliebte tann ibr feine Bulfe bringen. Er abnt nichts von ihrem inneren Buftanbe, von ihrem Seelenleiden, die sie ihm zu entbeden nicht den Muth hat, und die alte Barbara ift naturlich auf bas Gifrigste beflissen, ihn in feiner gludlichen Unwiffenheit zu erhalten. Es beift in ber Dichtung von Marianen: Wilhelm ift "ihrer Treue, ihrer Tugend gewiß", und Marianen's Berhalten, Die Stimmung ihres Betragens gegen ihn trägt bazu bei, ihn in seinen idealistischen Empfinbungen zu bestärken. "Die Furcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Berhältniffe por ber Beit entdeden, verbreitete über fie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham. felbst ihre Unruhe schien ihre Bartlichkeit zu vermehren. nur mit sich und seiner Liebe, seinem idealen Lebensplane, mit bem Aufbau eines durch alle bochsten Guter ber Boefie und eines poetischen Gluds verschönten Dafeins beschäftigt, gleicht er bem Wanderer, ber, die Augen zu ben Sternen bes Simmels gerichtet, nicht fieht, mas por feinen Füßen liegt und in truntenem Entzuden bem Abgrunde zuschreitet, ber fich nabe por ihm eröffnet. Blind vertrauend, gang fich hingebend, ift er, fühlt er fich reich genug, die Geliebte mit allen Schäten feines Innern auszustatten. Den Gegenstand feiner Leibenschaft zu veredeln, durch seinen Beift das geliebte Madchen mit fich empor zu beben, "an bas er fich mit allen Banden der Menfch= beit gefnüpft" empfindet, in welchem er "die Salfte, mehr als die Salfte feiner felbst" fieht, wird feine iconfte Aufgabe. Mariane erscheint ihm als die vom Schidfal felbst ihm gesenbete Egeria, beren Sand ibn "aus bem ftodenben, ichleppenben bürgerlichen Leben zu erretten" bestimmt fei, und mabrend er unaufhörlich ben gangen Reichthum feines Gefühls auf fie binüberträgt, kommt er sich babei boch als ein Bettler vor, ber vielmehr "von ihrem Almofen lebe!" Seine Jugend, feine Weltunerfahrenheit, fein überfpannter Ibealismus haben ibn "auf den Flügeln der Einbildungsfraft" zu dem reizenden Madden getragen, die ihm zuerst "in dem gunftigen Lichte theatralifcher Borftellung" erschienen mar. Mariane ift feine erfte Liebe und mit biefer erften vollen Liebe verbindet fich jugleich feine von Jugend an genährte Leibenschaft für die Buhne. Bas bedarf es mehr, um jenen berauschenden Trant zu bereiten, ber nach Mephifto felbft einen am Leben verzweifelnden Fauft, geschweige benn einen voll gläubiger Inbrunft bas Leben umfaffenden Wilhelm Meifter "Belena in jedem Beibe" feben läft? Gang eingehüllt in jene "gludliche Dumpfheit" ber Jugend, jumal ber liebenben Jugend, "beren gauberifch schöner Schleier Natur und Wahrheit in ein heimlicheres, schöneres Licht stellt", vermag er nicht zu gewahren, wie biefes liebliche Befen mit feinem "fleinen Gemuth" gerade am menigsten geeigenschaftet ift zu der Stelle, die er ihm in feinem Leben und für die gewaltsame Umgestaltung beffelben angewiesen bat.

Es liegt eine ganze Welt von bezeichnender Kraft in jenem Ausdrucke, mit welchem der sonst in direkter Charakteristik so sparsame Dichter die Gestalt Marianen's gekennzeichnet hat. Mariane ist ganz nur Herz und Gemüth, aber — sie ist "ein kleines Gemüth". Ihre Liebe selbst, so innig, so zärtlich, so ganz ihr Wesen erfüllend, ist doch mehr unmittelbare Naturbestimmtheit, als bewußte, von einem kräftigen Geiste getragene Leidenschaft. Ihre Zärtlichkeit für den geliebten Mann ist

teinen Widerhalt. Je trauriger dieser Zustand war, desto heftiger schloß sich ihre Reigung an den Geliebten fest; ja, die Leidensichaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage näher rückte."

Aber ber Geliebte tann ihr feine Gulfe bringen. Er abnt nichts von ihrem inneren Buftande, von ihrem Seelenleiben, die fie ihm zu entbeden nicht ben Muth hat, und die alte Barbara ift natürlich auf bas Gifrigste befliffen, ibn in feiner gludlichen Unmiffenheit zu erhalten. Es heißt in ber Dichtung von Marianen: Wilhelm ift "ihrer Treue, ihrer Tugend gewiß", und Marianen's Berhalten, die Stimmung ihres Betragens gegen ihn trägt bagu bei, ihn in feinen idealistischen Empfinbungen zu bestärken. "Die Furcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Berhältniffe vor ber Zeit entdeden, verbreitete über fie einen liebensmurdigen Anschein von Sorge und Scham, felbst ihre Unruhe ichien ihre Bartlichkeit zu vermehren. Bang nur mit fich und feiner Liebe, feinem ibealen Lebensplane, mit bem Aufbau eines burch alle bochften Guter ber Boefie und eines poetischen Gluds verschönten Daseins beschäftigt, gleicht er bem Wanderer, ber, die Augen ju ben Sternen bes Bimmels gerichtet, nicht fieht, mas por feinen Fugen liegt und in trunkenem Entzuden bem Abgrunde zuschreitet, ber fich nabe por ihm eröffnet. Blind vertrauend, gang fich hingebend, ift er, fühlt er sich reich genug, die Geliebte mit allen Schätzen feines Innern auszustatten. Den Gegenstand feiner Leibenschaft zu veredeln, durch seinen Geist das geliebte Mädchen mit sich empor zu heben, "an das er fich mit allen Banden der Menich= beit gefnüpft" empfindet, in welchem er "die Halfte, mehr als bie Balfte feiner felbst" fieht, wird feine ichonfte Aufgabe. Mariane erscheint ihm als die vom Schidfal felbst ihm gesen-

ķ.

bete Egeria, beren Sand ibn "aus bem ftodenden, ichleppenben bürgerlichen Leben zu erretten" bestimmt fei, und mabrend er unaufhörlich ben gangen Reichthum feines Gefühls auf fie binüberträgt, fommt er fich babei boch als ein Bettler por, ber vielmehr "von ihrem Almofen lebe!" Seine Jugend, feine Beltunerfahrenheit, fein überfpannter 3bealismus haben ibn "auf den Flügeln der Ginbildungsfraft" ju dem reizenden Dadden getragen, die ihm querft "in dem gunftigen Lichte theatralischer Borftellung" erschienen war. Mariane ift feine erfte Liebe und mit biefer erften vollen Liebe verbindet fich jugleich feine von Jugend an genährte Leibenschaft für bie Bubne. Bas bedarf es mehr, um jenen berauschenden Trant zu bereiten, ber nach Mephisto felbst einen am Leben verzweifelnden Fauft, geschweige benn einen voll gläubiger Inbrunft bas Leben umfaffenden Wilhelm Meifter "Belena in jedem Beibe" feben läft? Ganz eingehüllt in jene "glüdliche Dumpfheit" ber Jugend, zumal der liebenden Jugend, "deren zauberifch schöner Schleier Natur und Bahrheit in ein beimlicheres, schöneres Licht stellt", vermag er nicht zu gewahren, wie biefes liebliche Befen mit feinem "fleinen Gemuth" gerade am wenigsten geeigenschaftet ift zu ber Stelle, Die er ihm in feinem Leben und für die gewaltsame Umgestaltung beffelben angewiesen bat.

Es liegt eine ganze Welt von bezeichnender Kraft in jenem Ausdrucke, mit welchem der sonst in direkter Charakteristik so sparsame Dichter die Gestalt Marianen's gekennzeichnet hat. Mariane ist ganz nur Herz und Gemüth, aber — sie ist "ein kleines Gemüth". Ihre Liebe selbst, so innig, so zärtlich, so ganz ihr Wesen erfüllend, ist doch mehr unmittelbare Naturbestimmtheit, als bewußte, von einem kräftigen Geiste getragene Leidenschaft. Ihre Zärtlichkeit für den geliebten Mann ist

ihr Alles; für biefe tann fie gang fich hingebend leiden, entfagen, fterben felbst - aber fie ift unfabig zu handeln, denn ihr fehlen die Schwungfedern eines ftarten Billens, ja faft ber Wille überhaupt. "Mache, mas du willft, ich fann nichts benten, aber folgen will ich!" das ift Alles, mas fie, als die Surcht por ber Ratastropbe naber und naber tritt, ben bofen und frechen Rathichlagen ihrer Barbara zu entgegnen weiß. 3br Geift ift unentwickelt, ift "leer" geblieben, und barum fehlt ihrem Bergen "ber Wiberhalt". Man hat fo viel von ber Gronie gesprochen, mit welcher Goethe ben Belden feines Romans behandelt habe. Giebt es ein ftarteres Beifpiel von berfelben, als ben Umftanb, bag ber Dichter ihn gur Gefährtin bes gewagtesten aller Unternehmen, zu einer Revolution gegen alle Berhaltniffe feines Lebens, eine Mariane mablen läßt, beren ganges Wefen, trop ihres zufälligen Schauspielerthums, porzugsweise auf ein friedliches Dasein, ein fich beglückt fühlendes Beharren in jenen burgerlichen Berhaltniffen angelegt ift, und die ohne allen Zweifel, wenn ihr die Babl frei ftanbe, Die Welt ber Buhne und bes poetischen Scheins mit taufend Frenden vertauschen murbe gegen ein noch fo bescheibenes Loos innerhalb ber ihrem Beliebten fo mibermartigen Schranken einer engburgerlichen aber gesicherten Existenz? Bat nicht bie gang ansführliche Buppenfpielerzählung, neben ihrem Sauptgmede, ben gegenwärtigen Seelenzustand und die abenteuerlichen Lebensvorfate Wilhelm's anschaulich und begreiflich zu machen, and noch die fichtbare Nebenabsicht, ju zeigen, wie himmelweit feine Mariane bavon entfernt ift, an feinen Wedanken und Intereffen Theil zu nehmen, ober vielmehr Theil nehmen zu tonnen? Es ift etwas von einer ber lieblichften Bestalten bes englischen Romanbichters, von Diden's childwife, in biefer

Goethe'schen Mariane, die bei ihres Geliebten begeisterten Kunsteriunerungen und Kunstbetrachtungen unmerklich einschläft, weil ihr die Begebenheiten "zu einfach" und die Betrachtungen "zu ernsthaft" sind!

Ift Mariane fo ihrem Geliebten in jeber Begiebung geiftig tief untergeordnet und in ber Belt, in welcher er mit feinen Gedanken und Lebensanschauungen, seinen Entwürfen und Blanen lebt, eine völlig Fremde, fo fehlen ihr auf ber andern Seite auch gewiffe äußere Gigenschaften, welche fonft boch meift bas Gigenthum von Frauen aus guten bürgerlich wohlständigen Ramilien au fein pflegen. Im Elternhause au hauslicher Ordnung und Sauberfeit, ju felbstthatiger Wirthichaftlichkeit nicht genügend angehalten, weil der Boblftand des Saufes ein Bebienenlaffen des einzigen Töchterchens durch andere zu gestatten. bie Gitelfeit ber Eltern baffelbe vielleicht gar zu forbern ichien. ift die arme Mariane in allen äußerlichen Dingen unpraktisch wie ein Rind und volltommen abhangig von einer Dienerin, bie durchaus nicht geneigt ift, fie jur Ordnung und Umficht anguhalten. Ihr Geliebter, ber, in einem feinen Burgerhaufe erzogen, an Ordnung und Reinlichkeit als an ein nothwendiges Lebenselement gewöhnt ift, stutte freilich anfangs, wenn er bei feiner Geliebten durch den gludlichen Rebel, ber ihn umgab, auf Tifche, Stuble und Boben fah und ben vom Dichter fo lebhaft ausgemalten Buftand gewahrte, in welchem er ihr Bimmer und gelegentlich fie felbst antraf. Aber die Liebe, zumal eine folche erfte, obenein mit idealifirender Runftbegeifterung verbundene Jugendliebe ift "eine fo ftarte Burge, bag felbst schale und ekle Brühen davon schmadhaft werden; und da er in ber Gegenwart ber Geliebten meift wenig von allem Anberen bemerkte, ja vielmehr ihm Alles, mas ihr gehörte, fie

berührt hatte, lieb werden mußte, so fand er zuletzt in dieser verworrenen Wirthschaft einen Reiz, den er in seiner stattlichen Prunkordnung niemals empfunden hatte". Wohl ihm, daß sein Schicksal es ihm ersparte, die Dauer dieses Reizes durch die Ersahrung der Zeit zu prüsen! Mit dem Gegenstande seiner Liebe vereint, durch unzertrennliche Bande an Mariane gesesselt, wäre er auf seinem Lebenszuge in sein gelobtes Land der poetischen Freiheit und Schönheit zu Grunde gegangen. Auch hat Mariane für diesen seinen Plan zum Auszuge in das romantische Land des zigeunernden Schauspielerthums nicht die geringste Sympathie, weil sie, obschon sonst in Allem ihm untergeordnet, ihn doch in diesem Punkte durch ihre Erfahrung von der Wirklichkeit übersieht.

Bu ihrem Unglüde — aber zu seinem Glüde — hat Mariane indeß nicht den Muth, sich von der Gewissensangst, die mit Centnerlast auf der Armen drückt, durch ein Geständniß gegen den Geliebten zu befreien, selbst da nicht, als Wilhelm durch Werner gewarnt, ihr vertraut, was man im Publikum von ihr rede. Gerade sein volles Vertrauen auf ihre Unschuld, seine feste Ueberzeugung, daß sein Freund und das Publikum sich durch solche Nachrede "an ihr verstündigen", trägt dazu bei, der armen Schuldig-Unschuldigen die Lippen zu verschließen.

So erfolgt die Katastrophe, welche ihrem kurzen Glücke ein so trauriges Ende bereitet, und sie sebst vernichtet. Ein unglücklicher Zufall, den der Dichter mit feiner Absichtlichkeit an ihre komödiantische Unordnung geknüpft hat, eröffnet ihrem Geliebten, was sie ihm verschwiegen, eröffnet es fast in demsselben Augenblicke, wo sie sich zu dem Entschlusse aufgerafft hat: "das Aeußerste zu wagen, um seiner werth, um seines Besitzes gewiß zu sein, ihm Alles zu entdecken, ihm ihren ganzen

Zustand zu offenbaren, und es ihm alsbann zu überlaffen, ob er sie behalten oder verstoßen wolle".

Durch diesen Bug erhebt der Dichter die Gestalt Marianen's zu wahrhaft tragischem Interesse. In bem Momente, wo ibr erbarmungslofes Gefchid bas liebensmurbige Wefen germalmend zu erfaffen im Begriff fteht, befindet fich Mariane auf der Sobe ihres inneren Berthes und ihrer sittlichen Grofe, ift fie wirklich eine Belbin ber Liebe. Denn felbst, wenn bes Beliebten Befühl "fähig mare", fie zu verstoßen, vermag fie fich boch mit bem Bebanten zu beruhigen, baf fie in folder Strafe "einen Troft finden werbe", ber fie befähige, Alles zu erdulben, was das Schicffal ihr auferlegen wolle. Diese Stimmung innerer Gelbftgewißbeit ihres Berthes, Diefe bemuthige Bingebung an ihr Bertrauen auf ben Ebelmuth bes Beliebten, wie rührend sprechen fie fich aus in den furgen Briefen\*), die fie ihm nach feinem ihr unerflärlichen Berfdwinden fcreibt und die von den Angehörigen des im Fieberwahnfinn rafenden unglücklichen Wilhelm der Schreiberin unerbrochen guruckgefendet, erst por seine Augen fommen, nachdem bereits ihre Lippen längst im Tode verstummt find. Tone von diefer bergrührenden Ginfachheit und unschuldigen Liebeshingebung find bem Dichter bes Bilbelm Meifter feine mehr gelungen. ben einzigen Eroft will fie haben, von ihm gefannt zu fein, moge es ihr nachber geben, wie fie wolle; benn jest fühlt fie und spricht fie es aus, "bag fie ohne Schuld bem Beliebten gegenüber war, wenn sie sich auch nicht unschuldig nennen burfte". Und nicht um ihretwillen allein, auch um feinetwillen fleht sie ihn an, zu tommen, ihr jenen einzigen Troft nicht ju verfagen. Denn fie tennt ben Beliebten, fie fühlt die un-

<sup>\*) 23.</sup> Deifter, Bud VII. Rap. 8.

erträglichen Schmerzen, die er leidet, indem er sie flieht; und das in dem Munde dieses bescheidenen Wesens so unbeschreiblich rührende Wort: "ich war vielleicht nie Deiner würdig als in dem Augenblicke, da Du mich in ein grenzenloses Elend zusrücklößest", ist eine von keinem sühlenden Herzen bezweifelte Wahrheit.

Un feine seiner Frauengestalten des Romans hat der Dichter so viel Jugendliebe verwendet; teine hat er so mit allen Mitteln feiner Runft und mit dem gangen Aufwande feiner in die geheimften Tiefen des Bergens dringenden Menschenkenntnig im Sonnenlichte ber Schönheit vor unfere Bhantafie bingugaubern, ihre Anmuth, ihre kindliche Unschuld, ihre hingebende Liebe und fanfte Bartlichkeit, ihre rührende Ergebung in ben Ausaang ihres "traurigen Lebens" mit so unauslöschlichen Zuaen ben Bergen feiner Lefer einzupragen gemußt, als bie Beftalt Marianen's. Obicon in bem Blane bes Gangen nur als porbereitendes Mittel für die Entwidlung feines Belden Dienend, gieht bie holbe Schattengestalt ber Todten fich burch ben ganzen Berlauf ber Dichtung hindurch, als wenn fie noch mitten unter ben Lebenden mare, von benen fie boch ichon im Beginne berfelben geschieben ift. Wir vermögen fo wenig wie Wilhelm Meister selbst an ihren Tod zu glauben, und ich erinnere mich noch fehr wohl, daß ich felbst, als ich in erster Jugend das Gebicht mit jener Theilnahme las, die an die Stelle der Dichtung noch die volle Wirklichkeit zu feten geneigt und gewohnt ift, mich bis zum Ende nicht von der festen Erwartung ihrer Wiederkehr loszumachen vermochte. Auch ist in der Dichtung felbst Alles barauf berechnet, biefen Glauben fo lange als möglich zu unterhalten, und eben baburch und zugleich burch das treue Andenken, welches ihr nach Jahren der held der Dichtung widmet, sowie durch die Art, wie er felbst und Andere sich über die Berlorene aussprechen, ihre Gestalt, abgelöst von der Berworrenheit und Trübe ihrer wirklichen Erscheinung, in einer reinigenden Berklärung vor uns gegenwärtig zu erhalten.

Es ist rührend zu lesen, mit welcher innigen Theilnahme Schiller in seinen Aeußerungen über die Dichtung von dem Schidfale dieses holden Geschöpses spricht, und wie er den Dichter in Betreff ihrer nahezu der Unbarmherzigkeit beschuldigt. "Gegen Mariane allein", schreibt er dem Freunde, "möchte ich Sie eines poetischen Eigennutes beschuldigen. Fast möchte ich sagen, daß sie dem Roman zum Opser geworden, da sie der Ratur nach zu retten war." Um sie würden daher, meint er, noch immer bittere Thränen fließen, wenn man sich bei den drei anderen tragisch endenden Figuren (Mignon, Harseie) gern von dem Individuum ab, zu der Idee des Ganzen wenden werde.

Schen lange bevor Bilhelm den wahren Zusammenhang der Tinge ersährt, hat nach dem ersten Ausbruche seiner Berzweislung sein liebevoll menschliches Herz für die Ungläckliche gespruchen, haben "ihr Stand und ihre Schicksale sie tansendsmal bei ihm entschuldigt". Er hat sich sogar angeklagt — er, zu dessen schwiesen Charafterzügen es gehört, eben so unerstelltich streng gegen sich selbst, als liebevoll nachsichtig gegen Andere zu sein — daß er "zu grausam gegen sie gewesen", daß er nicht gemag bedacht, als er sie in Berzweislung und Hilfsbassgeit zurückließ, wieviel Vissverständuisse die Welt verwirren, wieziel Umstände dem größten Fehler Bergebung erstehen können und wie leicht es möglich war, daß sie sich zu entschuldigen vernmachte. Sein Erinnern weilt unablässig bei der geliebten

Gestalt ber Berlorenen. Rach ihrem Berlufte bat er "alle munteren Farben abgelegt und fich an bas Grau, an die Rleibung ber Schatten gewöhnt". Gin halstuch und eine Berlenichnur, Die einzigen fichtbaren Unbenten, Die ihm von ber Beliebten geblieben, bewahrt er forgfältig Jahre lang, und als er fich von ihnen trennt, gefchieht es nur, um fie dem einzigen Wefen, an bem fein Berg mahren tiefen Antheil nimmt, um fie Mignon zu ichenken. Bachend und träumend begleitet ibn ihr Bild in den verschiedenften, bald traurigen, bald beiteren, an fein verlorenes Glud ihn erinnernden Situationen. Die erften Nachrichten, welche er über fie von bem herumgiehenden Schaufpieler, "bem alten Bolterer", erhält, in beffen Beurtheilung ber Mermften fich bem bitteren Tadel und ber leibenschaftlichen Anflage fo viel unfreiwilliges Lob ihrer Gute und Liebens= würdigfeit beimischt, reißen alle feine alten Bunden wieber auf und ermeden ihm auf's Neue das lebhafte Befühl, "daß fie boch feiner Liebe nicht gang unwurdig gemefen fei". Go lebt fie fort in feinem Bergen und mit ihr die leife Soffnung, ban ihr Wiedererscheinen ihn boch noch einmal beglückend überrafchen tonne. In ber Ginfamteit bes Rrantenlagers nach bem Raubanfalle, auf ben Brettern bes Gerlo'ichen Theaters, mo er gur Theaterprobe vorzeitig ankommend, sich allein findet, und die Bald= und Dorfdecoration eines Nachspiels ihm die erfte gludliche Begegnung mit ber Beliebten in's Gebachtniß ruft, überall erneuert ihm feine Sehnsucht biefe hoffnung \*); und fo fest hangt er an berfelben mit feinem Glauben, bag ber bloge Anblid des blonden Friedrich in feiner Offizierstracht verbunden mit der frevelhaften Muftififation Philinen's hinreicht, ihm feine hoffnung, daß die Beliebte lebe, daß fie ihm er-

<sup>\*) 20.</sup> Meister, Buch IV, Kap. 12; Buch V, Rap. 8; Buch VII, Rap. 1.

halten sei, zur Gewißheit zu erheben. Erst die unbarmherzigen Enthüllungen der alten Barbara vermögen ihn von dem besglüdenden Irrthume seines liebenden Herzens zurückubringen und ihn "zum erstenmale völlig zu überzeugen, daß Mariane todt sei".

Aber die Geliebte ist ihm dennoch nicht völlig verloren. Sterbend hat sie ihm einen Ersat hinterlassen in dem Kinde, das sie ihm geboren, in dem Sohne, den er, nachdem er ihn in Felix gesunden, jett als sein höchstes Glück und Gut in sein Leben aufnimmt. In dem schönen lieblichen Knaben bleibt ihm fortan die Geliebte dauernd erhalten, er darf es wagen, auf's Reue glücklich zu sein im Besitze des Kindes, das seiner und Marianen's Liebe das Dasein dankt, und die Erklärung des Mannes, dessen milde Beisheit und Einsicht Wilhelm so hoch verehrt, drückt den besiegelnden Stempel auf sein Glück durch den Ausspruch, mit dem der Dichter uns von Marianen scheiden läßt: "Der Gesinnung nach war seine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwerth".

## Fran Melina.

Noch während der Dauer seines kurzen Romans mit Marianen, während nur noch wenige Wochen oder Tage ihn von der beabsichtigten Flucht aus dem Baterhause und von dem Blane trennen, im Berein mit seiner Geliebten die Schauspielerstansbahn zu versolgen, sehen wir Wilhelm auf jener ersten kleinen Geschäftsreise, durch welche sein Bater die Geschicklichsteit des Sohnes für den ihm zugedachten Handelsberuf zu prüsen beabsichtigt, die Bekanntschaft einer Frau machen, welche bestimmt ist, auf sein späteres Leben einen nicht unwichtigen Einsluß zu üben. Diese Frau ist Madame Melina, die einzige verheiratete Frau bürgerlichen Standes in der Goethe'schen Romandichtung.

Sie ist die Tochter eines mäßig begüterten Kausmanns in einer kleinen Provinzialstadt und ihre Jugendschicksale versesen und lebhaft in die prosaische Misore kleinbürgerlicher Familienzustände. Nach dem Tode ihrer Mutter hat sich ihr Bater, obschon bereits in vorgerückten Jahren stehend, zum zweitenzuase verheiratet und so der erwachsenen Tochter eine Stiefzuntter gegeben, mit welcher sich sehr bald ein nichts weniger als leidliches Verhältniß herausstellt. Die zwischen Stiefmutter

und Tochter entstandene gegenseitige Abneigung wird noch vermehrt burch ben Umftand, bag bie Lettere zu bemerken bat. wie mehrere "bubiche Bartien", welche sie hatte thun und burch welche fie aus ben brudenben Berbaltniffen bes Baterbaufes fich batte befreien konnen, durch die Gegenbestrebungen ibrer Stiefmutter vereitelt werben, beren Beig bie Roften ber Ausstattung scheute. Balb barauf findet fich in dem Städtchen ein junger Mann ein, der sich als Lehrer des Frangosischen dort niederläft. herr Melina ift ein Schauspieler, ber fich von einer manbernben Schauspielertruppe losgemacht und, über bas Elend folder Erifteng enttäuscht, beschloffen bat, fein Glud in ber Sphare bes geordneten burgerlichen Dafeins zu fuchen. Sein neuer Sprachlehrerberuf führt ihn auch in das haus des obenermahnten Raufmanns, wo es ihm bald gelingt, der Tochter eine lebhafte Neigung einzuflößen, die, febr empfänglich für die Romantit bes Lebens, welche ber junge Schauspieler in ihrer Phantafie repräsentirt, und nur allzu geneigt, ber stiefmütterlichen Tyrannei fich um jeden Breis zu entziehen, ihn ohne große Mübe zu bewegen weiß, fie aus bem ihr unerträglich geworbenen Baterhause zu entführen, um mit ihr vereint "in ber weiten Welt ein Glud zu suchen", für bas fie von Seiten ber Eltern teine autliche Einwilligung zu gewärtigen haben. Der innerlich talte, berechnende Melina wird bagu besonders noch durch ben Umftand bewogen, daß feine Beliebte durch bas Bermachtnig einer Tante ein fleines unabhängiges Bermogen befitt, mit beffen Hulfe er sich auf die eine ober andere Art eine sichere bürgerliche Stellung zu begründen hoffen barf. Er murbe es freilich vorziehen, ben romantischen Schritt einer Entführung zu vermeiben und lieber offen als Bewerber um die Sand ber Beliebten aufzutreten; aber leiber fteht foldem burgerlich folichten Borgehen von seiner Seite unter anderen Hindernissen auch ber Umstand entgegen, daß die noch ziemlich junge Stiesmutter seiner Geliebten selbst ein Auge auf ihn geworsen hat. Da nun andrerseits das Berhältniß beider Liebenden bereits durch gegenseitige vertrauende Hingabe ein solches geworden ist, welches ein Zurücktreten ohne Ehrlosigkeit von seiner und Schande auf ihrer Seite nicht mehr gestattet, so bleibt eben nur heimliches Davongehen übrig.

Ms Wilhelm Meister auf seiner Geschäftsreife in bem Sause ihrer Eltern anlangt, ift die Rataftrophe foeben eingetreten. Das iunge Baar ift entflohen, ber Bater, "außer fich vor Schmerz und Berdruß", hat beim Amte die Berfolgung ber Flüchtlinge ausgewirft, die Stiefmutter ergießt ihr Berg gegen den Besucher in einer Fluth von Schmähungen wider die Tochter und beren Entführer zu nicht geringer Berlegenheit Wilhelm's, "ber fich und fein eigenes Borhaben burch biefe Sphille gleichsam mit prophetischem Beifte voraus getadelt und gestraft fühlt", und der in dem tiefen Schmerze und der ftillen Trauer bes Baters zugleich das Bild des Leides erblickt, welches er felbst über ben eigenen Bater zu verhängen im Begriffe ftebt. beffen werden die Flüchtlinge eingeholt und Wilhelm wird gegen seinen Willen Zeuge ber peinlichsten Auftritte, welche bas zwölfte Rapitel bes erften Buchs uns mit fo lebhaften Farben vorführt. Das Berhalten der beiden Liebenden, vom Dichter mit unvergleichlicher Runft und nicht ohne einen Anflug leifer Fronie geschildert, ift gang bagu angethan, auf bas weiche Berg bes ftets hülfsbereiten Belben den allergunftigften Gindruck zu machen und ihn fofort zu bem Entschlusse zu bestimmen, mit feiner Bermendung bei Gericht und Eltern für die Unglücklichen einzuschreiten. Bor Allem ift es die Haltung der jungen Schönen, ihr Muth, ihre Zärtlichkeit, ihr schidliches äußeres Auftreten, das gelassene Bewußtsein ihrer selbst und die heroische Freimuthigkeit, mit der sie sich zu dem Geheimnisse ihrer Liebe bekennt, die ihn "einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens fassen lassen, indeß die Gerichtspersonen sie für eine freche Dirne erkannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren!"

Gleich bei ihrem erften Auftreten zeigt Dabame Meling. daß fie weit mehr als ihr Gemahl burch Neigung und Anlagen gur Schauspielerin bestimmt ift. Es ift etwas lebrhaft, um nicht zu fagen predigerhaft Theatralisches in ben ersten Worten. bie wir sie von bem Leitermagen berab, welcher sie an ber Seite bes mit Retten beschwerten Beliebten gur Beimat gurudführt, an die Umstehenden richten hören. "Wir find fehr ungludlich", ruft sie ihnen zu, "aber nicht so schuldig, wie wir icheinen. Go belohnen graufame Menichen treue Liebe, und Eltern, die das Glud ihrer Kinder ganglich vernachläffigen, reißen sie mit Ungestum aus ben Armen ber Freude, Die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!" Sie ift wie geschaffen für das Fach der Heldinnen und heroischen Liebhaberinnen, die später eben so brauchbare Anstandsdamen als gartliche Mütter abzugeben pflegen. Auch zeigt fich balb, daß nach geschehener halber Berföhnung mit den Eltern die Nothwenbigfeit, bas Theater aufzusuchen, ihr durchaus nicht unangenehm und die damit verbundene "Aussicht, die Welt zu feben und fich in ihr feben zu laffen", ihr bei Weitem lodenber erscheint, als ihrem Berlobten, ber zu Wilhelm's bochftem Erstaunen nur allzugern bereit mare, ben Brettern für immer ben Ruden gu tehren, und "eine burgerliche Bedienung, fei es auch, welche

ten Borgehen von seiner Seite unter anderen Hindernissen auch der Umstand entgegen, daß die noch ziemlich junge Stiesmutter seiner Geliebten selbst ein Auge auf ihn geworfen hat. Da nun andrerseits das Berhältniß beider Liebenden bereits durch gegenseitige vertrauende Hingabe ein solches geworden ist, welches ein Zurücktreten ohne Chrlosigkeit von seiner und Schande auf ihrer Seite nicht mehr gestattet, so bleibt eben nur heimliches Davongehen übrig.

Mls Wilhelm Meister auf seiner Geschäftsreife in dem Sause ihrer Eltern anlangt, ift die Ratastrophe soeben eingetreten. Das junge Baar ift entflohen, ber Bater, "außer fich vor Schmerz und Berdruß", hat beim Amte die Berfolgung der Flüchtlinge ausgewirft, die Stiefmutter ergießt ihr Berg gegen ben Besucher in einer Fluth von Schmähungen wider die Tochter und beren Entführer zu nicht geringer Berlegenheit Wilhelm's, "ber fich und fein eigenes Borhaben durch diefe Spbille gleichsam mit prophetischem Beifte voraus getadelt und gestraft fühlt", und ber in dem tiefen Schmerze und ber ftillen Trauer bes Vaters zugleich das Bild des Leides erblickt, welches er felbst über ben eigenen Bater zu verhängen im Begriffe fteht. beffen werden die Flüchtlinge eingeholt und Wilhelm wird gegen feinen Willen Zeuge ber peinlichsten Auftritte, welche bas zwölfte Rapitel des erften Buchs uns mit fo lebhaften Farben vorführt. Das Berhalten der beiden Liebenden, vom Dichter mit unvergleichlicher Runft und nicht ohne einen Anflug leifer Fronie geschildert, ift gang bagu angethan, auf bas weiche Berg bes ftets hülfsbereiten Belden den allergünftigften Gindruck zu machen und ihn fofort zu bem Entschlusse zu bestimmen, mit seiner Bermendung bei Gericht und Eltern für die Unglücklichen einzuschreiten. Bor Allem ift es die Haltung ber jungen Schönen, ihr Muth, ihre Zärtlichkeit, ihr schickliches äußeres Auftreten, das gelassene Bewußtsein ihrer selbst und die heroische Freimuthigkeit, mit der sie sich zu dem Geheimnisse ihrer Liebe bekennt, die ihn "einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens fassen lassen, indeß die Gerichtspersonen sie für eine freche Dirne erkannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren!"

Gleich bei ihrem erften Auftreten zeigt Madame Melina, daß sie weit mehr als ihr Gemahl durch Reigung und Anlagen gur Schauspielerin bestimmt ift. Es ift etwas lehrhaft, um nicht zu fagen predigerhaft Theatralisches in ben ersten Worten, bie wir sie von bem Leiterwagen berab, welcher sie an ber Seite bes mit Retten beschwerten Geliebten gur Beimat gurudführt, an die Umftebenden richten boren. "Wir find febr ungludlich", ruft sie ihnen zu, "aber nicht fo schuldig, wie wir fcheinen. Go belohnen graufame Menfchen treue Liebe, und Eltern, die das Glud ihrer Kinder ganglich vernachlässigen, reißen fie mit Ungestum aus ben Armen ber Freude, Die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächligte!" Sie ift wie geschaffen für das Fach ber Heldinnen und heroischen Liebhaberinnen, die später eben so brauchbare Anstandsbamen als gartliche Mütter abzugeben pflegen. Auch zeigt fich bald, daß nach geschehener halber Berföhnung mit den Eltern die Nothwenbigkeit, das Theater aufzusuchen, ihr durchaus nicht unangenehm und die damit verbundene "Aussicht, die Welt zu feben und fich in ihr feben zu laffen", ihr bei Weitem lockenber erscheint, als ihrem Berlobten, ber zu Wilhelm's hochstem Erstaunen nur allaugern bereit mare, ben Brettern für immer ben Ruden gu tehren, und "eine burgerliche Bediemung, fei es auch, welche

fie wolle, anzunehmen". Leider aber setten die Eltern seiner Erfornen der Ersüllung dieses Wunsches unüberwindliche hindernisse entgegen. Sie wollen die ungerathene Tochter "nicht vor Augen sehen, wollen die Berbindung eines hergelausenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche sogar mit einem Superintendenten verwandt war, sich durch die Gegenwart nicht beständig aufrücken lassen", und so sieht sich der durchaus auf das Prakssch-Bürgerliche gestellte Melina wider seinen Willen gezwungen, in die kaum verlassene Lebensbahn wieder zurückzulenken.

Die ganze Spisode dieses Begebnisses bildet das Gegenstück zu der Lage und dem Entschlusse des Haupthelden der Dichstung, nur daß das Berhältniß der Personen das umgekehrte, die Sehnsucht nach der Welt und den Brettern auf der weibslichen, die Enttäuschtheit und der Zug zur bürgerlichen Prosa auf der Seite Melina's ist, weshalb denn auch Wilhelm von diesem sich eben so abgestoßen fühlt, als er sich von der jungen Enthusiastin angezogen empfindet.

Etwa drei Jahre später treffen wir das inzwischen verheisratete Baar in jenem freundlichen Landstädtchen wieder, welches für Wilhelm, der von der Heiterkeit des Orts und der Schönsheit seiner Lage am Fuße des Gebirges angezogen, dort auf seiner zweiten Geschäftsreise ein Baar Tage zu verweilen beschlossen hatte, so verhängnisvoll zu werden bestimmt ist. Herr und Frau Melina haben sich dorthin gewendet, weil sie in dem Orte eine Schauspieler-Gesellschaft zu sinden und bei dersselben ein Engagement zu erhalten hofften. Wir ersahren, daß sie dis dahin ein solches an verschiedenen Orten vergeblich gessucht oder doch nur für kurze Zeit gesunden und sich daher sehr mühsam durchgeschlagen haben; ihre Bestürzung ist also nicht

gering, als fie auch bier ihre Erwartungen getäuscht finden. Das Theater ift aufgeloft, die Detorationen und die Garderebe find verpfandet gurudgelaffen, Die Gefellichaft bis auf zwei Mitglieder, Laertes und Bhiline, in alle Binde gerftreut. Mit ben beiben lettern, die von der Annuth des Orts bewogen gurudgeblieben find, um ihre wenige gesammelte Baarfcaft bafelbft in Rube zu verzehren, mabrend ein Freund ausgezogen ift, ein Unterkommen fur fich und fie zu fuchen, bat Bilbelm einige Tage lang ein luftiges Leben geführt, beffen forglofe Heiterkeit durch die beiden Ankommlinge auf eine nicht gerade angenehme Beise unterbrochen wird. Das philisterbaft engherzige, kleinlich forgliche, knausernde Befen Delina's ift bem forglosen Leichtfinne bes Laertes zuwider, mahrend fich vom erften Augenblide an eine noch ftartere Abneigung amifchen Philine und Madame Melina unverhohlen zu erkennen giebt: und alle Berficherungen bes gutherzigen Wilhelm, bag bie neuen Antommlinge "recht gute Leute" feien, vermögen feinen neuen Freunden teine gunftigen Gefinnungen über feine alten Befannten beigubringen.

Bir begegnen hier zuerst der ausstührlichen Charafterschilberung, welche der Dichter in eigener Person von Madame Melina zu geben sich veranlaßt sindet, und die zu den seinsten ihrer Art in der Dichtung gehört. "Diese junge Frau", heißt es am Schlusse des sünften Kapitels des zweiten Buchs, "war nicht ohne Bildung, doch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie deklamirte nicht übel und wollte immer deklamiren; allein man merkte bald, daß es nur eine Wortdeklamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empfindung des Ganzen nicht ausdrückte. Bei diesem Allen war sie nicht leicht Jemandem, besonders Männern, unangenehm. Biels

mehr schrieben ihr diejenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen schönen Berstand zu: benn sie war, was ich mit
einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte; sie wußte
einem Freunde, um dessen Achtung ihr zu thun war, mit einer
besonderen Ausmerksamkeit zu schmeicheln, in seine Ideen so
lange als möglich einzugehen, sobald sie aber ganz über ihren
Horizont waren, mit Etstase eine solche neue Erscheinung aufzunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweigen, und ob
sie gleich kein tücksches Gemüth hatte, mit großer Vorsicht
auszupassen, wo des Andren schwache Seite sein möchte."

Bersuchen wir es, das hier vom Dichter gezeichnete Bild, in welchem wir ohne Mühe das sprechend getroffene Portrait einer ganzen Klasse von Frauen erblicken, die uns in Familie und Gesellschaft nicht selten in einer gefährlichen Wirksamkeit begegnen, nach einzelnen Zügen weiter auszuführen.

Was zunächst ihre Befähigung betrifft, die schwache Seite Anderer herauszufinden, so bewährt sie dieselbe zunächst gegen den Helden des Romans. Wilhelm ist Dichter, und Dichter lieben bekanntlich nicht zu schweigen. Bereits in den ersten Tagen hat sie ihn dahin gebracht, aus seiner Schreibtasel einige Berse, die sie entzückt haben, für sie zu kopiren, und dieser schiedendar geringfügige Umstand wird zugleich die Ursache, daß er seine Abreise ausschiedet und seinen zu dem Ende an Werner angesangenen Brief wieder zerreißt\*). Das Interesse, welches Madame Melina an ihm und seinem dichterischen Treiben nimmt, besördert, ohne daß sie dies gerade beabsichtigt, die Pläne ihres Gatten auf Wilhelm's Geldbeutel, die durch die zutäppische Andringslichkeit Melina's zu scheitern drohen, und

<sup>\*)</sup> Buch II, Rap. 6.

es ist zehn gegen eins zu wetten, daß sie es eigentlich ift, beren versteckter Einfluß bas für Wilhelm fo bedenkliche Geschäft bes Borichuffes an Melina zum Antaufe bes verpfandeten Theaterinventars zu Stande bringt. Gegen Philine empfindet fie ihrerseits eine gleich starke Abneigung, als diejenige ift, welche diese ihr vom ersten Augenblicke an unverhohlen entgegenbringt; aber sie weiß ihre Abneigung zu bekampfen, weil sie einsieht, baß Bhiline ein ftarkes Bindemittel für Wilhelm an bie kleine in der Bildung begriffene Schauspielergesellschaft ift, auf beren Direktion ihr Mann spekulirt. Bu bem letteren bat fich ihr Berhältniß beträchtlich abgekühlt. Sie hat in den brei Jahren eines vom Blude nicht begunftigten umbergiebenden Bufammenlebens mit bemfelben hinreichenbe Belegenheit gehabt, feinen fleinlichen, egoistischen, falten und gelegentlich tudischen Charafter fennen gu lernen, und von feiner Schwerlebigfeit gu leiden. Ihre Musionen über ihn find verschwunden, aber er ift und bleibt für fie boch immer ihr Gatte, und ber Umftand. baf ihr fleines Bermogen ihnen bisber die Mittel gur Erifteng gegeben bat, bat ihr felbst eine gewisse Berrichaft über ibn verlieben, in beren Befite fie fich, Die fo lange gedruckte, um jo behaglicher fühlt, als ihr Wefen felbst auf solche Oberherrlichkeit gestellt ift. Des gleichen Bewuftseins genießt fie in ihrem Innern auch gegenüber ben Berufsgenoffen ihres Mannes. Sie hat es immer gegenwärtig, daß fie benfelben an Bilbung überlegen, daß fie guter burgerlicher Berfunft und eigentlich aus ihrer Sphare berabgeftiegen ift, und eben barum halt fie es für nöthig, bei jedem Anlaffe jur Beruhigung ihres Bemiffens immer wieder mit einigen erhabenen Moralbetrachtungen auf den Sodel diefer ihrer guten burgerlichen Berkunft hinaufzusteigen. Sie halt ftreng auf gute Lebensart und ichidliche Formen bes Anftanbes, und Philinen's Leichtfertigfeit ift ihr geradezu ein Gräuel.

Innerlich ohne irgend welche Anlage zu tieferer Leidenschaft, fehlt es ihr doch nicht an einer gewissen Lebhaftigkeit ber Empfindung, welche fie durch den Ausbruck zu fteigern verfteht und gern bei jeder Gelegenheit fundgeben mag. Man fann ihr Behaben in folden Fällen nicht eben affettirt nennen, weil die Uffektation eigentlich ihr Wefen bildet, und fo fich gewiffermaßen naiv porträgt. Go fann fie 3. B. Die Schönheit einer Gegend, einer Naturscene, einer Naturbeobachtung nur bann genießen, wenn fie ihr Empfinden babei ausbruden und ihrem Entzüden burch Recitation irgend welcher paffenden Dichterftellen beschreibender Gattung Worte geben barf, mas ihre bei ber Spazierfahrt anwefende Gegenfüflerin Bhiline fogleich veranlagte, "ein Gefet vorzuschlagen, daß fich Riemand unterfangen folle, von einem unbelebten Gegenstande gu fprechen\*). Gie fann eben nicht anders als auf Stelzen geben, mahrend Philinen ihre Bantoffelden noch zu viel find. Jene ausgeiprochene Reigung jum Erhabenen, Beroifchen, ber wir gleich gu Anfange bei ihr begegneten, begleitet fie fort und fort. Sie fcwarmt für die beutsch-nationalen Ritterstücke und betheuert laut, "Sohn ober Tochter, wozu fie hoffnung hatte, nicht anders als Abalbert ober Mechthilbe taufen zu laffen", mas fpater, ba bies "altbeutsche Bergnugen" ber Armen verborben wird, bem Spotter Laertes ju einem feiner herben Sarfasmen Gelegenheit bieten muß\*\*). Diefe Borliebe für bie Darftellung bes Erhabenen, welche wir uns burch bie entspredende Große ihrer Geftalt beftartt vorstellen burfen, verleitet fie fogar gur Beschmadlofigfeit. Obichon fie gleich nach bem

<sup>\*)</sup> Buch II, Kap. 9. \*\*) Buch II, Kap 10. Bgl. Buch IV, Kap. 10.

Antritt ihrer Schauspielerlaufbahn "zu ihrem größten Berbruffe in bas Fach ber jungen Frauen, ja fogar ber gartlichen Mütter übergeben muß, fo tann fie es fich boch nicht verfagen. in dem auf dem Grafenfchloffe aufzuführenden Festspiele Wilbelm's die Rolle ber himmlischen Jungfrau des Olymps zu übernehmen"\*). Man fann fich benten, zu welchen leichtfertigen Spagen fie daburch ihre Umgebung, por Allen die tede Bbiline herausgefordert haben mag, ber icon Madame Melina's ganges Behaben in ihrem hoffnungsvollen Buftande ein Begenftand bes Spottes ift, und ber die vorauf fpazierende Badelfalte des verfürzten Rockes der Frau Direktrice, "die fo gar feine Art noch Geschick bat, sich nur ein bischen zu muftern und ihren Zustand zu verbergen" \*\*), einen mahren Augenschmerz verursacht. Gerade in diesem Benehmen aber spricht fich wieder die folid burgerliche Befinnung und Empfindungsweise ber Berspotteten aus, die fich inmitten ber laren Gefclechtsverhältniffe ber Romödianten = Gefellichaft als ehrliche rechtmäßige Frau und Mutter ihrer Burde bewuft ift, und es für eine Schande ansehen murbe, ohne Noth zu verfteden, mas fie als ihre Ehre ansehen barf. Sie hat feine Aber von ber frevelhaften Aesthetit Bhilinen's, ber der Anblid ihrer "Diffgeftalt" ben Wunfch entlocht: "bag es boch hubscher mare, wenn man die Rinder von den Bäumen schüttelte".

Trot so mancher an das Abgeschmackte streifenden Eigenthümlichkeiten kann man Frau Melina indessen nicht gram oder auch nur abgeneigt sein. Ihre Schwächen sind meist nur die Entsprechungen positiver Eigenschaften. Jene Neigung für das Heroische, welche sie auch bei dem Abzuge vom Schlosse bes Grafen, in dem Streite über den einzuschlagenden Weg

<sup>\*)</sup> Buch III, Kap. 7.

<sup>\*\*)</sup> Buch IV, Kap. 1.

ber Truppe auf die Seite Wilhelm's treten läßt, bessen Borschlag der gefährlichere scheint und sich denn auch als solchen erweist, beruht zum Theil mit auf "ihrer natürlichen Herz-haftigkeit"\*). Sie ist sleißig, thätig und eifrig bemüht, durch tluge Wirthschaftlichkeit nicht nur ihren und ihres Mannes eigenen Bortheil wahrzunehmen, sondern auch das Ganze möglichst zussaumenzuhalten. Für Wilhelm, in welchem sie die Seele dieses Ganzen erkennt, hat sie von Ansang an eine ausgesprochene Neigung, die sich im weiteren Berlause ihres Zusammenseins zu einem lebhaften Herzensantheile steigert: in allen Züchten und Spren natürlich. Denn so überschwänglich sich ihre Phantastik auch gleich im Ansange ihres Austretens über ihr Berhältniß zu ihrem Berlobten ausspricht, so hat ihr Gatte doch von ihrer Seite schwerlich zu fürchten, daß sie in der Ehe ähnlichen Grundsähen nachzuleben sich versucht fühlen möchte.

Ihre Neigung für Wilhelm setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Zunächst aus der Dankbarkeit, die sie ihm für die ihr und ihrem Manne geleisteten Dienste schuldet, und aus der Achtung und dem Respekte, den ihr seine bürgerlichen Berhältnisse einslößen, — eine Seite, nach welcher sie sich ihm in ihrer Umgebung gewissermaßen verwandt empfinden zu dürsen glaubt. Dazu kommt seine alle anderen Mitglieder des Kreises so weit überragende Bildung, seine Sittlichkeit, seine seinen Umgangssormen und endlich das Interesse, welches er ihr als Dichter und als Opfer einer unglücklichen Liebe einsswist. Dazu ist dieser ihr so werthe junge Mann obenein in Gefahr, von den Schlingen einer Philine gefangen zu werden, die seiner nach Madame Melina's Ansicht so durchaus und in jeder Beziehung unwürdig, ihn so gar nicht zu verstehen sähig

<sup>\*)</sup> Buch IV, Rap. 4.

ift! Das vermehrt ihr Beftreben, ihn an fich ju gieben, fein Bertrauen zu gewinnen, und fie glaubt wirflich, ben Beruf und bie Bflicht zu haben, ihn aus ben Neten ber frevelhaften Philine zu retten. Schon bei bem Fefte, bas Serlo nach ber gelungenen erften Aufführung bes Shatespeare'ichen Samlet veranstaltet, giebt fich, unterftust von ber allgemeinen Exaltation, "ihre lebhafte Reigung für Wilhelm" in nicht zu vertennender Weise fund. Nach dem plötlichen Berschwinden ihrer verhaften Nebenbuhlerin vom Schauplate feben wir fie fobann ihre Anftrengungen, fich in ber Bunft und Schätzung ihrer Umgebungen festaufeten, nach biefer wie nach allen anderen Richtungen bin verdoppeln. Sie thut fich durch Fleiß und Aufmertfamteit vor allen Ditgliebern ber Serlo'ichen Gefellichaft bervor, und mabrend fie fich zugleich in die Launen bes Direktors geschickt zu fügen und ihr Talent seinen Bunichen gemäß zu bilben weiß, fteigert fie baffelbe mirklich zu bemienigen Grab, ber es für bie Gefellschaft eben so nützlich als erfreulich macht. Go gelingt es ihr bald, "ein richtiges Spiel zu erlangen und den natürlichen Ton der Unterhaltung vollfommen, ben ber Empfindung wenigstens bis gu einem gemiffen Grabe ju geminnen". Bei diefem achtungs= werthen Streben fommt ihr ber Buftand ihres Bergens zu Sulfe: jene geheime Reigung für Wilhelm, die nach Philinen's Entfernung frei von Gifersucht sich anmuthiger und tiefer kund giebt. Noch eifriger als bisber fucht fie ibm feine kunftlerischen Grundfate abzumerten, fich nach feiner Theorie und feinem Beispiel zu richten. Ihr ganges Wefen erhalt ein gemiffes Etwas, bas fie intereffanter macht \*).

So lange die gefährliche Philine in der Nähe ihres Freundes weilte, hatte der beständige Berdruß darüber, daß die Schmeis

<sup>\*)</sup> Buch V, Rap. 16.

chelei, wodurch fie fich eine gewiffe Reigung Wilhelm's erworben hatte, nicht hinreiche, diefen Besitz gegen die Angriffe einer lebhaften, jungeren und gludlicher begabten Natur zu vertheidigen, ihrem Benehmen eine unwohlthuende Scharfe gegeben. Sie hatte fogar fich nicht enthalten tonnen, den Freund über seine Empfindung für das mehr als leichtsinnige Madchen mit heftigen Bormurfen zur Rede zu feten\*). Jest, wo fie bie Gefahr für benfelben entfernt fieht, ift bas Alles anders. Sie wird mehr und mehr bie Bergenspertraute bes beimlich geliebten jungen Mannes, ber ihr fogar bas Gebeimnif feiner bamals allerdings noch fraglichen Baterschaft zu dem schönen Anaben Kelir entdectt. Die Art und Weise, wie fie biese Ent= bedung aufnimmt, ift bezeichnend für ihr Berhaltniß zu Bilhelm. "D! über bie leichtgläubigen Männer!" läßt ber Dichter fie ausrufen; "wenn nur etwas auf ihrem Wege ift, fo fann man es ihnen febr leicht aufburden. Aber dafür feben fie fich auch ein andermal weder rechts noch links um, und wiffen Richts zu schäten, als mas fie vorber mit bem Stempel einer willfürlichen Leidenschaft bezeichnet haben." "Sie konnte", heißt es meiter, "einen Seufzer nicht unterdrücken, und wenn Wilhelm nicht gang blind gewesen wure, so batte er eine nie gang befiegte Neigung in ihrem Betragen erkennen muffen." Aber bie Frivolität, welche in ihren Worten zu liegen scheint, thut ihr felbst boch fogleich wieder leid, und jene Entbedung steigert mur noch ihre Liebe zu bem mutterlosen Rnaben, in welchem fie jett ben Sohn ihres eigenen Geliebten erkennt. Denn auch fie bat die Gigenheit, die sie ben Frauen nachsagt: daß sie die Rinder ihrer Liebhaber recht herzlich lieben, wenn fie ichon die Mutter gar nicht einmal tennen ober fie von Bergen haffen:

<sup>\*)</sup> Buch II, Kap. 11.

und die ihr souft nicht gemöhnliche Lebhaftigleit, mit der fie ben in's Zimmer springenden Anaben an ihr Herz brudt, gielt ben bentlichsten Kommentar zu ihren Worten \*,.

So ift fie benn auch die Einzige, Die Bilhelmen bei fernem fo fiberans tranrigen, alle feine bisher is fiebevoll gebenten Illusionen unbarmherzig gerkerenden Abichiebe vom Theater und der Serlo'ichen Gesellichaft, mit mahrhaft ebelmutbiger Befinnung trenlich und troftend gur Geite fieht. Gie allein hat ihm Liebe und Cantbarfert bewahrt, mabrend alle Anderen, ihr Mann, eine im Gennte burchans metrige und gemeine Ratur, an der Spise, Alles, was Wilhelm für fie gethan, alle Opfer, die er ihnen gebracht, alle Tienfte, Die er ihnen geleiftet, in demfelben Angentlicke vergeffen, wo fie feiner nicht mehr bedürfen, ja felbit nach Art ber merften Menichen eben deshalb Abneigung gegen ihn empfinden, weil fie ihm Cant fchulden. In diefer Rataftrophe bewährt Madame Melina bie fittliche Tüchtigleit ihres Beiens. Gie ift innerlich emport über das Betragen ihres Dannes und ihrer Genoffen dait, und Bilbeim's liebenswürdige Gigenthamlichteit, immer von allem Diglingen, von allen mitrigen Begebriffen bie Conild nur in fich felbit, nicht in Anderen ju finden, die fich und bei biefer Gelegenheit bewährt, rührt ihr im Tieffien bas herz. "Gem Gie nicht ungerecht gegen fich felbit!" ruft fie bem icheibenben Frennde gu, ber fich nicht als Glaufriger, fenbern verlinder als Schuldner berer empfindet, die er gu verlaffen im Begriff ift; "wenn Riemand erfennt, was En für uns gethan hatten, is werbe ich es uncht verfennen, benn unfer ganger Bufend mare rillig anbers, wenn mir Gue nicht befeffen batten. Bett es boch unteren Berfagen wie unferen Berichen; fie ichen fich ger nicht mehr Ebrind,

<sup>\*</sup> Buf Til, Say. L.

wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind, und wir glauben Richts gethan, Nichts verlangt zu haben". Die letten Worte haben etwas Erschütterndes, benn sie sind zugleich ein Bekenntniß ihres eigenen Zustandes, ihres eigenen inneren und äußeren Schicksalls. Auch ihre Wünsche, die sie einst aus Heimat und Baterhaus trieben, "sehen sich nicht mehr ähnlich, seit sie erfüllt sind!"

Wenn Goethe feinen Belben barauf angelegt gehabt hatte, in der Wirksamkeit eines Theaters feine Befriedigung zu finden, fo mare Madame Melina für benfelben vielleicht bie paffenbste von allen Frauen gewesen. Der Dichter hat dieser Gestalt unter ben Frauen seiner Dichtung Die hochfte Ehre erwiesen, die er ibr erzeigen konnte, indem er fie beim Abschiede von ihrem Freunde mit dem Bekenntniffe ihrer Liebe zugleich die Erklärung feines Befühls ber Schuldnerschaft aussprechen läft. glaubt sich immer als Schuldner der ihm bisber verbundenen Gefellichaft ansehen zu muffen, weil er ihr nicht bas geleiftet, mas er ihr leiften zu können geglaubt und versprochen habe. "Es ist auch mobl möglich, daß Sie es sind", erwidert ihm Frau Melina, "nur nicht auf die Art, wie Sie es benten. Wir rechnen uns jur Schande, ein Berfprechen nicht zu erfüllen, bas wir mit dem Munde gethan haben. O mein Freund, ein guter Menfc verspricht durch feine Gegenwart nur immer zu viel! Das Bertrauen, bas er hervorlodt, bie Reigung, die er einflößt, die Hoffnungen, die er erregt, find unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner ohne es zu miffen. Leben Sie mohl! Wenn unsere außeren Umstände fich durch Ihre Leitung recht gludlich bergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch ihren Abschied eine Lude, die fich fo leicht nicht wieder ausfüllen wird!"

Es find die letten Worte, die wir aus ihrem Munde ver-

nehmen. Wie sie von ihrem Freunde, so nehmen wir von ihr mit denfelben Abschied, benn Frau Melina und die gesammte Schauspielergesellschaft verschwinden mit Wilhelm's Entfernung von bem Schauplate ber Dichtung, um nicht wieberzukehren. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt, ben Belben berfelben fich an und unter ihnen entwickeln und über sich aufflaren zu laffen, und Frau Melina barf bas beruhigende Bewuftsein in ibr weiteres Leben mit fich nehmen, auch ihrerfeits gur Erfüllung ihrer Aufgabe beigetragen und fich burch bie Erfenntnif einer schönen und edlen Ratur und durch die Achtung und Reigung, bie sie berselben abzugeminnen gewußt hat, bereichert und innerlich in dem Besten bessen, mas fie ift, geforbert und gesteigert zu haben. Sie wird noch manche Berbindungen, noch manche "Attachements" enthusiaftischer Theaterfreunde haben, wie sie beren auch mahrend ihrer heimlichen Liebe für Wilhelm nicht entbehrte\*); aber die Erinnerung an ihn wird der Stern ibres Lebens bleiben und im Bunde mit ber natürlichen Recht= ichaffenheit und einem gemiffen ibealiftischen Buge ihres Befens fie por jedem eigentlichen Berabfinten unter fich felbft bewahren. Wir mogen uns ohne Dube vorftellen, daß fie als eine jener "bentenden" Runftlerinnen, beren gemiffenhafter Fleiß und beren geschäftliche Zuverlässigkeit, verbunden mit ihrer bürgerlich sitt= lichen Respektabilität als Gattin, Mutter und Sausfrau felbft ein mäßiges Talent einem Intendanten wie dem Bublitum bochft fchagenswerth erfcheinen laffen, ihren Blat fchlieflich an irgend einem beutschen Softheater finden und ihr Leben als gefeierte und wohlpensionirte Jubilarin würdig beschließen wird.

<sup>\*)</sup> Buch V, Rap. 7.

## Philine.

Bhiline ift ber entschiedenste Gegensat zu ben beiben zuvor' entwickelten Frauencharakteren. Sie hat keine Spur von ber findlichen hingebung Marianen's an eine einzige volle, ihr kleines Berg gang ausfüllende Liebe und von der fanften traurigen Ergebung in ihr herbes Geschick, noch weniger von der verzweiflungsvollen Bewiffenspein, beren Stachel ber Armen felbft bie furgen Momente bes Gluds an ber Seite bes Geliebten pergiftet; und ebensowenig ift in ihr irgend eine Spur von Frau Melina's Empfindsamkeit, von ihrer immer etwas an das Pedantische streifenden Gefühlsweise, oder an ihrer bürgerlichen Ernsthaftigfeit in Behandlung des Lebens. Sie ist nicht der dunkle Falter, "der nach Flammentod sich sehnet", sondern der bunte Schmetterling, ber aus jeder Bluthe begierig ben Sonig faugt und um jede Blume gantelnd fich in ihrem Thane babet. Sie ift der freie und seiner Freiheit vollbewußte, das Leben fouverain beherrichende, Sich keinem Gefete, wohl aber alle Befete Sich unterwerfende, personifizirte und Fleisch gewordene Trieb des Lebensgenusses. Sie vereint die Raivität und Unbefangenheit eines Wilben mit ber Rlugheit und Lift eines folden; die Begriffe Gut und Bofe, Sittlich und Unsittlich

find für sie so gut wie nicht vorhanden; und wenn der geneigte Leser nicht zu der zahlreichen Klasse derzeichen gehört, welche der Sänger des Divans als "Schiefohren" bezeichnet hat, so wird er es verstehen, wenn ich von dieser Philine zu sagen wage, daß man sie tropalledem in gewissem Sinne unschuldig wie ein Kind nennen darf.

Bhiline ift ohne Frage eine ber originellsten Gestalten, die jemals ein Dichter in's Leben zu rufen unternommen bat. Sie ift bas bochfte aller Wagniffe, bas felbft ein Goethe, und nur er allein, feiner Runft gumuthen burfte, und nicht minder gemagt ift es für ben Erklärer, über biefe Schöpfung bes Meisters au reben. Denn wir haben babei gunächst völlig abzuseben von allen benienigen Einwendungen, welche Moral und conventionelle Sittlichkeit gegen eine Gestalt wie biefe erheben konnen und erhoben haben. Beibe haben aber bei ber Beurtheilung Bbilinen's ebensowenig etwas zu schaffen, wie bei ber Charafteristit eines Fallstaff, mit beffen Wefen - wenn man von bem Unterschiebe ber Zeit und bes Geschlechts absieht - bas ihrige in gewiffer Beziehung eine Art von Bermandtschaft zeigt. energischer Lebensmahrheit übertrifft sie fragelos alle weiblichen Geftalten ber Dichtung. Man fann behaupten, bag Goethe die Realität und Wirklichkeit des Lebens in keiner der von ibm geschaffenen weiblichen Figuren und Charattere mit solcher Rühnheit auszupragen gewagt bat; und wer für ben eigenen Bergichlag bes Dichters hinreichendes Gefühl befist, barf zu Diefer Behauptung noch die zweite bingufügen: bag bei feiner von allen das kunftlerische Interesse ihres Schöpfers so vorzugsweise betheiligt erscheint, als gerade bei diesem Rinde ber "fo lieben Gunde"\*), bei biefer Sobenpriefterin des tummer-

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud gebort Charlotten von Stein, ber Geliebten Goethe's.

losen reuelosen Leichtsinns, von der das heitre Wort des Dichters gelten darf:

"Was nennst Du benn Sünbe?" — Wie Jebermann, Wo ich finbe, Daß man's nicht lassen kann.

Freilich, wer den Maaßstad des bürgerlichen Lebens und seiner Moralgesetze an das Werk des Dichters legen, wer den Gestalten schaffenden Dichter in die Schranken des Lehrers dieser Moral bannen will, der thut am Besten, von einem Werke wie der Wilhelm Meister überhaupt sern zu bleiben, in welchem des Dichters Auge der Sonne gleich das ganze Leben der Menscheit beleuchtet, und sein zur Schönheit verklärendes Licht über Böse und Gute scheinen, den Thau seiner Milde über "Gerechte und Ungerechte" ohne Unterschied niederregnen läßt. Denn der wahre Dichter sieht die Welt, und die Menschen und Dinge in ihr, "mit dem Auge Gottes".

Poetische Reinigung der gemeinen Wirklichkeit durch die verklärende Kraft der frei schöpferischen Schönheit — das allein, nicht die abschreibende Nachahmung der Realität, ist die Aufsabe der wahren und ächten Dichtung, die um so vollkommner gelöst werden wird, je erfolgreicher der Dichter selbst diese Arbeit der Reinigung und Verklärung zur Schönheit an seinem eigenen Ich zu vollziehen gewußt hat. Darum durste der Dichter des Wilhelm Meister es unternehmen, in dem idealen Lebensspiegel seiner Dichtung die Schönheit auch da siegreich auszuzeigen, wo die Wirklichkeit des Lebens dieselbe dem gewöhnlichen Blicke vielsach verdunkelt und entstellt, und nur dem durch alle Trilbe auf den innern Kern durchdringenden seherischen Auge des Künstlers wahrnehmbar ausweist. Er ist

Ľ

ber wahre "Wahaböh, ber Herr ber Erbe", ber sich herabläßt, "hier zu wohnen", weil er Menschen menschlich sehen muß, und ber selbst noch in dem verlorenen Kinde der Freude, in der Bajadere mit gemalten Bangen, "lächelnd, mit Freuden durch tieses Berderben ein menschliches Herz" sieht. In diesem Sinne hat auch der Dichter selbst von sich gesagt:

"Beltverwirrung zu betrachten, herzensirrung zu beachten, Dazu war ber Freund berufen! Schaute von ben vielen Stufen Unfres Pyramibenlebens Biel umber, und nicht vergebens."

Nicht vergebens! Wenn tein anderes Zengnig bafür vorhanden mare, so murbe bies einzige Werk allein genügen, die Babrbeit biefes ftola bescheibenen Wortes zu erharten, dies Runftwert, von dem des Dichters großer Freund bewundernd ausruft: "Ruhig und tief, klar und boch unbegreiflich wie die Natur, so wirkt es und so steht es ba, und Alles, auch das fleinste Rebenwert zeigt die schone Gleichheit bes Gemuths, aus welchem Alles gefloffen ift" \*). Der Dichter bes Wilhelm Meister kann mit bem Worte jenes Alten von sich fagen: "Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ift mir fremb!" Menschen, die er geschaffen, steben offen und durchsichtig por uns, wir tonnen ihnen bis in's Innerfte ihres Bergens hinein-Sie find wie fie find, weil fie find. Philine thut und spricht sehr bebenkliche Sachen, Laertes sagt von sich die widerwartigsten Erfahrungen aus und bekennt fich zu ben leicht= fertigften Grundfagen, Gerlo ift nichts meniger als fittenftreng in feinem Leben und feinen Ansichten, und Marianen's alte

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. I, Rr. 180. G. 163.

Barbara bekennt sich zu Marimen, por denen felbst ben milben Wilhelm eine Art von Schauder überläuft. Aber all' das Thun und Reden dieser Menschen - warum erfüllt es uns nicht. wie es in der lebendigen Wirklichkeit geschehen würde, mit Wiberwillen. Abneigung und Etel por ihnen? Darum nicht, weil es gleichsam abgedämpft und abgeklart erscheint burch ben mit dem Auge Gottes febenden Dichter, beffen Beift in feiner ruhigen Milbe das lichte, befänftigende Medium ift, durch welches wir jene Gestalten erblicken; weil es "ber Dichtung Schleier" ift, ben ber Dichter "aus ber hand ber Bahrheit" empfing, durch beffen mildernde Sulle wir die Wirklichkeit er-Mit andern Worten: ber Dichter, weil er beständig ben gangen Menschen in der wirklichen Welt vor Augen hat, ift eben beshalb geneigt, fich immer vorwiegend an fein Gutes, an das Ideale zu halten, das derfelbe fcummernd in fich trägt, und darüber hinmegzusehen, wenn von dem unsauberen Lebensmege, ben eben biefer Mensch in ben ihm augetheilten Lebensbedingungen zu geben hatte, auch die Spuren und Schmutflede biefes Weges an ihm hangen blieben. Und eben diefes Seben bes Guten fest zugleich schon an und für fich ben Glauben an die Ueberwindung und Besiegung, oder doch an die Umwandlung bes Schlechten in ein minber unfer Gefühl Beleibigendes poraus, so dag der untergeordnete Trieb, in eine geordnete Bahn gelenkt, noch erspriefilich und fruchtbringend für die Besammtheit wirken mag. Berwendung ber vorhandenen individuellen Rrafte zur Schöngestaltung bes Gangen ift ja überhaupt, wie mir icheint, die innerfte Anschanungsweise Goethe's, bie biefem Werke seinen eigenthumlichen Charafter aufprägt und den Plan erklärt, nach dem er instinctiv bei demselben verfahren ift, weil er feinem gangen eigenen innerften Wefen

zum Grunde lag, den Plan, durch die Kunst des Dichters eine Antwort zu geben auf jene Frage:

> "Bie aus bem Birrwarr sich gestaltet Der Tempelbau bes großen Ganzen, Und aus ben grellften Diffonanzen Sich Sphärenharmonie entfaltet?"

Und diese Antwort — er hat sie gegeben, wenn nicht mit dem Ganzen seines Werks, das, wie der Faust ein Fragment, auch die Spuren seiner zeitlichen Entstehungsweise in so manchen klaffenden Rissen und Spalten an sich trägt, so doch mit den einzelnen Gestalten desselben, die alle, trot der grellen Disso-nanzen, doch in harmonischer Einheit mit sich selber, als ächte Ganze, als Mikrokosmen dastehen.

So auch, und amar por allen anderen, die Gestalt Bhilinen's, und es barf ficher als eine erfreuliche Bestätigung bes fo eben Musgesprochenen gelten, daß biefe Geftalt einem Schiller "fo trefflich moblgefiel", mabrend Racobi und Seinesgleichen, Die. wie Schiller bemertte, "in ben Darftellungen bes Dichters nur ihre Ibeen fuchen und bas, mas fein foll, bober halten, als das, mas ift, an der vollendeten klinftlerischen Naturmahrheit Dieses Wesens aroken Anstok nahmen\*). Sie ist abgerundet in sich und von ungerftörbarer Beiterfeit wie die Götter bes alten Epitur, unangefochten von Leibenschaften irgend welcher Art, der reine Selbstgenuß ohne Mübe und Arbeit, unbekummert um die Dinge und Menschen um fie ber, außer insofern fie ihr dazu behülflich find, ihr Lebensideal des Genuffes ihrer felbst vermirklichen zu belfen, und vor Allem "leichtlebend" wie bie Homerischen Götter: eine Beibin bellenischer Art vom Birbel bis gur Rebe. Richt umfonst bat ibr ber Dichter ben lieblichen,

<sup>\*)</sup> Briefw. zwischen Schiller und Goethe. I, Br. 54 und 86.

lichtheitern hellenischen Namen verliehen, der ihre Abstammung zurücksühren mag auf einen jener Söhne, die Aphroditen's Liebling Paris einst mit der schönen Helena gezeugt.

Bon ihrer Bertunft, ihrer Rindbeit und erften Jugend. ihren früheften Lebensichidfalen wiffen wir nichts, erfahren wir nichts. Während ber Dichter uns bei allen Frauen, burch beren Schule er ben Lebensgang feines Belben geben läßt, bei Dariane, Frau Melina, Aurelie, der Gräfin, Therefe, Natalie und felbit bei Mignon in die Borgeschichte berfelben einführt, um und ihr Wefen erklärend näher zu bringen, fteht Philine allein von Anfang an vor uns ba, als ware fie nicht allmälig geworden, fondern, wie fie es einmal von den Rindern wünscht, gleich für und fertig "bom Baume geschüttelt". Gleich bei ihrem erften Auftreten in bem reizenden Landstädtchen, das Wilhelm's Capua zu werden und ben mehrere Jahre lang jur Solidität bes bürgerlichen Lebens befehrten jungen Raufmann wieder in feine Jugendphantasien gurudzuführen bestimmt ift, legt ihr Erscheinen ihr ganges Wefen bar. Der gange Bauberreig ber ftreifenden Ungebundenheit, ber forglofen, nur dem Momente hingegebenen Leichtfertigkeit bes frei burch bie Welt zigennernben Romödiantendaseins übertommt uns wie den Selben ber Dichtung bei ihrem Anblick. Sie ist wie eine Berfonifikation bes Augenblick, fie ift bie Gottin bes Augenblicks und ber Augenblid ift ihr Gott. Ueber ben Augenblid geht ihr Denfen und Wollen nicht hinaus: fie bat auch gar teine Gedanten, aber bie geiftreichsten Ginfalle; indeg biefe Ginfalle erflaren ju follen, ift ihr ichon zu viel. "Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen follen!" ruft fie ungedulbig aus, als Laertes fie fragt, mas fie mit ber Behauptung meine, bag ber Beiftliche, ber fich bei ber Spazierfahrt zu ihnen gefellt, "eigentlich mur beshalb bas falsche Ansehn eines Befannten habe, weil er aussieht, wie ein Menich und nicht wie ein Sans und Rung". Sie wirft ihre geiftreichen Ginfalle fort an ben erften Beften, wie fie bem vorübergebenden Bettler ihr Balstuch und ihren hut zuwirft, und wie fie fich gelegentlich auch mohl felber wegwirft. Bei großer Selbstgewißheit und bei einer Glaftigität bes Geiftes, Die fich immer ichnell wieber aufrafft, fich in einer neuen Lage es fogleich nach ihrem Bedürfen bequem macht, ift fie ohne alle und jebe Selbstachtung und völlig unbekummert um ben nächsten Tag. Ra. alle Folgerichtigkeit ift ihr zuwider und beharrlich ist sie nur in der Freude am Bechsel. Liebe, Treue, Leibenschaft find Dinge, bie fie mur vom hörenfagen fennt, nur als Schein auf ben Brettern an ihrem Orte findet, wo fie mit bem Fallen des Borhangs enden. Sie hat nur gartliche Aufwallungen und phantaftische Belufte. und felbit ihre Sinnlichkeit ift nicht beig und berauschend, sondern leicht und flüchtig wie Champagnerschaum, bas Rind ber Laune und des Moments, bes gunftigen Augenblicks.

Unter den Gestalten, welche die griechische Plastis auf der Höhe des hellenischen Geisteslebens erschuf, war eine der letzten jener "Kairos" des Lysippos, des Bildners Alexander's des Großen, mit dem der geniale Künstler "den günstigen Augen-blid" zu personisiziren unternahm\*). Eine zarte Jünglings-gestalt, halb Knabe halb Jüngling, stand sie mit den Spitzen der geslügelten Füße auf einer Kugel. Reiches Gelock umfaßte Stirn und Wangen, während am Hintersopse das Haar nur eben erst im Austeimen begriffen schien. Denn nur Aug' im Auge, rasch ersassen, kann man den günstigen Augenblick erzgreisen; wer ihn vorüberschweben läßt, vermag ihn nicht mehr

<sup>\*)</sup> S. Torfo. Th. II, S. 50-52.

zurückzuziehen, benn rastlos beweglich, wie die rollende Rugel, auf der die liebliche Gestalt mehr schwebt als ruhet, entrinnt der Moment, dessen verlockende Schönheit und Flüchtigkeit zugleich diese erste aller hellenischen Allegoriebildungen so tief poetisch darstellte.

Diefer "Rairos", Diefer Gott bes Augenblicks und feiner Gunft ift die einzige Gottheit, welche Philine verehrt, und fo feben wir sie denn auch rasch entschloffen, die Stirnlode der Belegenheit zu faffen, als Wilhelm in ihren Gefichtstreis tritt. Berweilen wir hier einen Augenblid, um uns die fittliche Bemutheperfassung bes helben in biefem Momente zu vergegenwartigen, Die gur richtigen Burbigung feines Benehmens und Berhaltens nicht nur Philinen, sondern auch den andern Frauengestalten ber Dichtung gegenüber, von tünftlerischer Wichtigkeit ift. Es ift nämlich ein Meifterzug bes Dichters, daß er feinen Wilhelm, den er in fo mannigfache Berührungen mit den verschiedensten Frauen bringen will, mit der noch immer lebhaft in ihm fortwirkenden Erinnerung an eine gerftorte Bergensverbindung, und zugleich mit gefättigter Sinnlichfeit ber erften Augendalut, in ben Beginn bes Romans eintreten läßt. Diefe Gemüthsverfassung macht ihn der Theilnahme an Frauen ohne eigene leidenschaftliche Begehrlichkeit fabig, und giebt ihm gugleich bei allem Schwunge der Jugend eine gewisse Art von Rüchternheit und Mäßigkeit, welche die Frauen theils reizt und angieht, theils fie, wie g. B. die Grafin, ficher macht, und ihm tiber alle eine gewiffe Ueberlegenheit giebt, die er fonft, feiner Natur nach, nicht besiten murbe. hiermit geminnen wir gugleich die Ginsicht in die fünftlerische Bedeutung ber Liebesepisobe bes erften Buchs für bas Bange ber Romposition.

Andererseits beruht ein guter Theil der Anziehungstraft,

melde wir Billeim auf alle Aranen, mit denen ibn der Dubter mianmeniffet, andiben feben, auf feiner moblantlindigen Birgerlichtest und auf feiner einfachen Gerlichteit, welche Miet, felbit ben Schers, ernithaft mmmt. Beder ben Schanfpielerinnen und den nernehmer France ift ein ibider Mann beiber begegnet. Er git trop femer ben und bermandernden Reimme eigentlich beständig, das beift, er glaubt immer, ducie Aufwallungen fest baiten ju fonnen, und es festigt fich auch Mes an ibm. Er beladt fich mit Munten und dem Berfner, eine Beit lang foger mit bem Anaben Friedrich; er municht. Darinne folle Mutter werben, unt es verlangt ibn, fich als Bater ihres Rindes fützlen zu fennen; er hat - wie vom Mittler - to noch ein Stud von einem Handreter in fich, und bei Allem, was er thut und unternimmt, wird man boch ben Gedanten micht los, daß er auf felidem Grunt und Boben burgerlicher Pflicht ent Arbeit erwachsen ift, bag er gelernt bat. das Soll und das Saben gerichen geraden Linien regelrecht gegeneinunder abramagen. Er ift ehrlicher, beffer, reiner, glaubensvoller an die einene unt fremde Emrindung, als alle anberen Manner in bem Beite; fie überfehen ibn Alle - aber dafür lieben ihn die Francu. Bon Leuchtfünn und Gigenfucht ift feine Aber in ihm; und barum eben ift ber Ginbrud um fo ftarter, ben ber Aublid des jum 3beal erhebenen Leichtfinns und des Canisones in feiner nairften Geftalt bei der Befanntfchaft mit Bhilinen auf ihn macht. Gleich bie Art und Beife, wie fich biefe Befanntichaft einleitet, ift charafteriftrich fur Bhilinen's Beien. Gie fommt ihr eben in ben Beg als eine bonne fortune, und abidon fie an Lacries und dem verliebten Anaben Friedrich bereits Gesellichaft hat, jo ift fie boch fogleich bestissen, dieselbe burch den Blumen toufenden neuen Antonnling, ber eben erft von seinem Pferde geftiegen ift, zu ver= mehren. Das artige Abenteuer, bas fie heiter geschickt einzuleiten weiß, beschäftigt Wilhelm's Phantafie, und seine gange Stimmung ift banach angethan, bemfelben fofort weitere Folge zu geben. Es ift ber erfte Schritt, ben er mit biefer Bebirgs= reise nach drei Jahren dumpf gedrudten Dafeins aus dem dufteren Comtoir in die freie, offne Belt und Natur hinaus gethan bat. Erheitert durch die frische Luft und Bewegung, verjungt durch den Anblick der herrlichen Natur, poetisch angeregt burch bie baraus hervorgebenbe erhöhte Stimmung sowie durch die Schauspielaufführung der Fabritarbeiter zu Sochdorf, und fclieglich durch Gefchäftsverdrieglichteiten und Reisebeschwerben, die er zu erdulden gehabt, sich zu ausruhender Erbolung berechtigt fühlend, ift er gang in ber Berfaffung, auf bas Abenteuer seiner neuen Bekanntichaft mit Philine und Laertes bereitwillig einzugehen.

Wer an einem schlagenden Beispiele ersahren will, was unter dem vielgebrauchten und gemißbrauchten Ausdrucke "idealisiren" denn eigentlich zu verstehen sei, dem rathen wir, das vierte bis zwölfte Kapitel des zweiten Buchs von Wilhelm Meister zu lesen, das den Ausenthalt Wilhelm's in der kleinen Landstadt und sein Zusammentressen und sein Leben mit Philine und Laertes und den sich weiter ansindenden Schauspielern und streisenden Künstlern schildert. Ein junger Handlungsreisender, der mit einer koketten müßigen Schauspielerin und ihren Genossen eine Bekanntschaft anknüpft, die ihn von dem ihm aufgetragenen Geschäfte abzieht und ihn sein Geld und seine Zeit verzetteln und verschwenden macht, — kann es etwas Alltäglicheres und Prosaischeres geben, als die Realität eines solchen Begegnisses? Und doch — welch ein Zauber von Poesse

Ì

3

umwebt die Form, in welcher burch die Runft bes Dichters biefer fo einfache Borgang por uns ericeint! Welche Anmuth. welche bergewinnende Schonbeit liegt über biefem Gemalbe ber einfachften Wirklichkeit und über biefen Geftalten ber Menfchen, von Bbiline und Laertes an bis zu den vagabundirenden Springern und Seiltangern und bem bettelnden Sarfenfpieler binab, verbreitet! Wer wünscht fich nicht beimlich, die vom Dichter geschilberten Tage in biefer Gesellschaft verleben, an ihren beiteren Fahrten und Bergnuqungen Theil nehmen und vor Allem Bilbelm's Stelle bei ber reizenden Bhiline in einem jener Momente vertreten zu tonnen, in benen fie ben gangen Banber ihrer emig beiteren Laune, ihrer ftets gleichen und boch immer neuen liebenswürdigen Leichtfertigfeit wie ein leise fesselnbes Band um ben Freund zu schlingen weiß! Das ift die Wirkung der idealifirenden Rraft bes Dichters, beffen Beiftessonne ber bimmlischen gleich, nicht bes Meeres, nicht bes tiefen weithin geftredten See's bedarf, um ihren Glang in ihnen wiederspiegeln zu laffen, sondern die ihre Lichtzauber ebenso zeigt an der fleinsten Bafferfläche, welche ber Regen in bem Schmute ber Beerftraße gurudließ.

2.

Der Dichter des Wilhelm Meister ist bekanntlich bis zur Kargheit sparsam in der Schilberung des Aeußeren seiner Gestalten. Wo er sich überhaupt auf das Aeußere einläßt, geschieht es meist nur in ganz kurzen Andeutungen, und Leser moderner Romane, in denen uns die Helden von der Haarsfrisur bis zum Lackstefel beschrieben und die Reize der Helsbinnen in noch größerer Ausführlichkeit nach Körperbildung

ŀ

und Toilette ausgemalt werben, mögen nach etwas auch nur entfernt Aehnlichem in dem ganzen Roman Goethe's vergebens suchen.

Selbst bei Bhilinen muffen wir uns bie Andentungen, mit benen ber Dichter die Phantafie feiner Lefer gur Thätigkeit und Erwedung einer Borftellung ihrer außeren Erscheinung anguregen gefucht bat, aus febr verschiebenen Stellen gufammentragen, obgleich er bei biefer Geftalt ausnahmsweise bie Rothwendigkeit folder Andeutungen felbst empfunden und ihr des= halb Folge gegeben zu haben scheint. Während fie aus dem Fenfter ihres Safthaufes ben antommenden Wilhelm neugierig betrachtend muftert, erscheint fie bemfelben als "ein wohlgebil= betes Frauenzimmer", und er tann ungeachtet ber Entfernung bemerten, "bag eine angenehme Beiterteit ihr Beficht belebt". Der Huffclag, der die Ankunft eines Reiters verkundet, hat fie - für bie in ber Langeweile ber kleinen Stadt felbst bas Eintreffen eines fremben Gafthofgastes ein Ereignig ift von ihrer Morgentoilette gelodt; das beweisen "ihre blonden Baare, bie nachläffig aufgelöft um ihren Raden fallen, mabrend sie sich nach dem Fremden zum Fenfter hinauslehnend umfieht". Philine hat blane Augen und ift blond; wir mußten fie uns ihrem ganzen Wefen nach als Blondine benten, auch wenn der Dichter nicht ausdrücklich und wiederholt auf die Fülle ihres langen blonden Haares aufmerksam gemacht hätte, die nicht blos Wilhelm sondern auch Serlo so reizend finden\*). 218 Brünette mare diefes luftige, lichthelle, ewig lachende, fommerliche Wesen gar nicht zu denken. Selbst eine gewisse Unregelmäßigfeit ihrer Gefichtszüge erhöht nur noch ihren Reig. Aurelie, der Trauermantel, hat freilich teinen Sinn für den-

<sup>\*)</sup> S. Buch II, Rap. 4 gu Anf.; V, 5 gn Enbe; V, 9.

selben und teine Reigung für ben bunten Falter. "Bie sie mir zuwider ift! recht meinem inneren Befen zuwider bis auf die kleinsten Bufalligkeiten!" ruft fie einmal gegen Bilbelm aus. "Die rechte braune Angenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder (Serlo) so reizend findet, mag ich gar nicht aufeben, und bie Schramme auf ber Stirn bat mir so was Widriges, so was Riedriges, daß ich immer zehn Sch itte von ihr zurücktreten mochte. Sie erzählte neulich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ber Rindheit einmal einen Teller an ben Ropf geworfen, bavon fie noch bas Zeichen trage. Bobl ift fie recht an Augen und Stirn gezeichnet, daß man fich vor ihr hüten moge!" Alfo ber bunkle Rachtschmetterling über den goldhellen Sommerfalter. - Aber Aurelien's Brebigen bilfts nichts bei Bilhelm, ber, wie alle anderen Manner, biese Dinge mit gang anderen Augen ansieht. Mehr klein als groß, eine kindlich feine zierliche Gestalt, mit "ben niedlichsten Füßchen von ber Belt", benen die fleinen Stelapantoffelchen mur allzugut fteben, "eine schwarze Mantille über ein weißes Regligee geworfen, das eben, weil es nicht gang reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Anseben gab", so tritt sie Wilhelmen bei seinem ersten Besuche entgegen, und bas Stridzeug, das fie gelegentlich jur hand nimmt, weniger der Beschäftigung wegen als um ihre feinen Sande und zierlichen Finger zu zeigen, vollenbet den Gindrud bes bauslich Behaglichen. Im Gegensate ju ihren Bubnengenoffen, ju Elmire und anderen, mäßig im Effen und Trinken und felbft im Genusse von Naschereien, erhielt ihr Wefen baburch einen neuen Schein von Liebenswürdigteit, daß fie gleichsam nur von ber Luft lebte, fehr wenig ag und nur ben Schaum eines Champagnerglafes mit ber größten Bierlichkeit megfcblürfte"\*). Am lieblichften ift ihre Erscheinung im Freien, auf dem grünen Tangplane, mo fie fich als die anmuthigfte Tänzerin erweift, und ein Maler, ber es unternehmen wollte, uns ihr Bilb zu malen, mufte bazu ben Moment im vierten Rapitel bes zweiten Buchs mablen, mo fie an bem fonnigen Sommernachmittage in bem boben baumbeschatteten Grase figend ben zweiten Krang flicht, mahrend fie ben vollen erften sich selbst auf das Haupt gedrückt hat. "Sie sah unglaublich reizend auß!" mit diesen wenigen Worten schilbert ber Dichter ben Gindrud bes in ihrer Erscheinung gleichsam personifizirten fonnigen Sommernachmittags. "Das gefährliche", "bas leicht= fertige", bas "verwegene Madchen", "bie zierliche Gunderin", "die frevelhaften Reize Philinen's" - das find die Ausbrude, mit benen wir fie von ihrem Schöpfer wiederholt begeichnet finden. "Es läßt fich leiber nur zu gut einfeben", meint der Dichter, "wie gefährlich Wilhelmen bei der Lage feines Innern, in welcher ihre Begegnung ihn antrifft, ein folches Befen werden mußte" \*\*), - und wir meinen es mit ibm.

Natürlich ist Philine in dem Roman, welchen sie mit Wilhelm sosort nach ihrem ersten Begegnen anspinnt, die Hauptperson, weil sie die vorzugsweise handelnde ist. Die ganze Art wie sie ihn empfängt, die verführerische Anmuth, welche sie in der Frisirscene, die geistreiche Heiterkeit, welche sie der ersten Spaziersahrt entwickelt und bei der Rücksahrt dis zur drolligsten Ausgelassenheit steigert, die kleine Enttäuschung, die sie ihm am solgenden Tage durch ihre Wortbrüchigkeit bereitet, und mit der sie sein Verlangen nach ihrer Gesellschaft nur noch

<sup>\*)</sup> S. Buch V, Kap. 16.

<sup>\*\*)</sup> S. Buch II, Rap. 5. Buch II, Rap. 10. Buch III, Rap. 4.

fteigert, die liebenswurdig offene Rotetterie, mit ber fie fobann Die Gunft ihrer Rranze und ihres Ruffes zwischen Laertes und Wilhelm vertheilt — bas Alles ift gang bazu angethan, ben Ankömmling zu bezaubern, um fo mehr, ba dies Alles ohne eigentlichen Blan, ohne Berechnung geschieht. Denn nichts ift biefem Wefen frember als Berechnung und Konfequeng, ober gar beuchlerische Berftellung. Ihre einzige Ronsequenz besteht barin, daß fie ihrem Charafter treu bleibt; dieser Charafter aber ift die Intonsequenz, die Unberechenbarkeit ihres Thuns und Sandelns. Der Mann, der fie am beften tennt, Laertes, fagt von ihr: "Wenn sie sich etwas vornimmt oder Jemanden etwas verspricht, so geschieht es nur unter der ftillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem fein werde, den Borfat auszuführen ober ihr Berfprechen zu halten. Gie verschenkt gerne, aber man muß immer bereit fein, ihr bas Gefchentte wiederzugeben." Sie ift bas richtige Rind, mit allen feinen Launen und feinem offenbergigen Egoismus, mit all' feiner auf ben Augenblick gestellten tonsequenten Intonsequeng. liebt fie gerade besmegen, "weil fie teine Seuchlerin ift"; er ift ihr Freund, weil fie ihm bas Geschlecht, bas er zu haffen so viel Ursache bat, so rein barstellt. Sie ift ihm, wie er befennt, "die mahre Eva, die Stammmutter des meiblichen Beschlechts; fo find alle, nur wollen fie es nicht Wort haben!" Aller Ernft, jedes tiefere Eingeben auf einen Gegenstand ift ihrer Natur zumider; "Laft mir ben Staat und bie Staatsleute meg", ruft fie aus, als zwischen Wilhelm und Laertes ein Gespräch darüber auf's Tapet fommt, wie ber Staat immer nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, felten aber zu gebieten, zu befördern und zu belohnen miffe; "ich fann mir fie nicht anders als in Beruden porftellen, und eine Berude, es mag sie aufhaben, wer da will, erregt in meinen Fingern eine frampfhafte Bewegung, ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herunternehmen, in der Stude herumspringen und den Kahlkopf auslachen." Ob Wilhelm wohl ahnet, daß auch er selbst in den Augen der reizenden Schalkin eine Berücke aufhat, und daß sie nicht eher ruhen wird, bis sie ihm diese Perücke der selbstgefälligen Jugendstrenge gelegentlich vom Haupte gesnommen haben wird?

Noch widerftrebender ift ihrem Wefen, gang im Begenfate gu Frau Melina, jede empfindsame Naturichmarmerei, wie überhaupt jedes reflettirende Bergliebern bes Bergnügens. Es ift ihr "unerträglich, fich bas Bergnügen vorrechnen zu laffen, bas man genießt." "Wenn ichon Wetter ift, geht man fpazieren, mie man tangt, wenn aufgespielt mirb. Wer mag aber nur. einen Augenblid an die Musit, mer an's ichone Better benten? Der Tanger intereffirt uns, nicht bie Bioline, und in ein Baar fcone ichwarze Augen feben thut einem Baar blauen Augen" -Philine bat blaue Augen - "gar zu mohl. Bas follen bagegen Quellen und Brunnen und alte morfche Linden!" aller ihrer Abneigung gegen ernste Gespräche weiß fie boch auf Wilhelm's Intereffen, fobald es ihr paft, flug einzugeben, benn fie ift in hohem Grade geiftreich, und ihre Ginfalle und Bemerfungen, ihre Urtheile und Schlagworte, die fie gelegentlich, ohne irgend einen Werth barauf zu legen, hinwirft, find wie ihre gange Ausbrudsmeife immer von treffender Rraft.

Ihr Berhältniß zu Wilhelm burchläuft verschiedene Phasen. Die erste und anmuthigste berselben umfaßt die Zeit, die Wilshelm in dem Landstädtchen zubringt, während deren sich allmälig eine Art von Schauspieler-Gesellschaft unter Melina's Direktion zusammenfindet, die zweite den Aufenthalt im Grafenschlosse;

die dritte den abentenerlichen Zug der wandernden Gesellschaft, bei welchem dieselbe überfallen und ausgeplündert wird und Wilhelm schwer verwundet in der Obsorge Philinen's verweilt; die vierte und letzte endlich das Wiederfinden Beider bei Serlo bis zu dem räthselhaften Berschwinden Philinen's mit dem jungen Offizier, in welchem der getäuschte Wilhelm seine verlorene Mariane zu erkennen glaubt.

In der ersten diefer Berioden ift Wilhelm bezaubert von ber nirenhaften Anmuth ihrer Erscheinung, und er überläßt fich biefem Gindrude mit jenem Sicherheitsgefühle, bas aus ber naben Erinnerung an feine erfte ungludliche Liebe entspringt. Seit ihm ein grausames Geschick seine Mariane von ber Seite geriffen, hatte er fich bas Gelübbe abgelegt, "bas treulofe Befchlecht zu meiben, seine Schmerzen, feine Reigung, seine füßen Bunfche in feinem Bufen zu verschliegen", und die Bewiffenhaftigfeit, mit der er bisher bas Gelubde beobachtet bat, tommt ber verführerischen Schonen und ihren Anschlägen auf fein Berg gar febr zu Bulfe. "Er ging, fagt ber Dichter, wieber von dem erften Jugendnebel begleitet umber, feine Mugen faßten jeben reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie mar fein Urtheil über eine liebensmürdige Gestalt schonender gemesen." Naturlich! er bat ja einer Mariane in feinem Bergen vergieben, warum foll er ftreng fein gegen die Leichtfertigkeit, die in Philinen mit fo viel Liebenswürdigkeit gepaart ift, und bei ber es ihm wohl wird, wie ihm lange nicht gewesen? Ihre forglose Fröhlichkeit hat etwas Anstedendes und ihr bloger Morgengruß vermag ihn nach widerwärtigen Gindruden fogleich wieder in einen heiteren Buftand zu verseten\*). Gelbft bas Zwischen= treten Madame Melina's und ihrer Gifersucht vermag Philinen's

<sup>\*)</sup> S. Buch II, Rap. 11.

Berhaltniß zu ihm nicht zu trüben, benn Philine tennt feine Gifersucht und ift fich obenein ihrer Ueberlegenheit über bie Nebenbuhlerin nur allzugut bewuft. Wie ihr die Gifersucht fremd ift, so auch jedes Gefühl des Sasses. Was ihr zuwider ift, begnügt fie fich zum "Beften zu haben", und dies Bergnügen ift für fie nicht viel geringer, als bas Lieben felbst. Daber ihre Borliebe für ben alten Bolterer, ben Bedanten mit ber steifen Perude, deffen Wiedererscheinen fie mit fo viel Freude begruft\*). An Frau Melina und ihrer Begeisterungsüberschwänglichkeit nimmt fie benn auch gleich ihre Revanche bei dem Bunschfeste, mit dem die Borlesung des nationalen Ritterschauspiels gefeiert wird, indem sie, ziemlich nüchtern bleibend, die Uebrigen "mit Schabenfreude zu garm reigt und bas Fest zum Bacchanal ausarten macht". Als barauf Melina's zubringliche Anforderungen und beleidigende Borwürfe Wilhelmen halbwegs zu dem Entschlusse bringen, seinen Aufenthalt abzubrechen, ift es wieder Philine, die ihn mit ihren Liebkofungen gurudzuhalten weiß. Die Scene, in welcher dies geschieht, jene Nachmittagsscene auf der fteinernen Bank por dem Thore des Gafthofs, in welcher ihn bas verwegene Madden zwingt, por ben Augen der Leute die Rolle des von feiner jungen Frau geliebkoften geduldigen Chemanns zu fpielen, ift eine der reizendften diefer Episode. 208 ihn am Ende berfelben Bhiline für "einen rechten Stod" und fich für eine Thorin erklärt, daß fie so viel Freundlichkeit an ihn verschwende, ist sie jedoch über feinen Zuftand, wie uns der Dichter alsbald verrath, fehr im Arrthum. Denn trot bes "Wiberwillens", den ihr Betragen in ihm, wie er fich einbildet, erregt hat, sehen wir ihn boch, "ohne recht zu miffen, marum", fich von ber Bant erheben,

į.

<sup>\*)</sup> Buch II, Rap. 7.

um ihr nach in's Saus zu geben, und fo ungern fieht er fich bei diesem Bange von dem abbittenben Melina aufgehalten, fo febr giebt ibn in biefem Augenblide eine unwiderftebliche Neigung zu der reigenden Berführerin hinüber, bag er mit einer überraschten Berftreuung und eilfertigen Gutmuthigfeit bem schlauen Bittsteller jenes bedeutende Darlebn gemabrt, gegen das er fich bisher so lange gesträubt hatte. Aber — er hat bie Stirnlode ber Bottin Gelegenheit ju faffen verfaumt, und in dem Augenblicke, wo er fie ergreifen mochte, ift fie ibm entschwunden. Das Wiedererscheinen Friedrich's tritt zwischen ihn und ben Gegenstand seiner geheimen Bunfche und erfüllt ihn mit einem Gefühle der Eifersucht und des Unbehagens, dergleichen er in seinem Leben nicht empfunden hatte, und bas Auftreten bes graflichen Stallmeisters, an bem Philine fofort eine neue Eroberung macht, fleigert bas Widermartige seines Empfindens.

Philine ist gerächt, aber sie ist weit davon entsernt, über ben beiden neuen Liebhabern den bisherigen Gegenstand ihrer Neigung aufzugeben, obschon dieser sie "keines Blides würdigt". Das gräsliche Paar erscheint, und sogleich weiß sich der Schalk nicht nur bei der Gräsin durch ihr ehrsuchtsvolles Behaben, ihr frommes Gesicht und ihre demüthigen Geberden in Gunst zu setzen, sondern zugleich auch Wilhelmen, den sie ohne weiteres als passenden ersten Liebhaber der Truppe bezeichnet hat, zu bewegen, sich derselben von ihr vorstellen zu lassen. Die Gräsin ist jung, schön, liebenswürdig und vor allem eine vornehme Erscheinung. Wilhelm ist doppelt gesangen. Statt, wie er kurz zuvor sest beschlossen hatte, abzureisen, wird er Mitglied der Gesellschaft. Philinen's Wunsch, ihn in ihrer Nähe zu behalten, ist erfüllt.

Während fich im Grafenschloffe Wilhelm's Roman mit ber Graffin, begunftigt burch Philine und bie Baroneffe, biefe raffimirte Bhiline ber vornehmen Gefellichaft, allmälig anspinnt, tritt Bhiline felbst fur ihn eine Zeit lang in ben Bintergrund, aber sie verliert ihn barum nicht aus ben Augen. Schon vor bem Einzuge in das Schloß hat fie fich dort in der Gräfin und in dem Stallmeifter zwei Befchützer gefichert, und der lettere befreit fie benn auch fogleich aus ber fchlimmen Lage, in welcher fie fich mit den Uebrigen bei ihrer Antunft befindet, und bald fühlt fie fich wieder gang in ihrem Elemente. Sier entwickelt fie nicht sowohl auf der Buhne als vielmehr im Leben felbst ihre Schauspielernatur. Als eigentliche Schauspielerin lernen wir sie überhaupt nirgends tennen, wir erfahren nur, daß fie die Rammermadchen, wie Laertes die Liebhaber, ipielt. Sie ift Schauspielerin geworden, weil dies Dafein die ihr gemäßeste Erifteng mar. Das Berhaltnig ber burgerlichen Befellschaft zu ben Romödianten ber Beit, in welcher unfre Dichtung spielt, begunftigte bie feffellose Freiheit, welche Phi= line erftrebte, und gab Naturen, wie fie es war, den Muth und bie Möglichkeit, fich gang und völlig auszuleben; umfomehr, ba sich nur allzuviel Gelegenheit fand, mahrzunehmen, wie es um die Chrbarfeit der burgerlichen Gesellschaft beschaffen mar, in welcher sich die Laertes und Narzisse so zahlreicher geheimer Begunftigungen von Seiten diefer felben Gefellichaft zu erfreuen Sie ist als Schauspielerin nicht ohne Talent. batten. Gigenheit, Naivitat und Schicklichkeit, die fie im Bortragen ihrer ausgelaffenen Lieder bewährt, veranlagt Wilhelmen einmal, ihr, wenn fie diefelben Gigenschaften auf dem Theater an befferen Stoffen bemähre, "ben allgemeinen lebhaften Beifall bes Bublifums" zu verbürgen. Aber mas ift ihr das Bublifum!

"Es mußte eine recht angenehme Empfindung fein, fich am Gife au marmen!" Dieje fpottende Antwort ift bas Gingige, mas fie auf Wilhelm's Ermahnung zu ermibern hat. Sie ift eben bei einem fconen und felbft für die Buhne gludlichen Talente ohne allen Ernft für ihren Beruf, ohne alle und jede Mufion auch über die Runft, die fie treibt; oder vielmehr, biese ift für fie eben nur ein beiteres Sandwert, ein nothmenbiges Gefchäft, bas fie nur mit fo viel Aufmerkfamkeit verfieht. als unumgänglich nothwendig ift, und fo oft es eben nöthig ift. Ihre eigentliche Runft ift bas Leben. Bier macht es ihre natürliche Gabe leichter Nachahmung ihr möglich, alle Rollen zu spielen, und ihr urfprünglich leichtfertiges Temperament und Betragen allen Lebenslagen anzupaffen. Sie fann pornehm und gefest, fprode und gurudhaltend, auftandig freimuthig und poffenhaft ausgelaffen, bemuthig und übermuthig, turz alles Mögliche fein, nur nicht erhaben. Ihre Musbrudsmeife ift immer naturlich, einfach fachlich, ted und berb bis an Chnismus ftreifend, und nur einmal wird ihre Bezeichnung poetisch beim Anblide ber Schönheit des Anaben Felix. Sie tann fonft Rinder nicht leiden - fie hat dazu felbst zu viel von einem folchen in sich und nur die Schönheit von Marianen's Rinde läßt fie ihre Abneigung überwinden.

In dem Grasenschlosse sehen wir sie nun jene Birtuosität der Umwandlung und Bielgestaltigkeit ihres Betragens bewähren. Dort geht ihr denn auch Alles vollsommen nach Wunsche. Die Gräfin, die von der wahren Natur dieses reizenden Irrlichts keine Ahnung hat, beschenkt und verzieht sie bei jeder Gelegenheit, und sie bleibt bei derselben Liebeskind dis zum letzen Augenblicke. Die Baronesse fühlt sich aus anderen Gründen zu ihr hingezogen. An zahlreichen neuen Verehrern sehlt es

gleichfalls nicht, und ba fie fich in einem fo reichlichen Glemente befindet, beliebt es ihr, nauch einmal die Sprobe gu fpielen und auf eine geschickte Weise fich in einem gemiffen vornehmen Unfeben zu tiben". Es ift bas erftemal, baf fie in ber fogenannten guten Gefellichaft Bornehmer leben barf, und ihre gludliche Babe leichter Nachahmung fest fie in ben Stand, biefe Gunft zu benuten und fich aus bem Umgange mit ben Damen fo viel zu merten und anzueignen, als fich für fie ichidt, um alsbald "voll Lebensart und guten Betragens" ju werben. "Ralt und fein, wie fie mar, tannte fie in acht Tagen bie Edwächen bes gangen Saufes, bag, wenn fie absichtlich hatte verfahren wollen, fie gar leicht ihr Glud wurde gemacht haben. Allein auch hier bediente fie fich ihres Bortheils nur, um fich zu beluftigen, um fich einen guten Tag zu machen und impertinent ju fein, mo fie mertte, bag es ohne Befahr gefchehen fonnte." Es ift ein Etwas vom bienftbotenhaften Rammerfanden in ihrer Natur, und wiederum etwas vom Gulenfpiegel in ihrer Reigung, alle Welt zu nasführen, alle Denichen nur als Nahrung des Luftfeuerwerks zu verbrauchen, zu bem fie ihr geben ununterbrochen zu machen bestrebt ift. Gelbst Die Liebeserklärungen, Die an fie im Schloffe gefcheben, vermendet fie nur bagu, um fpater, nachdem man baffelbe verlaffen, aus bem geheimen Archive folder Erfdeinungen ihren Benoffen, ben Schauspielern, eine tomifch-bramatische Borftellung zu geben, bei ber fich ihre Buhörer "vor Lachen und Schabenfreude taum gu laffen wiffen".

Man hat gefragt, warum Philine so eifrig bestiffen sei, die Reigung der Gräfin zu Wilhem zu fördern und Beider gegenseitige Annäherung auf alle Weise zu begünstigen? Zunächst aus reiner Reigung zum mischief, zum Unheilstiften. Die

Grafin ift jung, icon, liebensmurbig und babei leeren Bergens an ber Seite eines viel alteren, wunderlichen und pedantischen Mannes, der obenein von einer Philine gar feine Notig nimmt. Dafür muß er bestraft und zugleich ber Grafin geholfen werben. Daneben ist ihr die Förderung, welche sie der von ihr gleich bei der erften Begegnung bemertten Reigung der Grafin für Wilhelm angebeihen läßt, zugleich ein Mittel, fich in ber Gunft berfelben festaufeten; und brittens endlich weiß fie febr mobl. daß ihr Berfahren der beste Weg ift, ihr den Freund, den fie feineswegs aufzugeben gefonnen ift, wieber naber zu bringen. Der Erfolg beweift, daß ihr Instinkt — benn sie handelt eigentlich immer aus dem Bollen und Gangen ihrer Natur, ohne reflektirende Ueberlegung - fie gang richtig geleitet bat. Um Wilhelm gang ficher zu machen, führt fie por ber Berfleidungsfrene, die für ihn und die Grafin fo verhangnikvoll werden foll, eine Art von ernsthafter Erklärung amischen ibr und ihm herbei; benn biefe munderbare Chamaleonsnatur weiß. trot ihrer Abneigung gegen allen und jeden Ernft, doch auch. wenn es fein muß, auf turge Beit die Maste bes Ernftes porgunehmen. Wilhelm bat ber "zierlichen Gunberin" feit bem Abenteuer ber fteinernen Bant, wie ber Dichter uns mit entgudender Fronie berichtet, "mit entschiedener Berachtung begegnet" und ben festen Entschluß gefaßt, "feine Gemeinschaft mehr mit ihr zu machen"\*). Gie wirft ihm jest "auf eine angenehme Art fein Betragen vor, mit dem er fie bisher ge= qualt habe". Mit einer gewiffen anftandigen Freimuthigfeit, in der fie sich auf dem Schlosse geubt hat, weiß sie ihn nicht nur zur Höflichkeit gegen fie zu nöthigen, sondern ihn auch auf's Neue für fich einzunehmen. Sie schilt und beschulbigt

<sup>\*)</sup> S. Buch III, Rap. 3 zu Enbe.

fich selbst, und gesteht, daß sie sonst wohl seine Begegnung verbient habe. Sie macht ihm die aufrichtigste Beschreibung ihres Zustandes, den sie den vorigen nennt, und schließt mit dem Bestenntniß: "daß sie sich selbst verachten müßte, wenn sie nicht fähig wäre, sich zu ändern und sich seiner Freundschaft werth zu machen".

Der gutmuthige Wilhelm ift entwaffnet. Der Dichter macht babei die Bemerkung: "Er hatte ju wenig Renntnig ber Belt, um zu miffen, daß eben gang leichtsinnige und der Befferung unfähige Menschen fich oft am lebhaftesten antlagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigfeit bekennen und bereuen, obgleich fie nicht die mindeste Rraft in sich haben, von dem Wege gurudzutreten, auf den eine übermüthige Natur sie hinreißt." wundervoll richtig diese Bemerkung ift, so wenig mochte ich fie doch auf einen Charatter wie Philine paffend und anwend= bar finden. Philine hat nicht die allerentfernteste Neigung, von ihrem Wege zurudzutreten, noch weniger ben Willen bazu. Ja, sie tann ihn eben ihrer übermuthigen Natur wegen gar nicht haben. Die Berfon der Bereuenden, die fie jest spielt, ift nichts als eine Rolle, und ich mochte wetten, daß fie fich niemals mehr in ihrer Rraft genießt, als gerade in diesem Augenblide, wo fie es mit vollem Bewußtfein barauf anlegt, ben tugendhaften Wilhelm für feine ftodartige Sprödigfeit, die er ihr als steinerner Mann auf der fteinernen Bant bewiesen und an beren Chrlichkeit bie erfahrne Menschenkennerin nie geglaubt hat, badurch zu bestrafen, daß sie den sproben Tugendhelden in eine Liebesintrique verstricken hilft, Die ibn hart an die Grenzen des Chebruchs führt, und bei ber es weder ihre Schuld noch fein Berdienft ift, wenn ber feufche Joseph Wilhelm aus derselben mit einem blauen Auge davonkommt. —

Es ist dies einer der Beweise, daß selbst der größte Dichter sich gelegentlich in dem Charakter der Gestalten irren kann, die er doch selber geschaffen hat.

3.

Die bunten aufgeregten Tage des Schloflebens find vorübergeraufcht. Aber die trüben Gedanten über das fchnelle Dahinschwinden ber Beit und die Beranderlichkeit aller menschlichen Dinge, benen Laertes nachhangt, find nichts für die ewig beitere Bhiline. Der öbe leere Saal, an beffen Fenfter ftebend Laertes ihr feine triften Betrachtungen mittheilt, erinnert fie gleich baran, wie aut fich's in bem freien Raume tangen läßt, und fingend gieht fie ben ernsthaften Freund zu einem Tange in ben Saal. "Lag uns", rief fie, "da wir ber Zeit nicht nachlaufen tonnen, wenn sie porüber ift, sie wenigstens als eine ichone Gottin, indem fie bei uns porübergieht, frohlich und gierlich verehren!" Sie ift in der That die treueste Berehrerin der hellenischen Gottheit, mit der wir fie oben felbst verglichen. Jest, wo fie auf dem bevorftebenden Wanderzuge der Gesellschaft Wilhelm wieder für sich allein zu haben Aussicht hat, ist ihr ganzes Beftreben barauf gerichtet, Diefe gunftige Belegenheit zu benuten. Frau Melina bat fich Wilhelm's Roffer zu Nute gemacht, Berr Melina fich fogar feines Gelbes bemächtigt, um es ficher au Bhiline bietet seiner Sabe Blat in ihrem Roffer und forgt überhaupt auf alle Weise für den von allen Andern ausgebeuteten Freund, ber wie Chatespeare's Bring Being, bem er sich felbst nicht ohne wohlgefälligen Selbstbetrug insgeheim vergleicht, mit ber fehr zweifelhaften Gefellichaft weiter abenteuert. Alle Welt ift guter Dinge, benn man hat im Schloffe

qute Ernte gehalten, und Wilhelm ift es nicht am wenigsten. Er fiebt fich offenbar vom Glude begunftigt, benn felbft feine Thorheiten find ihm zu Erfolgen ausgeschlagen. Die Freigebigfeit ber Schlogherrichaft hat feine Raffe gefüllter gemacht, als fie an bem Tage mar, wo er Philinen ben erften Straug überreichte. Er fieht bie Berlegenheit gegenüber feinem vaterlichen Beidaftshaufe gludlich beseitigt, er fühlt fich gehoben burch bie bornehmen und gebildeten Lebensfreife, in benen zu weilen und thatig ju fein ihm vergonnt gewesen, burch ben Erwerb, ben er feinem fünftlerischen Talente zu schulden glaubt, burch Die Gunft ber Großen, die er erfahren, burch bie Neigung ber ichonen Grafin, "von beren Lippen er ein unaussprechliches Feuer in fich gefogen", durch die Shatespeare'sche Dichtung end= lich, die ihm den Ginblid in eine neue Welt eröffnet hat. Durch feine Freigebigkeit hat er fich bas Recht erworben, mit feiner fcaufpielerifchen Umgebung auf Bring harry's Manier umqugeben, und fommt bald felbst in den Geschmad, einige tolle Streiche anzugeben und zu befördern. Und Philine? lauert in ber Unordnung diefer Lebensart bem fproben Belben auf, für ben fein guter Benius Gorge tragen moge." ftellt fich gang bezaubert" über die romantisch bühnenhafte Masterade, mit der er fich für die bevorstehende Reife auch äußerlich feinem Chakefpeare'ichen Borbilbe anzuähnlichen fucht, und empfiehlt fich feiner unschuldigen Gitelfeit nicht übel baburch, bag fie fich feine fconen Baare ausbittet, Die er, um bem natürlichen Ibeale besto näher zu fommen, unbarmbergig abgeschnitten bat.

Aber die komödiantische Romantik des abenteuerlichen bewaffneten Zuges schlägt in die sehr ernsthafte eines Räuberanfalles um, der die ihrer ganzen Habe beraubte Gesellschaft aus allen ihren himmeln und Wilhelm mit zwei tuchtigen Wunden auf's Siechenlager wirft. hier nun zeigt fich Philine in einer neuen Geftalt, als barmbergige Samariterin. In ihrem Schooke liegend, ift ihr liebevoll über ihn hingeneigtes Geficht das Erfte, mas ihm beim Ermachen aus der Ohnmacht ent-Sie hat in der Gile mit ihrem Salstuch seine Wunden zu verbinden, das Blut mit Schwamm und Moos zu ftillen gesucht, und ihm in ihren Armen, so gut fie konnte, ein fanftes Lager bereitet. Sie allein ift mit bem treuen Rinbe Mignon bei ihm geblieben, als Alles entfloh, und es ift nicht gang recht von Wilhelm, dag er bei feinem Erwachen nur fitr die schöne Geftalt der vornehmen Amazone in dem ftattlichen Reitkleide Augen hat und die arme neben berfelben ftebende Bhiline als ein niedriges Wefen betrachtet, bas fich biefer eblen Natur nicht naben, noch weniger "die gnädige Dame", beren Sand fie bantend füßt, berühren follte! Bhiline lagt fich burch bas ekftatische Behaben bes Freundes indeg nicht in ihrem Bemüben um den Bermundeten abhalten. Ihre kluge Borforglichkeit hindert ihn, sich in seiner thorichten Grogmuth von seinen letten Geldmitteln zu entblogen, indem er die mit ben undankbarften Bormurfen auf ihn eindringende Gefellichaft ber ausgeraubten Schauspieler befriedigen möchte. Sie bleibt auf ihrem Roffer, ber feine Baarschaft enthält, fiten, klappert mit ben Schlüffeln, um die Andern ju argern, und knacht Muffe auf, um den tobenden und jammernden Genoffen ihre fouverane Gleichgültigkeit zu bezeugen. Das fo eben erfahrene widermartige Begegniß ift ihr eben auch nichts mehr als eine Rug, wenn auch eine etwas harte. Aber sie hat gute Bahne und ber Rern ber Rug ift füß genug, um die Mühe bes Auffnadens zu lohnen: es ift die Gelegenheit, den Gegenstand ihrer Reigung jest ganz allein für sich zu haben. Der Gott Rairo's bleibt seiner treuen Berehrerin holb.

In dem Bfarrhaufe, mo fie fich mit dem vermundeten Freunde einquartiert, ben fie für ihren Gatten auszugeben paffend findet, ift fie bald ebenso heimifch und befreundet, wie fie es auf bem Grafenschlosse gemefen mar. Immer luftig, immer zu ichenken bereit, Jedem nach bem Ginne zu reben miffend und babei boch immer thuend, mas fie mill, ift bie Schmeichlerin in furger Beit der Liebling der ganzen Familie. Rur mit Wilhelm hat fie anfangs einen harten Stand. Er will burchans nicht qugeben, baf fie als feine Warterin bei ihm bleibe. Er will feine Berbindlichkeiten gegen fie nicht noch vermehrt feben, ba er nichts habe, womit er ihr vergelten konne, mas fie für ihn gethan. Er will fie mit einem Gefchenke entlaffen, weil ihre Gegenwart ihn mehr beunruhige, als fie glaube. Ihre Erwide= rung auf sein für sie so wenig schmeichelhaftes Andringen enthält ben Schluffel zu ihrem gangen Wefen und namentlich gu ber Art ihrer Neigung überhaupt. "Sie lachte ihm in's Geficht," - beift es - "als er geendigt hatte. Du bift ein Thor, fagte fie, du wirst nicht klug werden. Ich weiß beffer, was dir qut ist; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von ber Stelle rühren. Auf ben Dant ber Manner habe ich niemals gerechnet, alfo auch auf beinen nicht; und wenn ich bich lieb habe, mas geht's bich an?" - Goethe bat dies fpater ein freches Wort genannt, aber auch zugleich befannt, "bag dies freche Wort ihm recht aus dem innersten Bergen gesprochen fei". Es ift die munderbare Anwendung jenes Spimogistischen Sages, bag, wer Gott recht liebe, nicht verlangen muffe, bag biefer ihn wieder liebe, und zugleich bie Formel bes Ausbrucks, für jene Uneigennützigkeit in Allem, porzugsmeife

aber in Liebe und Freundschaft, von der der Dichter des Wilhelm Meister in seinen Lebensbekenntnissen sagt, daß sie stets seine höchste Lust, seine Maxime, seine Ausähung gewesen sei. Sin Strahl von der Sonne dieser Uneigennützigkeit ist es denn auch, durch welchen der Dichter eine der liebsten, wenn anch der gewagtesten seiner Gestalten, die durch ihren Leichtstun so tausendsachen Austoß gebende Philine verklärt hat. Sie ist nach dieser Seite hin ein ächtes Lind seines Geistes und Blutes, Fleisch von seinem Fleisch, Bein von seinem Bein, während der wahre Grund der Liebe des Dichters zu ihr doch wieder in dem Gegensate liegt, den ihre vogelsreie Leichtsertigkeit zu seinem Ernste, ihr Leichtsun zu seiner Besonnenheit, ihre unendliche Genussincht zu seiner Entsagungsfähigkeit bilden; denn er selbst hat es uns gesagt: "Die innigsten Berbindungen solgen immer unr aus dem Entgegengesesten".

Bhiline bleibt und fährt fort, für den geliebten Kranken zu sorgen. Die bei jenem Ränberanfalle gleichfalls verwundete Mignon ist nicht im Stande, sich um den Freund zu demüchen und muß zu ihrem großen Leidwesen den besten Theil der Wartung und Pslege desselben "der angenehmen Sünderin" überlassen, die sich dasür um so thätiger und ausmerksamer erweist. Sie bringt Tag und Racht, ohne aus den Kleidern zu kommen, in seiner Rähe, an seinem Bette zu, und nichts gleicht der annuthigen Schilderung, welche bei dieser Gelegenheit der Dichter von ihrer Ericheinung entwirft, als Wilhelm eines Morgens beim Erwachen die treue Wärterin eingeschlassen sindet. "Philine, heißt es, lag quer über den vorderen Theil des weitslänstigen Gasts und Ehrenbettes hingestreckt, welches die Kiarserssfamilie dem wunden Wanne zum Lager angewiesen hatte.

<sup>\*,</sup> E. Dick. u. Bahrh., B. XIV. (21, 26, E. 291. Ausg. lepter hand 1829,

jeht ganz allein für sich zu haben. Der Gott Rairo's bleibt seiner treuen Berehrerin holb.

In dem Bfarrhaufe, mo fie fich mit dem verwundeten Freunde einquartiert, ben fie für ihren Gatten auszugeben paffend findet, ift fie bald ebenso heimisch und befreundet, wie fie es auf dem Grafenschlosse gewesen mar. Immer luftig, immer zu fchenken bereit, Jedem nach bem Ginne zu reben miffend und babei boch immer thuend, mas fie will, ift die Schmeichlerin in furzer Beit ber Liebling ber ganzen Familie. Nur mit Wilhelm hat fie anfangs einen harten Stand. Er will burchans nicht gugeben, daß fie als feine Warterin bei ihm bleibe. Er will feine Berbindlichkeiten gegen fie nicht noch vermehrt feben, ba er nichts habe, womit er ihr vergelten fonne, mas fie für ihn gethan. Er will fie mit einem Gefchenke entlaffen, weil ihre Gegenwart ihn mehr beunruhige, als fie glaube. Ihre Erwiderung auf sein für sie so wenig schmeichelhaftes Andringen enthält ben Schluffel zu ihrem gangen Wefen und namentlich gu ber Art ihrer Reigung überhaupt. "Sie lachte ihm in's Geficht," - beißt es - "als er geendigt hatte. Du bift ein Thor, sagte fie, bu wirst nicht klug werden. Ich weiß beffer, was dir gut ift; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von ber Stelle rühren. Auf ben Dank ber Manner habe ich niemals gerechnet, alfo auch auf beinen nicht; und wenn ich bid lieb habe, mas geht's bich an?" - Goethe hat dies fpater ein freches Wort genannt, aber auch zugleich befannt, "baß dies freche Wort ihm recht aus dem innerften Bergen gesprochen fei". Es ift die munderbare Anmendung jenes Spinogiftischen Sates, bag, wer Gott recht liebe, nicht verlangen muffe, bak biefer ihn wieder liebe, und zugleich die Formel bes Ausbrucks, für jene Uneigennützigkeit in Allem, porzugsweise

aber in Liebe und Freundschaft, von der der Dichter des Wilhelm Meister in seinen Lebensbekenntnissen sagt, daß sie stets seine höchste Lust, seine Maxime, seine Ausübung gewesen sei. Sin Strahl von der Sonne dieser Uneigennützigkeit ist es denn auch, durch welchen der Dichter eine der liebsten, wenn auch der gewagtesten seiner Gestalten, die durch ihren Leichtstinn so tausendsachen Anstoß gebende Philine verklärt hat. Sie ist nach dieser Seite hin ein ächtes Kind seines Geistes und Blutes, Fleisch von seinem Fleisch, Bein von seinem Bein, während der wahre Grund der Liebe des Dichters zu ihr doch wieder in dem Gegensatz liegt, den ihre vogelsreie Leichtsertigkeit zu seinem Ernste, ihr Leichtsinn zu seiner Besonnenheit, ihre unendliche Genußsucht zu seiner Entsagungsfähigkeit dilben; denn er selbst hat es uns gesagt: "Die innigsten Berbindungen solgen immer nur aus dem Entgegengesetzen"\*).

Philine bleibt und fährt sort, sür den geliebten Kranken zu sorgen. Die bei jenem Räuberanfalle gleichfalls verwundete Mignon ist nicht im Stande, sich um den Freund zu bemühen und nuß zu ihrem großen Leidwesen den besten Theil der Wartung und Pssege desselben "der angenehmen Sünderin" überlassen, die sich dafür um so thätiger und ausmerksamer erweist. Sie bringt Tag und Nacht, ohne aus den Kleidern zu kommen, in seiner Nähe, an seinem Bette zu, und nichts gleicht der annurthigen Schilderung, welche bei dieser Gelegenheit der Dichter von ihrer Erscheinung entwirft, als Wilhelm eines Morgens beim Erwachen die treue Wärterin eingeschlasen sindet. "Philine, heißt es, lag quer über den vorderen Theil des weitsläuftigen Gast= und Sprenbettes hingestreckt, welches die Pfarererssamilie dem wunden Manne zum Lager angewiesen hatte.

<sup>\*)</sup> S. Dicht. u. Wahrh., B. XIV. (Th. 26, S. 291. Ausg. letter hand 1829).

Gie ichien auf bem Bette sitend und lefend eingeschlafen gu fein; ein Buch mar ihr aus ber hand gefallen. Gie mar gurud und mit dem Ropfe nabe an feine Bruft gefunken, über bie fich ihre blonden aufgelöften Saare in Wellen ausbreiteten. Die Unordnung des Schlafs erhöhte mehr als Runft und Borjat ibre Reize; eine findische lächelnde Rube fcmebte über ihrem Befichte." Diese findische lächelnde Rube. bie bas Geficht ber Schlafenden umschwebt, brudt Bhilinen's Wefen beffer aus, als ein ganger Commentar es zu thun vermochte. Goethe fagt einmal an einem andern Orte, bak es bie Anmuth sei, welche uns mit frühzeitiger Schalkheit verfohne, wenn die Jugend ihr Uebergewicht empfinde und benute, im findliche Zwede zu erreichen und findische Bedürfniffe gu befriedigen. Dies ift ber Zauberschleier, welcher Bhilinen's Wefen in feine milbernden Falten bult. Es ift bie findliche Mumuth, welche ihren Sauptreig bilbet, Die felbft bem an fich Wibermartigen bei ihr seinen verletenben Stachel nimmt. Berabe in biefer anmuthigen selbstgewiffen Sicherheit, wie nur ein Rind fie hat, liegt zugleich auch bas unwiderftehlich Beftridenbe und Berführerifche ihres Wefens, für welches Wilhelm's ganges Empfinden und Berhalten zu ihr ber vortrefflichfte Gradmeffer ift. Er fühlt instinktiv die Gefahr, die ihm von der "anmuthigen Gunberin" broht und ber er bisher nur burch eine Reihe gludlicher Umftanbe entgangen ift, und eben beshalb bringt er auf's Reue barauf, daß fie fich entferne. In bem Streite, welcher fich barüber zwischen ihnen entspinnt, verläßt fie zum erften Male ihr unzerftorbarer Gleichmuth; indeg nur wenige Augenblice und fie ift wieder gang die alte. thut ihm diesmal ben Willen. Des anderen Morgens ift fie abgereift, ohne Abschied - Philine nimmt niemals Abschied.

"Im Rebenzimmer hatte sie Alles, was ihm gehörte, sehr orbentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine trene Wärterin, eine muntere Gesellschafterin ver loren, er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein." Der Dichter sett indessen hinzu: daß Mignon ihm die Lücke bald wieder ausfüllte. — Ganz? Hand auf's Herz, wir glauben es nicht.

4.

Philine ist zu Serlo gegangen und hat einstweilen bei dessen Truppe ein Unterkommen gefunden. Hier sindet sie Wilhelm, ber nach seiner Genesung denselben Beg genommen hat. Sein erstauntes: "Wie! muß ich Sie hier sehen!" mit welchem er ihren Gruß erwiedert, kann unmöglich ernsthaft gemeint sein, denn er kann unmöglich vergessen haben, daß Philine ja gerade auf sein Anrathen zu Serlo gegangen ist, und wir vermuthen start, daß eine geheime Freude, der reizenden Schönen wieder zu begegnen, seinem Erstaunen zum Grunde liegt.

Die kluge Philine hat inzwischen nicht versehlt, in der neuen Umgebung bereits ihre Stellung zu nehmen. Sie empfängt den Freund in Gegenwart Serlo's "mit einem bescheidenen, gesetzten Besen, rühmt Serlo's Güte, der sie ohne ihr Berzbienst, blos in Hoffnung, daß sie sich bilden werde, unter seine tressliche Truppe ausgenommen habe, und hält ihre Freundlichsteit gegen Wilhelm in den Schranken einer ehrerbietigen Entsernung". Die Berstellung dauert aber nicht länger, als die Unwesenheit Serlo's und seiner Schwester bei ihrem Wiederssehn mit Wilhelm es nöthig macht. Kaum haben sie sich entsernt, so wirft sie auch schon — "nachdem sie erst recht genau an den Thüren gesehen, ob Beide auch gewiß fort seien" — die Maske ab. "Sie hüpste wie thöricht in der Stube herum,

II.

feste fich auf die Erde und wollte vor Lachen und Richern erftiden. Dann fprang fie auf, fcmeichelte unserem Freunde und freute fich über alle Maaken, dak fie fo klug gewesen, vorauszugeben, das Terrain zu rekognosciren und sich einzunisten. Sie giebt ihm Bericht über Aurelie und beren ungludliche Liebe, über Serlo's zahlreiche Attachements, auf beren Lifte fie auch bereits fteht, und julest über fich felbft, über Philine "bie Ergnärrin", wie fie fich in ihrem ausgelaffenen humor felbst nennt. Denn diese Erznärrin ift - fie schwört, dag es mahr, und betheuert, daß es ein rechter Spaß sei - in Wilhelm verliebt! Das ift ihr felber humoristisch. Und wenn nun gar Wilhelm fich, wie sie ihn bringend bittet, in Aurelie verlieben wollte, bann, meint fie, werbe die Bete erst recht angehen. "Sie läuft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich bir, und Serlo mir nach. Wenn bas nicht eine Lust auf ein halbes Jahr giebt", - ruft sie aus - "fo will ich an der erften Episobe fterben, die fich - gu diesem vierfach verschlungenen Romane hinzuwirft." "Gine Lust auf ein halbes Jahr!" bas ift eine Emigfeit fur ein Befen wie Philine, und man tann es begreifen, wie fie bei einer solchen Aussicht formlich in Wonne schwimmt. Und dazu noch bie Luft, alle Welt über fich zu täuschen und gum Beften gu haben, nur ben einzigen Wilhelm nicht, bei dem fie beffen, wie fie einfieht, gar nicht bedarf. Ihn in ihrer Rabe zu behalten, ift jest ihr nächster Zweck, und fie ift es benn auch vorzugsweise, die ihn von dem Borfate, feine bisherige Gefellichaft zu verlaffen, zurück und thatfächlich auf das Theater bringt. Als fie biesen ihren Zwed erreicht sieht, endigt ihr Interesse an Wilhelm's fünftlerifchen Beftrebungen. Die langen Samletgefprache, die fie anhören, die ausführlichen Borbereitungen zur Aufführung, an benen sie Theil nehmen muß, sind ihr sträflich langweilig.

"Niemand wird frober fein, als ich", ruft fie aus, "wenn bas Stud morgen gespielt ift, so wenig mich meine Rolle brudt. Denn immer und emig von einer Sache reben boren, mobei boch nichts weiter berauskommt, als eine Theatervorstellung, die wie fo viele hundert andere, vergeffen werden wird, dazu will meine Geduld nicht hinreichen. Macht boch in Gottesnamen nicht so viel Umstände! Die Bafte, die vom Tische aufsteben, haben nachher an jedem Gerichte etwas auszuseten; ja, wenn man fie zu Saufe reben bort, fo ift es ihnen taum begreiflich. wie fie eine folche Noth haben ausstehen konnen." Bhiline ift in Theatersachen eine unerbittliche Realistin, und Wilhelm felbst hat später zu erfahren\*), daß sie es nicht mit Unrecht ift. Samlet, Ophelia, der Geist und Wilhelm's tieffinnige Erläuterungen über Charaftere und Romposition des Shatespeare'schen Meisterwerks, - das Alles ift ihr so gleichgültig wie die Wolten bes vergangenen Jahrs. Das Einzige, mas fie intereffirt und worauf sie sich freut, ift ihre Rolle, die Rolle der Bergogin in dem kleinen Zwischenspiele, die man ihr zugetheilt hat. "Das will ich so natürlich machen", ruft sie aus, "wie man in ber Gefchwindigfeit einen Zweiten heiratet, nachbem man ben ersten gang außerorbentlich geliebt hat! Ich hoffe mir ben größten Beifall zu erwerben und jeder Mann foll wünschen, ber Dritte zu sein." Die Art endlich, wie fie die Gemiffenhaftigfeit Wilhelm's, ber burchaus des großen Dichters Werk gang und unverstümmelt aufgeführt wiffen will, burch die pormurfsvolle Bemertung verspottet, daß er trot biefer Gemissen= haftigteit im Widerspruche mit fich selbst, "ben schönften Bebanten bes gangen Studs" geftrichen habe, fest ihrer maghalfigen Leichtfertigfeit die Krone auf, mahrend das entzudende Lied

<sup>\*)</sup> S. Buch V, Kap. 15. Thi. XIX. S. 230—231 b. Ausg. letter hanb.

von der schönsten Hälfte des Lebens uns die zürnende Lippe mit seinem Kusse verschließt. Mag immerhin Wilhelm jenen Borswurf nicht verstehen, Philine weiß dafür zu sorgen, daß er von der Berechtigung ihres Urtheils thatsächlich überzeugt werde.

Nachdem ihr bies gelungen, verschwindet fie auf's Neue, um nicht wieder zu erscheinen. Ihr Abgang vom Theater ift aber feineswegs fo unbedeutend, wie er anfangs Allen erscheint. Bei all' ihrem nedisch tobolbartigen Wesen hat sie doch eigent= lich durch ihre Rlugheit und Unterhaltungsgabe, ihre Geduld, mit ber fie Beftigkeiten zu ertragen, ihre Schmeichelei, mit ber fie Widerstreben auszugleichen versteht, eine Art von Bindungsmittel für das Bange ber Gefellschaft gebildet, und ihr Berluft macht fich balb genng für Alle fühlbar. Nicht am wenigsten für Wilhelm, der fpater felbst gesteben muß, daß er den Gin= brud ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werben Ihre schließliche Berbindung mit dem blonden Friedrich, bem jungen herumstreichenden Bruder Natalien's, ift das naturliche Ende ihrer Laufbahn. In unseren Tagen murbe fie einen apanagirten Bringen geheiratet haben, für bie bamalige Zeit mußte fie fich mit einem reichen jungen Gbelmanne begnugen. Daß fie bei der allgemeinen Zusammentunft am Schluffe ber Dichtung ausbleibt, ift eben fo in ihrem Charafter. fich in einem Buftande nicht feben laffen, ben fie an Frau Melina fo leichtfertig verspottet hat. Der Dichter läßt fie in den Banderjahren als fanatische Birtuofin ber Zuschneibekunft mit nach Amerika ziehen. Ihm war die schöpferische Kraft ausgegangen, beren es bedurft hatte, das Wagnig einer folden Geftalt weiter fortzuseten. Reine feiner Frauengestalten pagt weniger für bas Pankeethum jenfeits des Dzeans mit feiner allem heiteren Lebensfpiele feindseligen Atmosphäre von Lebensernft und Arbeitsprofa,

als diese Kind des europäischen achtzehnten Jahrhunderts und seiner versührerischen Sündenblüthe. Viel weniger würde es wundern, der "Gräsin" Philine in den Salons der großen Welt von Paris zu begegnen, und sie dort in den Jahren, wo sie nicht mehr selbst Liebesromane spielen kann oder mag, dergleichen anstiftend und begünstigend zu sinden. Ich habe dafür ihr eigenes Zeugniß. Denn als sie während ihres letzten Ausent-haltes bei Serlo's Truppe dessen Berhältniß zu der schönen herangewachsenen Elmire begünstigt, thut sie es mit dem bezeichnenden Ausspruche: "Man muß sich bei Zeiten aus's Kuppeln legen; es bleibt uns doch nichts übrig, wenn wir alt werden".

Aber Gottlob, Philine wird nicht alt, ober vielmehr: wir sehen sie nicht alt werden. Es ist ein prosaisches, unkünstlerisches Berlangen, Weiteres von diesem luftigleichten Wesen ersahren zu wollen, als was der Dichter uns in den Lehrjahren offenbart hat. Der ganze Gedanke der Wanderjahre als Fortsetzung der Lehrjahre war überhaupt ein Fehlgriff, den Goethe gebüßt hat. — Bliden wir lieber noch einmal zurück, und suchen wir am Schlusse das Bild Philinen's in seiner Gesammtheit zu sassen, wie es sich aus dem krystallklaren Spiegel der Dichtung, gleich der lockenden Rixe aus der Flut, zu uns emporhebt. Ich sinde dafür keine glücklicheren Worte, als jene "Wechsel" überschriebenen Zeilen in Goethe's Gedichten, die wir getrost Philinen als Selbstschilderung in den Mund legen dürsen:

"Auf Kiefeln am Bache da lieg ich, wie helle! Berbreite die Arme der kommenden Welle, Und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust. Dann führt sie der Leichtsinn im Strome danieder; Es naht sich die zweite, sie streichelt mich wieder; So sühl ich die Freuden der wechselnden Lust!"

## Aurelie.

Es ist als ob Goethe sich vorgesetzt hätte, in seiner Romanbichtung alle Haupttypen weiblicher Charaktere, wie sie Beruf und Leben bes Schauspielers darbieten, in den vier Frauengestalten auszuprägen, welche seinem Wilhelm auf dem Wanderzuge durch sein gelobtes Land der Bühne begegnen.

Die jugendliche Liebhaberin, ganz Herz und Gefühl, weltunkundige Unbehülstlichkeit und kindlich unschuldiger Leichtstun gewinnt und fesselt in Marianen seine erste überschwängliche Jugendliebe; Frau Melina, die stets pathetische, jugendlich mütterliche Heldin und Anstandsdame, die bewußte und kluge "Anempsinderin", voll reslektirter Sentimentalität, aber ohne sinnliche Leidenschaft, weiß ihn für sich einzunehmen durch die auf Achtung gegründete Theilnahme und Freundschaft, die sie ihm mit einer Andeutung von tieserer Herzensneigung entgegenbringt; Philine, das Ideal einer Soubrette im Leben wie auf der Bühne, reizt durch den "frevelhaften" Zauber ihres Wesens seine Sinnlichkeit ebenso unausschörlich und unwiderstehlich, als ihn gelegentlich die schrankenlos selbstherrliche, seden Zügels der Sitte und Moral mit Bewußtsein und Genuß spottende Freiheit ihres Betragens abstößt; Aurelie endlich, bie tragische Helbin, die fleischgewordene Ophelia und Orfina, die sich aus dem theilweise selbstverschuldeten Unglück ihres eigenen Lebens einen Kultus gemacht hat, erwählt ihn zu ihrem Bertrauten.

Aurelie ift überaus icharffichtig - bas Unglud icharft ben Blid bes Menschen viel mehr als bas Glud, wenn auch feineswegs zu seinem Bortheile - und so erkennt fie benn auch tiefer als alle andern Berfonen auf ben erften Blid Wilhelm's mahres Wefen, bas ihm hingebung an fremdes Interesse, innige Theilnahme für Andere und aufopfernde Bereitwilligfeit zur Bethätis gung berfelben, als Bflicht, ja als Rothwendigfeit erscheinen läßt. Che acht Tage vergeben, trägt er als ihr Bertrauter bie Burbe ihres Geschicks. Mariane, Frau Melina, Philine haben eigentlich feine Geschichte, Die hinter ber Reit liegt, in welcher fie in ber Dichtung por uns auftreten. Aurelie bat eine folche und nur eine folche; fie bat ein Schickfal, bas fich vollzogen hat, ebe wir fie auftreten feben. Ihr Erscheinen in ber Dichtung ift nur bas lette Auffladern ber niebergebrannten Rerze. ber Schluß eines Prozesses tragifcher Selbstzerftorung - tragifch, weil Unglud und Schuld fich in ihrem Schidfale vereinen, weil etwas Stylvolles in demfelben ift.

Aurelie ist ein Schauspielerkind. Das Unglück hat an ihrer Wiege gestanden, sie hat keine Jugend gehabt. Bon einem roben, harten, gewissenlosen Bater nach dem frühzeitigen Tode der Mutter, einer Tante zur Erziehung überliesert, "die es sich zum Gesetze machte, die Gesetze der Ehrbarkeit zu verachten", hat sie schon als Kind mit dem reinen deutlichen Blicke der Unschuld in die Abgründe des Lasters geschaut und nicht nur ihr eigenes, sondern auch das männliche Geschlecht von der niedrigsten und schlechtesten Seite kennen gelernt und den sonst

ber Jugend so natürlichen Glauben an bas Gute in ber Menschennatur bereits in einem Alter verloren, bas sonft eben burch feine ibealen Musionen so gludlich zu fein bestimmt ift. Sie wird Schauspielerin und erringt Erfolge, Die fie einen Augenblid lang über fich hinausheben, fie mit dem hochsten Begriffe pon fich felbst und ihrem Berufe, von der Buhne berab gu ihrer Nation zu fprechen, erfüllen. Aber auch biefes Glud ift von turger Dauer. Ihr allzufrüh entwickelter Berftand hat ihr bie Rulle ihres Bergens geraubt, die überscharfe Ginficht in die Schwäche und Schlechtigkeit ber Menschen um fie ber bat ihr jene Dunkelheit und Unschuld bes Gemuths entzogen, welche nach ihrem eigenen Ausbrucke bie ichone Bulle über ber jungen Rnospe des werdenden Runftlers ift, jene liebevolle Glaubiafeit, die fich der Rünftler nicht lange genug bewahren fann. Aurelien's Menschenkenntnig ift eine Blume, die im Treibhause porzeitig aus der Knospe getrieben murde. Das ift das Unglud ihres Lebens von Anfang an. Ihr Wort: "Gewiß, es ift aut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeis ten", erfüllt fich an ihr in umgekehrtem Sinne. Sie fennt die nur allzugut, für die sie als Künstlerin arbeitet. Allzugutes Rennen aber ift immer ein fehlerhaftes, es macht ungerecht, wie allzuscharf schartig macht. Aurelie ist ber vollkommenfte Gegensatz zu Wilhelm, beffen liebevolles Berg ben Menschen tennt, ohne die Menschen im Einzelnen, die er alle als seines Bleichen betrachtet und ehrt, zu verstehen und zu begreifen. Sie fennt die Menschen, aber nicht ben Menschen; fie blidt ben Berfonen, die fie umgeben, bis in's Innerste, aber ihr eigenes Innere bleibt ihr verborgen. Ihre Menschenkennt= nig wird zur vorzugsweisen Erfenntnig ber Thorheiten und Schwächen, ber schlechten Reigungen und Albernheiten ber

Menschen, zumal der Männer. Da sie den Berkehr mit ihnen nicht vermeiden kann, nimmt sie sich vor, sie "auszulauern", und um dem Abscheu zu entgeben, den sie ihr zu erregen drohen, gewöhnt sie sich, dieselben zu ihrer Unterhaltung auszubeuten. Der Gewinn eines solchen hypochondrisch ungerechten Berhaltens zu den Menschen, in welchem obenein ihr Bruder, der kalte Egoist Serlo sie bestärkt, ist ein trauriger: allgemeine Menschenverachtung, die den eigenen Werth in ungenügender Selbstsucht auszehrt. Als sie endlich durch die Liebe belehrt zur Einsicht in ihre Ungerechligkeit gelangt, ist es zu spät.

Aurelie hat sich ohne Neigung von ihrem Bruder mit einem achtungswerthen Manne perheiraten laffen, weil es dem egoifti= schen Serlo bequem war, in seinem Schwager einen tüchtigen und treuen Bermalter bes äußerlich geschäftlichen Theils feiner Theaterbirektion zu haben. Sie hat fich aufgegeben und nicht nur auf Liebesglud und Befriedigung ihres Bergens, fondern auch auf ihr Gefühl und ihre Ueberzeugung in Betreff ihres Berufs und ber Musübung ihrer Runft verzichtet. Go lebt fie in handwertsmäßiger Gleichgültigfeit und Alltäglichkeit ohne Freude und Antheil ihre Tage hin. Ihre Che bleibt kinderlos und währt nur turze Reit. Da ploplich, in dem Augenblicke, wo die tödtliche Erfrankung ihres Gatten ihre allgemeine Gleichgultigfeit durch die Sorge für ihn unterbricht, tritt ein Mann in ihren Gesichtstreis, wie sie ihn nicht für möglich gehalten, ber alle ihre perfonlichen Erfahrungen über ben Saufen wirft, bas gange Gebäude ihrer Menschentenntnig umfturgt - Lothario. Mit seiner Bekanntschaft beginnt für fie ein neues Leben.

Man mag die Schilderung, die fie von diesem Manne und von ihrem Berhaltniffe zu ihm entwirft, in dem Gedichte selbst

ber Jugend so natürlichen Glauben an bas Gute in ber Menichennatur bereits in einem Alter verloren, bas fonft eben burch feine idealen Illusionen so gludlich zu fein bestimmt ist. Sie wird Schauspielerin und erringt Erfolge, Die fie einen Augenblid lang über fich hinausheben, fie mit bem hochsten Begriffe von fich felbst und ihrem Berufe, von der Buhne berab gu ihrer Nation zu fprechen, erfüllen. Aber auch diefes Glud ift von turger Dauer. Ihr allzufrüh entwickelter Berftand hat ihr bie Mule ihres Bergens geraubt, die überscharfe Ginficht in die Schwäche und Schlechtigkeit ber Menfchen um fie ber bat ihr jene Dunkelheit und Unschuld bes Gemuths entzogen, welche nach ihrem eigenen Ausbrucke bie schöne Sulle über ber jungen Rnospe des werdenden Runftlers ift, jene liebevolle Glaubigfeit, die fich ber Rünftler nicht lange genug bewahren fann. Aurelien's Menschenkenntniß ift eine Blume, die im Treibhause porzeitig aus ber Knospe getrieben murbe. Das ift bas Unglud ihres Lebens von Anfang an. Ihr Bort: "Gewiß, es ist aut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten", erfüllt fich an ihr in umgekehrtem Sinne. Sie kennt bie nur allzugut, für die fie als Rünftlerin arbeitet. Allzugutes Rennen aber ift immer ein fehlerhaftes, es macht ungerecht, wie allzuscharf schartig macht. Aurelie ift ber vollkommenste Gegenfat zu Wilhelm, beffen liebevolles Berg ben Menschen fennt, ohne die Menschen im Einzelnen, die er alle als seines Bleichen betrachtet und ehrt, zu verstehen und zu begreifen. Sie fennt die Menschen, aber nicht ben Menschen; fie blidt ben Personen, die sie umgeben, bis in's Innerste, aber ihr eigenes Innere bleibt ihr verborgen. Ihre Menschenkennt= nig wird zur vorzugsweisen Erkenntnig ber Thorheiten und Schwächen, ber schlechten Reigungen und Albernheiten ber

Menschen, zumal der Männer. Da sie den Berkehr mit ihnen nicht vermeiden kann, nimmt sie sich vor, sie "auszulauern", und um dem Abscheu zu entgehen, den sie ihr zu erregen drohen, gewöhnt sie sich, dieselben zu ihrer Unterhaltung auszubeuten. Der Gewinn eines solchen hppochondrisch ungerechten Berhaltens zu den Menschen, in welchem obenein ihr Bruder, der kalte Egoist Serlo sie bestärkt, ist ein trauriger: allgemeine Menschensverachtung, die den eigenen Werth in ungenügender Selbstsucht auszehrt. Als sie endlich durch die Liebe belehrt zur Einsicht in ihre Ungerechtigkeit gelangt, ist es zu spät.

Aurelie hat fich ohne Reigung von ihrem Bruber mit einem achtungsmerthen Manne perheiraten laffen, weil es bem egoiftischen Serlo bequem mar, in seinem Schwager einen tüchtigen und treuen Bermalter bes äußerlich geschäftlichen Theils feiner Theaterbirektion zu haben. Sie hat fich aufgegeben und nicht nur auf Liebesglud und Befriedigung ihres Bergens, fondern auch auf ihr Gefühl und ihre Ueberzeugung in Betreff ihres Berufs und ber Austibung ihrer Runft verzichtet. Go lebt fie in handwertsmäßiger Gleichgültigfeit und Alltäglichfeit ohne Freude und Antheil ihre Tage bin. Ihre Che bleibt kinderlos und währt nur turge Reit. Da ploplich, in dem Augenblicke, wo die tödtliche Erfrankung ihres Gatten ihre allgemeine Gleichgultigkeit durch die Sorge für ihn unterbricht, tritt ein Mann in ihren Gefichtstreis, wie fie ihn nicht für möglich gehalten, ber alle ihre persönlichen Erfahrungen über ben Saufen mirft, bas gange Gebäude ihrer Menschenkenntnig umfturgt - Lo-Dit seiner Bekanntschaft beginnt für fie ein neues thario. Leben.

Man mag die Schilberung, die fie von diesem Manne und von ihrem Berhaltniffe zu ihm entwirft, in dem Gedichte felbst

nachlesen\*). Sie endet mit den Worten: "Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Berhältnisse Theil; inniger, vollstommner ist keine Einigkeit zu benken. Der Name Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging."

Aber es kam eine Zeit, wo seinem Gehen kein Wiederkommen folgte. Die Sonne des neuen Lebens ist der Armen
nur aufgegangen, um durch die Erinnerung an den kurzen Einblick in ein ungeahntes Paradies voll Licht und Liebe, sie das
öde Dunkel, in welches die Verlassene mit dem Verschwinden
des geliebten Mannes versinkt, in verdoppekter Furchtbarkeit
empfinden zu lassen. Aurelie fühlt sich grenzenlos elend. Es
ist, als wenn jene Strophe des Goethe'schen Gedichts, in welchem der Dichter die Leiden eines ähnlichen Gemüths geschildert
hat, eigens auf sie gedichtet wären, jenes ergreisende:

"Aber abseits, wer ist's?
In's Gebüsch verliert sich sein Pfab, Hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieber auf,
Die Debe verschlingt ihn.
Aber wer heilet die Schmerzen
Des, dem Balsam zu Gift warb?
Der sich Menschenhaß
Ans der Fülle der Liebe trant?
Erst verachtet, nun ein Berächter,
Zehrt er heimlich auf
Seinen eigenen Werth
In ung'nügender Selbstsucht."

Auch Aurelien ist der Balsam zu Gift geworden; auch sie hat sich Menschenbaß getrunken aus der Fülle der Liebe, der

<sup>\*)</sup> S. Buch IV, Rap. 16.

eignen grenzenlosen, hoffenden und hoffend fich felbft täuschenden Liebe. Der Schluffel zu bem Buftanbe ihres Innern, in meldem fie wenig mehr als brei Jahre nach bem Berschwinden Lothario's Wilhelm antrifft, liegt in den Worten bes leidenschaftlichen Betenntniffes, mit welchem fie gegen benfelben ihre Eröffnungen über fich beginnt: "D mare, mare ich verführt. überrafcht und bann verlaffen, bann murbe in ber Bergweiflung noch Trost sein; aber ich bin weit schlimmer baran, ich habe mich felbft hintergangen, mich felbft miber Wissen betrogen, das ift's, was ich mir niemals verzeihen tann!" Die fluge Bhiline irrt fich in bem, mas fie Wilhelmen über Aurelien's "Liebesbandel" mit Lothario und dem "Anbenten", bas er ihr in bem golblodigen Anaben Felix hinterlaffen, berichtet. — Felir ift nicht Aurelien's Rind, auch biefer Troft, diefer lette Balt, an ben fich ihr Berg flammern tonnte, ift ihr verfagt. Ihr ift Nichts geblieben, als fie felbft, und fie felbst fühlt sich vernichtigt. Der Mann, ben fie liebte, ber ihr ihr Selbst - nicht miebergab, sondern querft gab, ber Freund, ber ben umwölften Blid öffnete über bie taufend Quellen neben ber Durftenden in ber Bufte ihres Lebens, über bie Burbe ihres Berufes, über ben Werth ihrer Nation und ber Menfchbeit — er war nur ihr Freund, er liebte sie nicht. fie mußte es und betrog fich felbst mider ihr befferes Biffen, gab sich bem, der die Gabe nicht erbat, und hinterging sich felbst mit offenen Augen, indem fie etwas erftrebte, beffen Bewinnung fie felbst als eine Unmöglichkeit erkannt batte. Warum als Unmöglichkeit? War etwa ihre Liebe nicht acht, nicht wahr und tief? Gemiß, fie mar es. Diefem unseligen Wesen war Die Fähigkeit zur Liebe trot ihres Lebensganges, trot der franthaften Entwidlung ihres Innern und ihrer Welt- und Lebensnachlesen\*). Sie enbet mit den Worten: "Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Berhältnisse Theil; inniger, vollstommner ist keine Einigkeit zu denken. Der Name Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging."

Aber es kam eine Zeit, wo seinem Sehen kein Wiederstommen folgte. Die Sonne bes neuen Lebens ist der Armen nur aufgegangen, um durch die Erinnerung an den kurzen Sinsblid in ein ungeahntes Paradies voll Licht und Liebe, sie das öde Dunkel, in welches die Verlassene mit dem Berschwinden des geliebten Mannes versinkt, in verdoppekter Furchtbarkeit empfinden zu lassen. Aurelie fühlt sich grenzenlos elend. Es ist, als wenn jene Strophe des Goethe'schen Gedichts, in welschem der Dichter die Leiden eines ähnlichen Gemüths geschildert hat, eigens auf sie gedichtet wären, jenes ergreisende:

"Aber abseits, wer ist's?
In's Gebüsch verliert sich sein Pfab, hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieber auf,
Die Debe verschlingt ihn.
Aber wer heilet die Schmerzen
Des, bem Balsam zu Gift warb?
Der sich Menschenhaß
Ans ber Fille ber Liebe trant?
Erft verachtet, nun ein Berächter,
Zehrt er heimlich aus
Seinen eigenen Werth
In ung'nügender Selbstucht."

Auch Aurelien ist der Balsam zu Gift geworden; auch sie hat sich Menschenbaß getrunken aus der Fülle der Liebe, der

<sup>\*)</sup> S. Buch IV, Rap. 16.

eignen grenzenlofen, hoffenden und hoffend fich felbit täufchenden Liebe. Der Schluffel zu bem Buftande ihres Innern, in weldem fle wenig mehr als brei Jahre nach bem Berfcwinden Lothario's Wilhelm antrifft, liegt in ben Worten bes leibenschaftlichen Bekenntniffes, mit welchem fie gegen benfelben ibre Eröffnungen über fich beginnt: "D mare, mare ich verführt. überrafcht und bann verlaffen, bann wurde in ber Bergmeif= lung noch Troft fein: aber ich bin weit schlimmer baran, ich babe mich felbft bintergangen, mich felbft wiber Wiffen betrogen, das ift's, mas ich mir niemals verzeihen tann!" Die fluge Philine irrt fich in dem, mas fie Wilhelmen über Aurelien's "Liebeshandel" mit Lothario und dem "Anbenten", bas er ihr in bem golblodigen Anaben Felix binter= laffen, berichtet. — Felir ift nicht Aurelien's Rind, auch biefer Troft, diefer lette Balt, an ben fich ihr Berg flammern fonnte, ift ihr versagt. Ihr ift Nichts geblieben, als fie felbst, und sie felbst fühlt sich vernichtigt. Der Mann, ben fie liebte, ber ibr ihr Selbft - nicht wiebergab, sonbern zuerft gab, ber Freund, ber ben umwölften Blid öffnete über bie taufend Quellen neben ber Durftenben in ber Bufte ihres Lebens, über die Burbe ihres Berufes, über ben Werth ihrer Ration und der Menfchbeit - er war nur ihr Freund, er liebte fie nicht. Und fie, fie mußte es und betrog fich felbst miber ihr befferes Wiffen, gab sich bem, ber die Gabe nicht erbat, und hinterging sich felbst mit offenen Augen, indem fie etwas erftrebte, beffen Bewinnung fie felbst als eine Unmöglichkeit erkannt hatte. Warum als Unmöglichkeit? War etwa ihre Liebe nicht acht, nicht wahr und tief? Gemiß, sie mar es. Diesem unseligen Wesen mar Die Fähigfeit zur Liebe trot ihres Lebensganges, trot ber franthaften Entwidlung ihres Innern und ihrer Welt= und Lebens= anschauung geblieben; aber sie hatte die Fähigkeit verloren, Liebe zu erweden. "Ach! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ist das größte Unglück, das einem Weibe begegnen kann!" sagt Lothario von ihr. Er bekennt, daß sein Betragen gegen sie Tadel verdiente, daß er Unrecht gethan, als er seine Freundschaft zu ihr mit dem Gefühl der Liebe verswechselte, daß er an die Stelle der Achtung, die sie verdiente, eine Reigung eindrängte, die sie weder erregen noch erhalten konnte. Aber er kann es nicht beklagen, daß er sich ihr von einer Therese entführen ließ, "mit der er ein heiteres Leben hoffen durfte, während bei jener auch nicht an eine glückliche Stunde zu denken war".

Das ift es! Aurelie ift eine reichbegabte Natur. Mit einem fünstlerischen Talente ersten Ranges verbindet sie kluge Umsicht, Ordnungsliebe, Thätigkeit und Fleiß im praktischen Leben, ver- . eint sie Scharffinn im Auffassen, Berftandnig und Interesse für das Schöne und Edle in Dichtung und Runft, Gemiffenhaftigkeit, Berufstreue und aufopfernde Unterordnung unter bie Buniche, Reigungen und Bedurfniffe eines Bruders, ber nicht einmal ihrem Bergen nabe fteht, und beffen tiefe Gelbftfucht fie durchschaut; fie erwirbt und verdient unfere Hochachtung, aber - fie ift nicht liebenswürdig. Gie ift ber abfolute Gegenfat zu Philine, die niemals achtungswerth, aber immer liebenswürdig erscheint. Die blonde, blauäugige Bhiline ift ein Sonntagsfind, fie mochte ihr ganges Leben zu einem einzigen sonnenheiteren Sonntage machen; die dunkellodige Aurelie sieht mit ihren schwarzen Augen, aus benen uns zuweilen ein Feuerstrahl beginnender Geiftesstörung unheimlich anblitt, in dem ihrigen nur eine Baffionszeit, einen immermabrenden Charfreitag ohne Auferstehungsoftern. 3hr Bider=

wille gegen Philine bricht daher gleich bei der ersten Begegnung hervor und nimmt mit jedem Tage zu; es ist ihr beinahe unmöglich, ein freundliches, hösliches Wort mit ihr zu reden, und sie möchte sie am liebsten ganz los sein. Das Wilhelm einem solchen "Geschöpse" auch nur irgend eine freundliche Beachtung schenken, daß er sogar ihrem Charakter Gerechtigkeit widersahren lassen mag, daß er ihr selbst Dank schuldig zu sein bekennt, kränkt sie aus's Aeußerste. "D, ihr Männer, daran erkenne ich euch! Solcher Frauen seid ihr werth!" ruft sie ihm zu. Aber Wilhelm ist für Aurelie eben ein Kind an Menschenkenntniß, und da er ein Mann ist, weiß sie, daß er schwach ist gegen den verlockenden Zauber einer anschmiegenden Philine. "Alle wie Einer, Einer wie Alle!" — und die scharsseheden Kennerin der menschlichen Schwächen behält schließlich Recht!

Rehren wir noch einmal zurud zu bem ersten Auftreten Murelien's in der Dichtung, und ihrem Begegnen mit Wilhelm. Bleich am erften Tage ichließen seine Unfichten über Samlet und Ophelia ihr das herz auf. Gezwungen von ihrem "unbarmherzigen Bruder", por der fie umgebenden Gesellschaft ibr Berg, ihr Innerftes ju verschließen, ihre Seelenleiden unter ber Maste gleichgültiger Freundlichkeit zu verbergen, strömt ihr ganges Wesen einem Menschen entgegen, ber ihr endlich bie Aussicht auf theilnehmendes Berftandnig bietet. Bisber batte fie fich mit ihren Schmerzen im Stillen unterhalten, in ihnen fogar Stärke und Troft gefunden; jest fühlt fie fich schwach, ba fie einen Freund gefunden bat, ber fie um ihr Bertrauen bittet, ben fie Theil nehmen laffen tann an bem Rampfe, ben sie gegen sich selbst streitet, und ber in bem Umgange mit ihr und in dem Bertrauen, das auch er ihr midmet, "die hochste Bufriedenheit findet".

Bald jedoch tann er fich nicht verhehlen, daß er bier einer Natur gegenüber fteht, beren felbstqualerifche Spochondrie und fortbauernde leidenschaftliche Ueberspanntheit jede Aussicht auf Beilung ihrer Bunden, auf Berftellung eines beruhigten Buftandes vereiteln. Es tommen Scenen, in benen ibn "ber entfetliche, halb natürliche, halb erzwungene Buftand feiner neuen Freundin" auf das Aeukerste peinigt und ihn die Foltern ihrer unglücklichen Anspannung bis zu fieberhafter Qual mitempfinden Aurelie ift die personifizirte "Aufgespanntheit". läkt. Me Bersonen ihrer Umgebung leiden unter ihrer Unruhe und Sonberbarkeit, felbst bas Rind, ber Anabe Felix, ben ihr die alte Barbara zugeführt und beffen fie fich mit Leibenschaft angenommen hat, weil sie durch seine Gegenwart eine Linderung ihrer Leiden hoffte, ift davon nicht ausgenommen; benn fie entfremdet ihn fich mit ihrer lehrhaften, pedantisch ftrengen Erziehungsweise, und er zieht ihr, trot ihrer Liebe und Sorge für ihn, die alte Barbara vor. Die unglückliche Frau ift eben "nicht liebensmurdig, wenn fie liebt", felbft nicht für Rinder. Die Bitterkeit ihres Wesens durchdringt all ihr Thun und Reden, und da fie eben fo viel, als Philine wenig zu sprechen liebt, fo ftort und verftimmt biefe Bitterfeit jede Unterhaltung, ba fie felbst bei ben allgemeinsten Gegenständen berfelben immer nur ihre perfonlichen Beziehungen und Abneigungen im Auge behält. Sie versagt ihre Theilnahme an dem gemeinsamen vorlefenden Durchgeben ber berühmteften frangofischen Schauspiele, "weil sie die frangofische Sprache von ganger Seele haßt", und fie haft diefelbe, weil ihr treulofer Lothario ihr Briefe in dieser "perfiden" Sprache geschrieben. So ergreift sie mit einer Art felbstqualerischer Wolluft vorsätzlich jede Ge= legenheit, welche fich zur Erneuerung ihrer leibenschaftlichen

Empfindungen darbietet, und sogar ihr Beruf als tragische Schauspielerin kommt ihr dabei unglücklicher Weise nur allzu sehr zu Hülfe. So lange sie glücklich war, spielte sie als liebevolle Künstlerin; seit sie unglücklich ist, spielt sie nichts als sich selbst und ihr Unglück. Und weil sie es mit Bewußtsein thut, weil sie weiß, daß sie nicht mehr, wie früher, das Resultat ihres denkenden Studiums, ihrer sorgfältigen Borbereitung dem Bublikum bietet, sondern daß sie selbst hingerissen, selbst verwirrt durch die dunklen, heftigen, unbestimmten Anklänge ihres Innern die Zuschauer zur Rührung bewegt, zur Bewunderung hinreißt, die die Schmerzenstöne der Unglücklichen sür Spiel halten, so wird ihr sogar der Beisall, den sie erringt, zur herzezerreißenden Qual.

Bergebens fucht Wilhelm ihren Blid auf bie Lebensquter au richten, die ihr geblieben find. Ihre Jugend, ihre Geftalt, ihre Gefundheit, ihr Talent, ihr Beift, bas alles, die gange Welt um sie her, ist ihr nichts, ift ihr nur bazu ba, um es felbstzerftorend bem Ginen hinterdreinzumerfen, bas fie verloren -hat; und da ihr obenein jede Anlage zur Nährung religiöser Gefinnungen fehlt, fo ift ihr bamit bas einzige Beilmittel verfagt, bas fich in folden franthaften Ruftanben, wie bie ihrigen, vorzugsweise als lindernd und hülfreich zu erweisen pflegt. fann nicht hinaus über ben bohrenden Gedanten: warum ihr, gerade ihr, geschehen ift, mas ihr widerfahren, über das fürchterliche "es hatte nicht fein follen!" Sie will feinen Troft, fie ftogt jeden Berfuch eines folchen von fich, weil ihre Bergweiflung ihr als einziger Troft erscheint. Solche Charaftere find zum Unglud geboren. Nur der Wahnfinn oder der Tod vermögen fie aus ihrer Selbstverftridung zu erlösen. Aurelie ift beiben nabe: Die Dolchicene und Die Selbstmordgebanten beweisen es.

Ihr Bruder Serlo, der schlaue Egoist, hat indessen ganz andere Gedanken. Er glaubt eine gewisse Reigung zwischen Wilhelm und Aurelie zu entdeden, und wünscht nichts sehnlicher, als daß dieselbe ernsthaft werden möchte, weil er an Wilhelm, wie an dem ersten Manne Aurelien's, ein treues und sleißiges Werkzeug zu sinden hofft, dem er nach und nach den ganzen mechanischen Theil der Theaterwirthschaft aufdürden könne. Seine Winke und Andeutungen, die Wilhelmen um so lästiger werden, als sein Herz gerade in dieser Zeit durch die täuschende Hoffnung, seine Mariane wiederzusinden, insgeheim vollauf beschäftigt ist, vermehren das Unbehagen des Zustandes, und bringen Wilhelm dem Entschlusse immer näher, seine Verbindung mit der Gesellschaft zu lösen und das Theater überhaupt aufzugeben. Was ihn zurückhält, ist seine Theilnahme für die unglückliche Aurelie, deren Zustand immer bedenklicher wird.

Aurelie hat ohne Zweifel eine Neigung für Wilhelm gefaßt. Das Bertrauen, welches sie ihm geschenkt und das er mit dem seinigen erwiedert hat, die Gemeinsamkeit der Sorgen und Mühen, zu denen ihre beiderseitige Thätigkeit für Serlo's und seiner Gesellschaft Interesse sie verbindet, haben ihre Zuneigung zu dem Freunde, bei dem sie allein Berständniß und Mitgefühl gefunden, gesteigert. Aber auch dieser Balsam antheilvoller Freundschaft wird der Unglücklichen zu Gift. Denn sie ist scharssichtig genug, um zu erkennen, daß sein Herz ihr nicht gehört, sein Antheil an ihr nicht über das Mitseid mit ihrem Geschick und das Beklagen ihres unglücklichen Naturells hinausgeht. Diese Erkenntniß erhöht ihr Unglück. Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Weil sie nämlich des Freundes innerstes Wesen in seiner Unschuld und Schönheit tieser als alle Anderen begreift, wird es ihr selber in jedem Augenblick ein nagender

Bormurf, weil es fo gang ber Gegensat zu bem ihrigen ift. und weil feine fconende Milbe, feine Liebe und fein Bertrauen gu ben Menschen, feine Singebung an die Intereffen Anderer, feine Begeifterungsfähigkeit für die Idee, für das Allgemeine. ihr bas Gegentheil von dem allen in ihrem eignen Wefen und Thun täglich in einem flaren Spiegelbilde por Augen ftellen. Die Bewigheit, dag fie mit ihrem Wefen auch, auf ihn nach und nach qualend und peinigend wirkt, daß die Ausbrüche ihrer selbstquälerischen Sprochondrie auch diefen liebevollen Freund zu ermuden beginnen, vollenden ihre Bergweiflung. Aurelie wird burch Wilhelm's Erscheinen noch weit unglücklicher, als fie es vor demfelben mar. Die Möglichkeit, welche ihr Wilhelm's gebulbige Freundschaft bot, nach jahrelangem Schweigen jest allen ihren Bergensjammer und ihre Selbstanklagen, ihren Unmuth und ihre Berzweiflung täglich aussprechen, alle ihre Bunden immer wieder aufreißen, ihre leibenschaftlichen Empfindungen erneuern zu fonnen, gemahrt ihr nicht nur feine Erleichterung, - benn Naturen wie Aurelie wollen feine folche, ja haffen fie fogar, weil fie auf ihr Unglud ftolz find - fondern fteigert nur ihren fieberhaften Ruftand, bis derfelbe endlich auch forperlich jum "überspringenden Fieber" wird.

Ihr Bruder, der niemals gewohnt gewesen war, mit seiner Schwester glimpslich umzugehen, wird nur um so bitterer, je mehr ihre Kränklichkeit zunimmt und je mehr sie bei ihren leidenschaftlichen Launen Schonung verdient hätte. Eine Rohbeit, die er sich gegen sie nach der Aufführung von Lessing's Emilia Galotti zu Schulden kommen läßt, giebt ihr den letzten Stoß. Noch einmal hat sie in ihrer Lieblingsrolle, in der Rolle der Orsina, alle Schleusen ihres individuellen Kummers aufgezogen und dadurch eine Darstellung geliesert, wie sie sich kein

II.

Dichter in dem ersten Feuer der Ersindung hätte denken können". Ein unmäßiger Beisall des Publikums belohnt die schmerzlichen Anstrengungen der Unglücklichen; aber ihr Bruder, entrüstet über diese "Entblößung ihres innersten Herzens" vor den Augen des Publikums, überhäuft die nach beendigter Borstellung halb ohnmächtig in einem Sessel Liegende mit den heftigsten Borswürsen. Seine undankbare Unmenschlichkeit bricht ihr das Herz. Sie sucht und sie sindet den Tod, indem sie ihre Krankheit absichtlich verschlimmert.

Das Berbitt, welches der Abbe über ihren Tod ausspricht, lautet auf freventliche Selbstgerftorung. Wir muffen es beftatigen; aber bennoch können wir ber Unglücklichen unfer inniges Mitleid, ihrem Geschicke die tieffte Theilnahme nicht verfagen. Es giebt Menschen, in benen fruh "ein Etwas gerbrochen" ift, wie die tieffinnige Rabel einmal von sich felbst fagt, und die in Folge beffen bei ben iconften Anlagen, bei ber reichsten Begabung nicht zum fröhlichen Wachsthum, zur glücklichen Entwicklung ihres Wefens gelangen können. Rabel felbst war und erkannte sich als eine solche Natur, und eben darum war ihr die Geftalt der Goethe'schen Aurelie, wie fie felbst es in mehr als einer Stelle ihrer Briefe ausspricht, so verwandt, fühlte sie für dieselbe eine so innige Theilnahme und die höchste Bewunderung für den Dichter, der diefe Geftalt hatte ichaffen fonnen. "Wenn er auch Alles, felbst Aurelien, erfunden bat", ruft sie einmal in einem Briefe an einen Freund aus, - "die Reden von ihr hat er einmal gehört. Entweder man benkt so etwas als Frau, oder man hört's von einer Frau: zu erfinden ift das nicht. Mes andere Menschenmögliche gesteh' ich ihm zu; bas weiß ich aber als Ich." Rann es einen höheren Ausdruck der Bewunderung diefer Gestalt des Dichters geben,

als diese Behauptung aus dem Munde einer Frau, der an Tiefe des Berständnisses für die Schöpfungen unseres größten Dichters sehr wenige Männer gleich kommen!

Ich habe Aurelien's Schickfal ein tragisches genannt, und es ist ein solches nach jener Definition, welche ihre Doppelsgängerin in der Wirklichkeit von diesem Begriffe in den erschütternden Worten giebt: "Tragisch ist das, was wir durchaus nicht verstehen, worein wir uns ergeben müssen; was keine Klugheit, keine Weisheit vernichten oder vermeiden kann; wohin uns unsere innerste Natur treibt, reißt, lockt, unvermeidlich sührt und hält — wenn dies uns zerstört und wir mit der Frage sitzen bleiben: Warum mir das? warum ich dazu gesmacht? und wenn aller Geist und alle Kraft nur dient, die Zerstörung zu sassen, zu fühlen, oder — sich über sie zu zersstreuen."

Sich über sie zu zerstreuen! Das gerade war es, was der Aurelie der Dichtung nicht wie der Aurelie der Wirklichkeit möglich war, und an dieser Unmöglichkeit mußte sie untergeben.

## Lydie.

Die Frauengestalten ber Dichtung, mit benen wir uns bisher beschäftigt haben, gehörten sämmtlich einem und demselben Lebenskreise an. Sie sind Schauspielerinnen, in gewissem Sinne Paria's der Gesellschaft, ohne Haus und Heerd, ohne Familie und Heimat, ohne seste Wurzeln in dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft; aber sie haben trot alledem, oder vielmehr gerade dadurch, etwas voraus vor den Mädchen und Frauen der letzteren. Sie haben einen Lebensberus, in welchem sie für ihre Existenz thätig zu sein gezwungen sind, sie sind Arbeiterinnen, und die Arbeit ist es, welche eine freie und selbstständige Entwicklung der Persönlichseit und des Charakters begünstigt. Dies ist der Grund, weshalb der Dichter seinen Wilhelm, den er zum Menschen in der vollen Bedeutung des Wortes zu bilden beabsichtigt, gerade diese "Schule der Frauen" am Ansange seiner Lausbahn durchmachen läßt.

Denn so gewiß ber welterfahrene Jarno Recht hat, wenn er in ber leibenschaftlichen Schilberung, welche Wilhelm nach bem Aufgeben seines Bühnenlebens von dem Charafter der Schauspieler entwirft, nicht sowohl ein Gemälde dieser beson- deren Menschenklasse, als vielmehr der Welt und der Menschen überhaupt zu erblicken meint\*), weil bei dem Schauspieler alle

<sup>\*)</sup> Buch VII, Kap. 3.

üblen Gigenschaften, alle Wehler und folimmen Gewohnheiten bes Menschen, die aus bem Selbstbetruge, aus ber Begierbe zu gefallen und aus ber Reigung jum Scheinenwollen entfpringen, eben feines Berufes wegen nur um fo beutlicher, tongentrirter und gleichsam naiver hervortreten: so gewiß gilt dies, und zwar wo möglich noch in erhöhtem Grade, von den Frauen biefes Lebensberufes, burch beren Schule ber Dichter feinen Belben zu führen für aut befunden bat. Wilhelm bat feine "Lehrjahre" nach bieser Seite hin mit bedeutendem Gewinne für feine Renntnig des weiblichen Bergens burchgemacht. Erfahrungen, welche ihm in biefer Ophare zu sammeln möglich war, waren ihm in bem geordneten bürgerlichen Leben zu machen unmöglich gewesen. Alle diese Frauen, die liebevoll sich bingebende Mariane, die pedantisch überschwängliche Frau Melina, die leichtfertige Gauklerin Philine, die leidenschaftlich überspannte Aurelie, fie find gange, ungebrochene Naturen, die fich zeigen, wie fie find, mit allem mas fie find, im Guten wie im Schlimmen. Man mochte fagen, daß fie gusammen alle wesentlichen Eigenschaften bes gangen Geschlechts erschöpfend barftellen, und zwar mit einer Freiheit darftellen, wie fie nur in ihrer . Lebensatmosphäre möglich und für ben Beobachter ertragbar Sie haben zugleich das Gemeinsame, daß fie intereffant find - wenn auch nach ben verschiedenften Seiten bin, intereffant nicht sowohl durch ihre positiven Gigenschaften, als burch ihre Fehler und Mängel! Denn heißt es nicht bei dem persischen Dichter:

> "Ein Schatten nur, ganz ohne Wesen wäre, Wer vor bem Herrn in aller Reine stilnbe. Lebendig ist die Sunde nur im Leben, Das Leben, es bestehet in ber Silnbe."

Und in der That, wer wollte leugnen, daß in den beiden bedeutenoften Frauengestalten. benen wir im weitern Lebensgange Wilhelm's begegnen, in den Gestalten Therefen's und qumal Natalien's, trot aller vom Dichter bei ihrer Schilberung aufgewendeten Mühe, doch ein gewiffes forperlofes Etwas porberricht, welches diefelben, im Bergleich zu den bisher betrachteten lebensvollen Frauengestalten fast schattenhaft erscheinen läft, und daß die reine dunne Luft, in der wir bei ihnen athmen, zuweilen die Bruft beengt und das Athmen erschwert? Der Unterschied liegt in der fünstlerischen Behandlung. Jene Frauengestalten ber Schauspielerwelt gleichen Gemälben, in benen die volle Kraft der Farbe Leben und Wirkung erhöht. mahrend die Bilder Natalien's und Theresen's nur wie Sandzeichnungen anmuthen, beren Umriffen, so rein und ebel sie find, doch die lebengebende foloristische Ausführung fehlt. Diese Frauen lernen wir überwiegend nur aus Schilderungen und Urtheilen Anderer, oder gar des Dichters felbst kennen, und mo sie sich selbst schildern, da thun sie es weniger durch hanbelnde Bethätigung ihres Wefens, als durch Selbstbekenntniffe und reflektirendes Erzählen ihres Lebensganges und ihrer Eigen= schaften. Geficherte Lebensverhältniffe, moblgeleitete Erziehung, . feste Formen, bevorzugte äußere Stellung innerhalb einer pris vilegirten Gefellichaft, haben ihnen von Anfang an ichutenb, aber auch zugleich beschränkend zur Seite gestanden, haben fie por anstößigen Berirrungen und Ausschreitungen bewahrt, aber auch ein freies Sichausleben ihrer Natur gehindert. Und wenn wir pon der grundsats und sittenlosen, stets zu neuen Intriguen aufgelegten Baronesse, ber Freundin Jarno's auf dem Grafenschlosse absehen, beren Gestalt ber Dichter nur mit wenigen Strichen hingeworfen bat, so bleibt nur in Lydia noch eine Spur von jener derberen Pinfelführung übrig, die wir bei den Frauen des ersten Theils der Dichtung angewendet finden.

Lydie gehört nicht durch ihre Geburt zu der Gesellschaft, in welcher wir fie finden. Sie ift "arm und nicht von Stande". fie ist teine "geborene", wie sich damals der Jargon der beporzugten Rlaffen auszudrücken liebte. Wir erfahren überhaupt nichts von ihren Eltern, ihrer herfunft. Die Laune einer pornehmen und reichen Weltdame, der angeblichen Mutter Therefen's. hat das "artige Mädchen, das gleich in feiner Jugend reizend ju merben verfprach", bei jufälliger Begegnung ber bunflen Sulflosigfeit entriffen und in bas Baus genommen und fie mit ber Tochter bes Sauses erziehen laffen, um an ihr fpater eine "Gefellschafterin", das beißt in diesem Falle eine dienstbereite Gehülfin und Bermittlerin bei ben gablreichen Intriguen und Liebeshändeln zu haben, denen fich die genuffüchtige, unbeftanbige, eitle und totette Dame ju überlaffen geneigt und gewohnt Lydia's erste Schule ift das Liebhabertheater ihrer Beschützerin. Wie auf der Bühne, wird fie bald auch in der Wirtlichkeit die Bertraute ihrer Herrin, und lernt als folde auch felbst fehr fruh die Leidenschaft kennen, die fie von ihrer ersten Jugend an fo oft bargeftellt hat. Als fodann ihre Befduterin, nach vorher gepflogener Uebereinkunft mit ihrem Gatten, ber feine Gemablin zu schonen Urfache bat, fich auf Reisen begiebt, wird Ludia ihre Begleiterin auf berfelben, und vollendet babei ihre Erziehung, indem sie "aus dem Grunde verdorben wird". Bertrautenftellungen folder Art, wie fie bei ihrer Beschützerin eingenommen hat, find felten von langer Dauer; fie mahren meift nur fo lange, als die Berhältniffe bem gebietenden Theile bie Nothwendigkeit auferlegen, den Dienenden zu ichonen.

So war es auch mit Lydien. Als jene Nothwendigkeit auf-

Und in der That, wer wollte leugnen, daß in den beiden bedeutenoften Frauengestalten, denen wir im weitern Lebensgange Wilhelm's begegnen, in den Gestalten Therefen's und qumal Natalien's, trop aller vom Dichter bei ihrer Schilberung aufgewendeten Mühe, boch ein gemiffes forperloses Etwas porberricht, welches dieselben, im Bergleich zu den bisher betrachteten lebensvollen Frauengestalten fast ichattenhaft erscheinen läft, und dag die reine dunne Luft, in der wir bei ihnen athmen, zuweilen die Bruft beengt und das Athmen erschwert? Der Unterschied liegt in der künstlerischen Behandlung. Jene Frauengestalten ber Schauspielerwelt gleichen Gemälben, in benen die volle Rraft der Farbe Leben und Wirkung erhöht, während die Bilder Natalien's und Theresen's nur wie Sandzeichnungen anmuthen, beren Umrissen, so rein und edel sie find, doch die lebengebende koloriftische Ausführung fehlt. Diefe Frauen lernen wir überwiegend nur aus Schilderungen und Urtheilen Anderer, ober gar bes Dichters felbft fennen, und wo fie fich felbst schildern, da thun fie es weniger durch banbelnde Bethätigung ihres Wefens, als burch Selbstbekenntniffe und reflektirendes Erzählen ihres Lebensganges und ihrer Eigenschaften. Gesicherte Lebensverhältniffe, wohlgeleitete Erziehung, feste Formen, bevorzugte äußere Stellung innerhalb einer privilegirten Gefellschaft, haben ihnen von Anfang an schützend, aber auch zugleich beschränkend zur Seite gestanden, haben fie vor anstößigen Berirrungen und Ausschreitungen bewahrt, aber auch ein freies Sichausleben ihrer Natur gehindert. Und wenn wir von der grundsat= und sittenlosen, ftets zu neuen Intriguen aufgelegten Baroneffe, der Freundin Jarno's auf dem Grafenschlosse absehen, beren Gestalt ber Dichter nur mit wenigen Strichen hingeworfen hat, fo bleibt nur in Lydia noch eine

١

Spur von jener derberen Binfelführung übrig, die wir bei den Frauen des ersten Theils der Dichtung angewendet finden.

Lydie gehört nicht durch ihre Geburt zu ber Gesellschaft, in welcher wir fie finden. Sie ift "arm und nicht von Stande". fie ift teine "geborene", wie fich bamals ber Jargon ber bevorzugten Rlaffen auszudrücken liebte. Wir erfahren überhaupt nichts von ihren Eltern, ihrer herfunft. Die Laune einer vornehmen und reichen Weltdame, ber angeblichen Mutter Therefen's, hat das "artige Mädchen, das gleich in seiner Jugend reizend ju werben verfprach", bei jufälliger Begegnung ber bunflen Hülflosigkeit entrissen und in das Haus genommen und sie mit ber Tochter bes Saufes erziehen laffen, um an ihr fpater eine "Gefellschafterin", das beißt in diesem Falle eine dienstbereite Gehülfin und Bermittlerin bei ben gablreichen Intriquen und Liebeshändeln zu haben, benen fich bie genuffüchtige, unbeftanbige, eitle und fofette Dame zu überlaffen geneigt und gewohnt Lydia's erste Schule ift das Liebhabertheater ihrer Beschützerin. Wie auf der Buhne, wird fie bald auch in der Wirtlichkeit die Bertraute ihrer Herrin, und lernt als solche auch felbst febr früh die Leidenschaft kennen, die sie von ihrer ersten Jugend an fo oft bargeftellt hat. 218 fobann ihre Befchützerin, nach vorher gepflogener Uebereinkunft mit ihrem Gatten, ber feine Gemablin zu schonen Urfache bat, fich auf Reisen begiebt, wird Lydia ihre Begleiterin auf berfelben, und vollendet dabei ihre Erziehung, indem fie "aus dem Grunde verdorben wird". Bertrautenstellungen folder Art, wie fie bei ihrer Beschützerin eingenommen bat, find felten von langer Dauer; fie mabren meift nur fo lange, als die Berhältniffe bem gebietenden Theile Die Nothwendigkeit auferlegen, ben Dienenden zu schonen.

So war es auch mit Lydien. Als jene Nothwendigkeit auf-

Und in der That, wer wollte leugnen, daß in den beiden bedeutenoften Frauengestalten, denen wir im weitern Lebensgange Wilhelm's begegnen, in den Gestalten Therefen's und qumal Natalien's, tros aller pom Dichter bei ihrer Schilberung aufgewendeten Mühe, boch ein gemiffes forperlofes Etwas vorberricht, welches diefelben, im Bergleich zu den bisber betrachteten lebensvollen Frauengestalten fast schattenhaft erscheinen läßt, und daß die reine dunne Luft, in der wir bei ihnen athmen, zuweilen die Bruft beengt und das Athmen erschwert? Der Unterschied liegt in ber fünftlerischen Behandlung. Jene Frauengestalten ber Schauspielerwelt gleichen Gemalben, in benen die volle Kraft der Farbe Leben und Wirkung erhöht. mabrend die Bilder Natalien's und Theresen's nur wie Sandzeichnungen anmuthen, beren Umriffen, so rein und ebel sie find, doch die lebengebende foloriftifche Ausführung fehlt. Diefe Frauen lernen wir überwiegend nur aus Schilderungen und Urtheilen Anderer, oder gar des Dichters felbst fennen, und wo sie sich selbst schildern, da thun sie es weniger durch banbelnde Bethätigung ihres Wefens, als durch Selbstbekenntnisse und reflektirendes Erzählen ihres Lebensganges und ihrer Eigenschaften. Geficherte Lebensverhältniffe, moblgeleitete Erziehung, . feste Formen, bevorzugte außere Stellung innerhalb einer privilegirten Gefellschaft, haben ihnen von Anfang an schützend, aber auch zugleich beschränkend zur Seite gestanden, haben fie vor anstößigen Berirrungen und Ausschreitungen bewahrt, aber auch ein freies Sichausleben ihrer Natur gehindert. Und wenn wir von der grundsats und sittenlosen, stets zu neuen Intriguen aufgelegten Baroneffe, der Freundin Jarno's auf dem Grafenschlosse absehen, deren Geftalt der Dichter nur mit wenigen Strichen hingeworfen bat, so bleibt nur in Lybia noch eine Spur von jener berberen Pinfelführung übrig, die wir bei den Frauen des ersten Theils der Dichtung angewendet finden.

Lydie gehört nicht burch ihre Geburt zu ber Gesellschaft, in welcher wir sie finden. Sie ift "arm und nicht von Stande", sie ist feine "geborene", wie sich damals ber Jargon ber beporaugten Rlaffen auszudrücken liebte. Wir erfahren überhaupt nichts von ihren Eltern, ihrer herfunft. Die Laune einer pornehmen und reichen Weltdame, ber angeblichen Mutter Therefen's, hat das "artige Mädchen, das gleich in seiner Jugend reizend gu werben versprach", bei gufälliger Begegnung ber bunflen Hülflosigkeit entriffen und in das Haus genommen und sie mit ber Tochter bes Saufes erziehen laffen, um an ihr später eine "Gefellichafterin", das beift in diefem Falle eine dienstbereite Gehülfin und Bermittlerin bei den gablreichen Intriquen und Liebeshändeln zu haben, benen fich bie genuffüchtige, unbeftanbige, eitle und totette Dame ju überlaffen geneigt und gewohnt ift. Ludia's erfte Schule ift das Liebhabertheater ihrer Beschützerin. Wie auf der Bühne, wird sie bald auch in der Wirtlichkeit die Bertraute ihrer Herrin, und lernt als folche auch felbst febr fruh die Leidenschaft tennen, die fie von ihrer ersten Jugend an fo oft bargeftellt bat. 218 fodann ihre Befchüterin. nach vorber gepflogener Uebereinkunft mit ihrem Gatten, ber feine Bemahlin zu ichonen Urfache bat, fich auf Reisen begiebt, wird Endia ihre Begleiterin auf berfelben, und vollendet babei ihre Erziehung, indem fie "aus bem Grunde verdorben wird". Bertrautenftellungen folder Art, wie fie bei ihrer Beschützerin eingenommen hat, find felten von langer Dauer; fie mabren meist nur so lange, als die Berhältnisse dem gebietenden Theile bie Nothwendigfeit auferlegen, den Dienenden zu ichonen.

So war es auch mit Lydien. Als jene Nothwendigkeit auf-

## Lydie.

Die Frauengestalten der Dichtung, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben, gehörten sämmtlich einem und demselben Lebenskreise an. Sie sind Schauspielerinnen, in gewissem Sinne Baria's der Gesellschaft, ohne Haus und Heerd, ohne Familie und Heimat, ohne seste Wurzeln in dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft; aber sie haben trot alledem, oder vielmehr gerade dadurch, etwas voraus vor den Mädchen und Frauen der letzteren. Sie haben einen Lebensberus, in welchem sie für ihre Existenz thätig zu sein gezwungen sind, sie sind Arbeiterinnen, und die Arbeit ist es, welche eine freie und selbstständige Entwicklung der Persönlichteit und des Characters begünstigt. Dies ist der Grund, weshalb der Dichter seinen Wilhelm, den er zum Menschen in der vollen Bedeutung des Wortes zu bilden beabsichtigt, gerade die se "Schule der Frauen" am Ansange seiner Lausbahn durchmachen läßt.

Denn so gewiß der weltersahrene Jarno Recht hat, wenn er in der leidenschaftlichen Schilberung, welche Wilhelm nach dem Aufgeben seines Bühnenlebens von dem Charafter der Schauspieler entwirft, nicht sowohl ein Gemälde dieser besonsteren Menschenklasse, als vielmehr der Welt und der Menschen überhaupt zu erblicken meint\*), weil bei dem Schauspieler alle

<sup>\*)</sup> Buch VII, Kap. 3.

üblen Gigenschaften, alle Rebler und schlimmen Bewohnbeiten bes Menschen, die aus bem Selbstbetruge, aus ber Begierbe zu gefallen und aus ber Reigung zum Scheinenwollen entfpringen, eben feines Berufes megen nur um fo beutlicher. tongentrirter und gleichsam naiver hervortreten: so gewiß gilt bies, und zwar wo möglich noch in erhöhtem Grade, von ben Frauen biefes Lebensberufes, burch beren Schule ber Dichter feinen Belben zu führen für gut befunden bat. Wilhelm bat seine "Lebriabre" nach biefer Seite bin mit bebeutendem Gewinne für feine Renntnig bes weiblichen Bergens burchgemacht. Erfahrungen, welche ihm in Diefer Ophare zu sammeln möglich war, wären ihm in dem geordneten bürgerlichen Leben zu machen unmöglich gewefen. Alle diese Frauen, die liebevoll sich bingebende Mariane, die pedantisch überschwängliche Frau Melina, Die leichtfertige Gauklerin Philine, Die leidenschaftlich überspannte Aurelie, fie find gange, ungebrochene Naturen, Die fich zeigen, wie fie find, mit allem mas fie find, im Guten wie im Schlimmen. Man möchte fagen, daß fie zusammen alle wesent= lichen Eigenschaften bes gangen Geschlechts erschöpfend barftellen. und zwar mit einer Freiheit darstellen, wie sie nur in ihrer . Lebensatmosphäre möglich und für ben Beobachter ertragbar ift. Sie haben zugleich bas Gemeinsame, bag fie intereffant find - wenn auch nach ben verschiedensten Seiten bin. intereffant nicht sowohl durch ihre positiven Eigenschaften, als burch ihre Fehler und Mängel! Denn heißt es nicht bei dem perfischen Dichter:

> "Ein Schatten nur, ganz ohne Befen ware, Wer vor bem herrn in aller Reine ftilnbe. Lebenbig ift die Sinbe nur im Leben, Das Leben, es bestehet in ber Sinbe."

Und in ber That, wer wollte leugnen, daß in ben beiben bedeutenoften Frauengestalten, benen wir im weitern Lebensgange Wilhelm's begegnen, in den Gestalten Therefen's und qumal Natalien's, trot aller vom Dichter bei ihrer Schilberung aufgewendeten Mühe, doch ein gemiffes forperloses Etwas porberricht, welches diefelben, im Bergleich zu den bisher betrachteten lebensvollen Frauengestalten fast ichattenhaft erscheinen läft, und dag die reine bunne Luft, in der wir bei ihnen athmen, zuweilen die Bruft beengt und das Athmen erschwert? Der Unterschied liegt in der fünftlerischen Behandlung. Jene Frauengestalten der Schauspielerwelt gleichen Gemälden, in benen die volle Rraft der Farbe Leben und Wirkung erhöht, mahrend die Bilder Natalien's und Theresen's nur wie Sandzeichnungen anmuthen, beren Umriffen, so rein und ebel sie find, doch die lebengebende foloriftische Ausführung fehlt. Diefe Frauen lernen wir überwiegend nur aus Schilderungen und Urtheilen Anderer, oder gar des Dichters felbft tennen, und wo sie sich felbst schildern, da thun sie es weniger durch banbelnde Bethätigung ihres Wefens, als durch Selbstbekenntniffe und reflektirendes Erzählen ihres Lebensganges und ihrer Eigenichaften. Geficherte Lebensverhältniffe, wohlgeleitete Erziehung, . fefte Formen, bevorzugte äußere Stellung innerhalb einer privilegirten Gesellschaft, haben ihnen von Anfang an ichutenb, aber auch zugleich beschränkend zur Seite geftanden, haben fie por anftößigen Berirrungen und Ausschreitungen bewahrt, aber auch ein freies Sichausleben ihrer Natur gehindert. Und wenn wir von der grundfat= und fittenlosen, ftets zu neuen Intriguen aufgelegten Baroneffe, ber Freundin Jarno's auf bem Grafenschlosse absehen, deren Gestalt der Dichter nur mit wenigen Strichen hingeworfen bat, fo bleibt nur in Lybia noch eine

١

Spur von jener berberen Pinfelführung übrig, die wir bei den Frauen des ersten Theils der Dichtung angewendet finden.

Lydie gehört nicht burch ihre Geburt zu ber Gesellschaft, in welcher wir sie finden. Sie ift "arm und nicht von Stande". fie ist keine "geborene", wie sich damals der Jargon der bevorzugten Rlaffen auszudrücken liebte. Wir erfahren überhaupt nichts von ihren Eltern, ihrer Berfunft. Die Laune einer pornehmen und reichen Weltbame, ber angeblichen Mutter Therefen's, hat das "artige Mädchen, das gleich in feiner Jugend reizend ju werden verfprach", bei jufälliger Begegnung der dunklen Sulflosigkeit entriffen und in bas Saus genommen und fie mit ber Tochter bes Saufes erziehen laffen, um an ihr fpater eine "Gefellschafterin", das beißt in diesem Falle eine dienstbereite Gehülfin und Bermittlerin bei den gablreichen Intriquen und Liebeshändeln zu haben, benen fich bie genufsuchtige, unbeftanbige, eitle und totette Dame ju überlaffen geneigt und gewohnt Lydia's erste Schule ift das Liebhabertheater ihrer Beschützerin. Wie auf ber Bühne, wird fie bald auch in der Birtlichkeit die Bertraute ihrer Herrin, und lernt als folche auch felbst sehr früh die Leidenschaft kennen, die sie von ihrer ersten Jugend an fo oft bargeftellt hat. Als fobann ihre Befchützerin, nach vorher gepflogener Uebereinkunft mit ihrem Gatten, ber feine Gemablin zu schonen Urfache bat, fich auf Reisen begiebt, wird Lydia ihre Begleiterin auf berfelben, und vollendet dabei ihre Erziehung, indem fie "aus bem Grunde verdorben wird". Bertrautenstellungen folder Art, wie fie bei ihrer Beschützerin eingenommen hat, find felten von langer Dauer; fie mahren meift nur fo lange, als die Berhältniffe bem gebietenden Theile die Nothwendigkeit auferlegen, den Dienenden zu ichonen.

So war es auch mit Lydien. Als jene Nothwendigkeit auf-

hörte, sah sie sich von der herzlosen Frau grausam verstoßen und ihrem Schiffale überlassen. Ein günstiger Zufall kommt ihr indeß zu Arfe. Eine wohlgesinnte, reichbegüterte Dame der Nachbarschicht in deren Hause auch bereits Therese Aufnahme gesunden at, nimmt die Berstoßene zu sich. Sie soll und will der Erstren wirthschaftlich an die Hand gehen, aber sie vermag es nicht. Zu keiner ernsten Thätigkeit erzogen, für keinen Lebensberuf voorbereitet, hat sie von ihrer bisherigen Herrin nur gelernt, Aeidenschaften als ihre Bestimmung anzusehen, und sich in Nichts zu mäßigen".

Mädchen wie Lydie find die Abenteuerer in der Sphare der höheren weiblichen Gesellschaft. Geburt und Erziehung, Lebens= gewohnheften und Schicksale weisen sie barauf bin, sich immer auf's Neue in Liebesverhaltniffe zu verwickeln, Die ebenso ihrem Bergen Bedürfniß, ja das hauptbedürfniß find, als fie ihnen zugleich bas einzige Mittel bieten, fich im Leben eine Stellung Richt als ob diese lettere Berechnung ihr Be-211 gewinnen. nehmen mit Bewuftfein leitete. Im Gegentheil ift es vielmehr oft nur das Bedürfnig nach fogenannten "Emotionen", das fie hinreißt, zumal wenn fie, wie Lydie, fich gewöhnt haben, diefe leidenschaftlichen Erregungen als ihre Bestimmung anzuseben. Sie leben und weben fortwährend in einer Atmosphäre von fentimentaler Sinnlichkeit und finnlicher Sentimentalität und geben fich jeder Aufwallung ihres Bergens um fo maglofer hin, als fie niemals über den nächsten Augenblick hinaussehen und hinausbenken, ftets an die emige Dauer ihrer Empfindungen und der Empfindungen Anderer für fie glauben, und überhaupt teiner anderen Theilnahme an wirklichen Interessen fähig find.

Lydia ist der richtige Typus dieser Art von Frauen. Sie ist die personisizirte Einseitigkeit des sentimentalen Egoismus.

Diefes Weltkind im schärfften Sinne bes Worts ift ohne alle und jebe anderweitigen Interessen, die gange Welt um fie ber bat für sie insofern nur eine Bedeutung, als ihr augenblickliches Liebesverhaltnig von ben Menschen und Dingen berührt wird. Und nicht nur alle inhaltsvollen Bereiche und Berhältniffe des Lebens und feiner mannigfaltigen Berufe und Bflichten find ihr verschloffen; auch vom Guten und Sittlichen als einer Lebensregel, als einer Diat ber Seele hat fie gar feinen Begriff, fondern fie fieht in bemfelben lediglich eine Arznei, Die man in Fällen ber Roth mit Widerwillen zu fich nimmt, um einen augenblidlichen unangenehmen Buftand zu erleichtern. So lange ber Liebhaber treu bleibt, find Romane und Schauspiele ihr Leben; bewölft fich ber himmel, so verlangt es fie nach geiftigen Erbauungsbüchern, an benen fie bann ichlieflich, wenn nicht gunftige Umftande und die leitende Sand eines ftarten, verftanbigen Mannes, wie Jarno, fie auf ben Weg bes Ernftes führen follte, im Alter hangen bleiben burfte.

Bei ihrem Auftreten in der Dichtung sinden wir sie auf Lothario's Schlosse, wohin ihre romanhaste Excentrizität sie geführt hat, in einer sehr bedenklichen Stellung. Sie hat den jungen Baron im Hause ihrer letten Beschützerin kennen geslernt. Ihre Reize — denn Frauen dieser Art besitzen für die große Mehrzahl der Männer durch ihre ganze Art zu sein, durch die Lebhaftigkeit ihrer Empsindungen einen unwiderstehslichen Reiz — haben den impressonablen Mann angezogen, und obschon sie sehr wohl bemerkt, daß es eigentlich Therese ist, auf die er sein Augenmerk gerichtet hat, und obschon sie einsehen nuß, daß sie selbst, "arm und nicht von Stande, an keine Heirat mit ihm denken darf", so kann sie doch der Wonne nicht widerstehen, zu reizen und gereizt zu werden.

Mädchen dieser Art sind eben so gefährlich für die Männer, als für ihr eignes Glück, weil sie sich immer über jene wie über sich selbst verblenden, stets Alles zu ihrem Vortheil und nach ihren geheimen Wünschen auslegen, und in jeder, selbst der unbedeutendsten Ausmerksamkeit das Zeichen einer Liebes-leidenschaft erblicken. Lydie besindet sich Lothario gegenüber in diesem Falle, und ist sofort entschlossen, "um jeden Preis die Seinige zu werden". Als sie später sein Verlöbniß mit Therese erfährt, glaubt sie ansangs "Unmögliches zu vernehmen", und als ihr dann Gewißheit wird, überwältigt ihre Leidenschaft sie bermaßen, daß sie den kaum gesundenen sichern Zusluchtsort, das Haus ihrer Veschüserin, heimlich verläßt, ohne daß die Zurückbleibenden erfahren, wohin sie sich verloren hat.

Sie bleibt jedoch in der Nachbarschaft, weil fie es nicht über sich gewinnen tann, ben Schauplat ihrer gerftorten Boffnungen zu verlaffen. Raum erfährt fie bort, dag bie Beirat ihres Geliebten mit Theresen nicht vollzogen, die Berbindung vielmehr aus unbefannten Grunden völlig gelöft morben ift, als fie auch schon Alles daran fest, sich Lothario wieder zu nähern, "ber mehr aus Berzweiflung als aus Neigung, mehr überrascht als mit Ueberlegung ihren Bunschen begegnet". -So berichtet ber Dichter ben Berlauf; anders aber erzählt ihn Lydie felbst in ihren Mittheilungen gegen Bilbelm, ben fie, ohne ihn eigentlich ju tennen, gleich bei ber erften Begegnung ju ihrem Bertrauten macht. Gie giebt fehr beutlich ju verstehen, daß eigentlich Lothario's machfende Neigung zu ihr die Urfache feiner Trennung von feiner Berlobten gemesen fein bürfte, und daß sie ihn nur "nicht zurückgestoßen habe, als er auf einmal fie ftatt Theresen zu mablen schien". Das Folgende ihrer Erzählung ift zu charakteriftisch für ihr ganges Wefen, für ihre Reigung, fich felbft zu täuschen, und ihre unüberlegte Leidenfchaft, um es nicht mit ihren eigenen Worte bier einzuschalten. "Therese betrug sich gegen mich, wie ich es nicht beffer munichen tonnte, ob es gleich beinahe icheinen mußte, als hatte ich ihr einen fo werthen Liebhaber geraubt. Aber auch wie viel taufend Thränen und Schmerzen hat mich diese Liebe schon gekoftet! Erst faben wir uns nur zuweilen am dritten Orte verstohlen, aber lange konnte ich bas Leben nicht ertragen; nur in feiner Gegenwart mar ich gludlich, gang gludlich! Fern von ihm hatte ich tein trodnes Auge, teinen ruhigen Bulsichlag. Einst verzog er mehrere Tage, ich war in Berzweiflung, machte mich auf den Weg und überraschte ihn bier" (auf feinem Schloffe). "Er nahm mich liebevoll auf, und ware nicht biefer unglückfelige Sandel" (Lothario's Berwundung im Duell) "bagwischen gekommen, fo hatte ich ein himmlifches Leben geführt."

Man kann sagen, daß hier jedes Wort eine Selbstäuschung und vom Selbstbetruge eingegeben ist. Sie hat keine Ahnung von der Unüberlegtheit und Uebereilung, ja von dem Berletzenden ihres Betragens und ihres Handelns. Die Heftigkeit und Aufrichtigkeit ihrer Liebe verblendet sie völlig über die Stimmung und Berlegenheit, in welche ihr letzter Schritt Lothario nothwendig versetzen muß. Sbensowenig hat sie eine Ahnung von der Lage oder von den eigentlichen Neigungen und Bedürfnissen, Absichten und Lebensplänen des Mannes, den sie so leidenschaftlich liebt oder zu lieben glaubt. Was kümmert es sie, daß Lothario sich in ziemlich zerrütteten ökonomischen Berhältnissen besindet, daß sein Amerikanischer Feldzug seine Güter mit Schulden belastet, daß er sich darüber mit seinem Großoheim entzweit hat, der ihm durch eine reiche Frau zu helsen gedenkt,

und dag er felbst vor allen Dingen eine haushälterische, wie Therese, braucht und haben mochte, die fähig ift, ihn in seinen Planen zu unterftuten, feine Absichten zu fördern. Wir eine Ludia find alle biese realen Berhältnisse nicht vorhanden, sie fennt, sie versteht sie nicht; für fie ift ber Mann nichts als ein "Liebhaber", und fie hat mit ihren Empfindungen und Emotionen viel zu viel zu thun, um an die Brofa folder Nothwendigkeiten auch nur benten zu konnen. Ihr ganges Wefen ift vom erften bis jum letten Augenblicke ihres Auftretens in ber Dichtung eine unabläffige Aufregung. Sie weint und foluchat mehr als alle Frauen im ganzen Wilhelm Meister aufammengenommen, und auch an Berzweiflungsausbrüchen und Dhn= machten fehlt es nicht. Ihre "fturmifche Sorgfalt", ihre "unbezwingliche Angst", ihre "nie versiegenden Thränen", mit benen sie den kranken Lothario "quält", sind jedoch nicht sowohl ihr felbft, als vielmehr dem Gegenstande ihrer Liebe gefährlich. Sie ift teine Aurelie, und es ift nicht zu fürchten, dag fie fich mit ihrer Leibenschaftlichkeit aufreibe. Dazu fehlt ihr Aurelien's Tiefe und vor Allem jedes eigene Schuldbewußtsein. Ihre Leidenschaftlichkeit ift die eines verzogenen Rindes, fie felbst, wie Jarno fie richtig bezeichnet, "ein Rind", und, wie er hofft, ein erziehbares Rind. In dieser ihrer Kindesnatur und Unbewußtbeit liegt ein großer Theil des Reizes, den fie auf die Manner ausübt; "die suße, die reizende Lydie" nennt fie Friedrich. Bei ihr ift wie bei einem Rinde emiger Wechsel von Regen und Sonnenschein, sie ist die richtige in einem weiblichen Wefen perkörperte Aprilnatur.

So gelingt es denn auch Jarno nicht allzuschwer, die von Lothario Berlassene über den Berlust ihres letten geliebten Herzensspielzeugs zu beruhigen und sogar durch das Anerbieten feiner Sand zu tröften. Der faltverftandige, lebenserfahrene, illufionslose altere Mann übernimmt bie Aufgabe, Die ibm baburch zu Theil wird, ohne Ameifel in der Ueberzeugung, bak Gegenfate fich am beften ergangen. "Charaftere wie Wilhelm, wie Lothario konnen", wie Schiller in feinen brieflichen Meußerungen über mehrere Geftalten bes Meifters bemerkt, "nur glüdlich sein durch die Berbindung mit einem harmonirenden Wefen; ein Mensch wie Jarno babingegen fann es nur mit einem contraftirenden werden. Diefer muß immer etwas zu thun und zu benten und zu unterscheiben haben", und bazu wird ihm Lydie vollauf Gelegenheit geben. Für ihn ift, wie er felbst am Schluffe bekennt, "nichts schätbarer, als ein Berg, das der Liebe und ber Leidenschaft fähig ift". In Dieser Fähigkeit fieht er ben eigentlichen Werth von Lydien's Natur. "Db ein folches Berg geliebt habe? ob es noch liebe, darauf tommt es", wie er hinaufett, "nicht an. Die Liebe, mit ber ein Anderer geliebt wird, ift mir beinahe reigender als die, mit der ich geliebt werden tonnte; ich febe die Rraft, die Gemalt eines schonen Bergens, obne daß die Eigenliebe mir den reinen Anblid trübt." Er verbehlt nicht, daß er ein Bageftud unternehme, indem er Lydien an fein Leben fnüpfe; aber er fest hingu, daß das lettere "unter einer gewiffen Bedingung" geschehe. Belches biefe Bedingung sei, in die Lydie gewilligt, erfahren wir nicht. Aber wir werden ichwerlich irren, wenn wir annehmen, daß damit Lydien's Ginwillung gemeint sei: mit ihrem Gatten Europa zu verlaffen und jenseits des Oceans, in Amerika, ein neues Leben für tuchtige geregelte Thatigfeit und verständige Bflichterfüllung an feiner Seite und unter feiner Leitung zu beginnen.

und daß er felbft vor allen Dingen eine haushälterische, wie Therese, braucht und haben möchte, die fähig ift, ihn in seinen Planen zu unterftuten, feine Absichten zu forbern. Lydia find alle diese realen Berhältniffe nicht porhanden, sie tennt, fie versteht fie nicht; für fie ift ber Mann nichts als ein "Liebhaber", und fie- hat mit ihren Empfindungen und Emotionen viel zu viel zu thun, um an die Brofa folcher Nothwendigkeiten auch nur benken zu konnen. Ihr ganges Wefen ist vom erften bis jum letten Augenblide ihres Auftretens in ber Dichtung eine unabläffige Aufregung. Sie weint und ichluchat mehr als alle Frauen im ganzen Bilhelm Meister ausammen= genommen, und auch an Berzweiflungsausbrüchen und Dhn= machten fehlt es nicht. Ihre "fturmische Sorgfalt", ihre "unbezwingliche Angst", ihre "nie versiegenden Thranen", mit benen fie den tranken Lothario "quält", find jedoch nicht sowohl ihr felbst, als vielmehr bem Gegenstande ihrer Liebe gefährlich. Sie ift teine Aurelie, und es ift nicht zu fürchten, dag fie fich mit ihrer Leidenschaftlichkeit aufreibe. Dazu fehlt ihr Aurelien's Tiefe und vor Allem jedes eigene Schuldbewußtsein. Ihre Leidenschaftlichkeit ift die eines verzogenen Rindes, fie felbit, wie Jarno sie richtig bezeichnet, "ein Rind", und, wie er hofft, ein erziehbares Rind. In dieser ihrer Kindesnatur und Unbewußtbeit liegt ein großer Theil des Reizes, den fie auf die Manner ausübt; "die füße, die reizende Lydie" nennt fie Friedrich. Bei ihr ift wie bei einem Rinde ewiger Wechsel von Regen und Sonnenschein, sie ift die richtige in einem weiblichen Wefen perförperte Aprilnatur.

So gelingt es benn auch Jarno nicht allzuschwer, die von Lothario Berlassene über den Berlust ihres letten geliebten Herzensspielzeugs zu beruhigen und sogar durch das Anerbieten

feiner Sand zu tröften. Der faltverftandige, lebenserfahrene, illufionslose altere Mann übernimmt die Aufgabe, die ibm baburch zu Theil wird, ohne Zweifel in der Ueberzeugung, daß Gegenfate fich am beften ergangen. "Charaftere wie Wilhelm, wie Lothario konnen", wie Schiller in feinen brieflichen Meukerungen über mehrere Geftalten bes Meisters bemerkt, "nur aludlich fein durch die Berbindung mit einem harmonirenden Befen; ein Mensch wie Jarno bahingegen fann es nur mit einem contraftirenden werden. Diefer muß immer etwas zu thun und zu benten und zu unterscheiden haben", und bazu wird ihm Lydie vollauf Gelegenheit geben. Für ihn ift, wie er felbst am Schluffe betennt, "nichts ichatbarer, als ein Berg, bas ber Liebe und ber Leibenschaft fähig ift". In Diefer Fähigkeit fieht er ben eigentlichen Werth von Lydien's Natur. "Db ein folches Berg geliebt habe? ob es noch liebe, barauf tommt es", wie er binaufest, "nicht an. Die Liebe, mit ber ein Anderer geliebt wird, ift mir beinahe reizender als die, mit ber ich geliebt werden fonnte; ich febe die Rraft, die Bewalt eines iconen Bergens, ohne daß die Eigenliebe mir ben reinen Anblick trübt." Er verhehlt nicht, daß er ein Wagestück unternehme, indem er Lydien an sein Leben knupfe; aber er fest bingu, daß das lettere "unter einer gemiffen Bedingung" geschehe. Belches diese Bedingung fei, in die Lydie gewilligt, erfahren wir nicht. Aber wir werden fdwerlich irren, wenn wir annehmen, daß damit Lydien's Ginwillung gemeint fei: mit ihrem Gatten Europa zu verlaffen und jenseits des Oceans, in Amerika, ein neues Leben für tuchtige geregelte Thatigfeit und verständige Bflichterfüllung an feiner Seite und unter feiner Leitung zu beginnen.

und daß er selbst vor allen Dingen eine haushälterische, wie Therese, braucht und haben mochte, die fähig ift, ihn in seinen Blanen zu unterftuten, feine Absichten zu fordern. Für eine Ludia find alle diese realen Berhältniffe nicht vorhanden, sie fennt, sie versteht sie nicht; für sie ift ber Mann nichts als ein "Liebhaber", und sie- hat mit ihren Empfindungen und Emotionen viel zu viel zu thun, um an die Brofa folcher Nothwendigkeiten auch nur benken zu konnen. Ihr ganges Wefen ift vom erften bis zum letten Augenblide ihres Auftretens in ber Dichtung eine unabläffige Aufregung. Sie weint und fcuchat mehr als alle Frauen im ganzen Wilhelm Meister zusammengenommen, und auch an Bergweiflungsausbrüchen und Dhnmachten fehlt es nicht. Ihre "fturmische Sorgfalt", ihre "unbezwingliche Angst", ihre "nie versiegenden Thranen", mit denen sie den kranken Lothario "qualt", find jedoch nicht sowohl ihr felbst, als vielmehr bem Gegenstande ihrer Liebe gefährlich. Sie ift teine Aurelie, und es ift nicht zu fürchten, daß fie fich mit ihrer Leidenschaftlichkeit aufreibe. Dazu fehlt ihr Aurelien's Tiefe und vor Allem jedes eigene Schuldbewußtsein. Ihre Leiden= schaftlichkeit ift die eines verzogenen Kindes, sie felbst, wie Jarno sie richtig bezeichnet, "ein Kind", und, wie er hofft, ein erziehbares Rind. In dieser ihrer Kindesnatur und Unbewußtbeit liegt ein großer Theil des Reizes, den sie auf die Manner ausübt; "die suße, die reizende Lydie" nennt fie Friedrich. Bei ihr ift wie bei einem Rinde ewiger Wechsel von Regen und Sonnenschein, sie ist die richtige in einem weiblichen Wefen perkörperte Aprilnatur.

So gelingt es benn auch Jarno nicht allzuschwer, die von Lothario Verlaffene über den Berlust ihres letten geliebten Herzensspielzeugs zu beruhigen und sogar durch das Anerbieten

feiner Sand zu tröften. Der faltverftandige, lebenserfahrene, illusionslose altere Mann übernimmt die Aufgabe, die ihm daburch zu Theil wird, ohne Zweifel in der Ueberzeugung, daß Gegenfäte fich am beften ergangen. "Charaftere wie Wilhelm, wie Lothario tonnen", wie Schiller in feinen brieflichen Meuferungen über mehrere Geftalten bes Meifters bemerkt, "nur gludlich fein durch die Berbindung mit einem harmonirenden Wefen; ein Mensch wie Jarno babingegen fann es nur mit einem contraftirenden werden. Diefer muß immer etwas zu thun und zu benten und zu unterscheiden haben", und bazu wird ihm Lydie pollauf Gelegenheit geben. Für ibn ift, wie er felbst am Schlusse bekennt, "nichts ichapbarer, als ein Berg, bas der Liebe und ber Leidenschaft fähig ift". In Diefer Fähigkeit fieht er ben eigentlichen Werth von Lydien's Natur. "Db ein folches Berg geliebt habe? ob es noch liebe, darauf tommt es", wie er hinaufest, "nicht an. Die Liebe, mit ber ein Anderer geliebt wird, ift mir beinahe reizender als die, mit der ich geliebt werden fonnte; ich febe die Rraft, die Gewalt eines ichonen Bergens, ohne daß die Gigenliebe mir den reinen Anblid trübt." Er verhehlt nicht, daß er ein Wagestück unternehme, indem er Lydien an sein Leben knupfe; aber er fest hingu, daß bas lettere "unter einer gemiffen Bedingung" gefchebe. Belches biefe Bedingung fei, in die Lydie gewilligt, erfahren wir nicht. Aber wir werden ichwerlich irren, wenn wir annehmen, daß damit Lydien's Ginwillung gemeint fei: mit ihrem Gatten Europa zu verlaffen und jenseits des Oceans, in Amerika, ein neues Leben für tuch= tige geregelte Thätigkeit und verständige Bflichterfüllung an feiner Seite und unter feiner Leitung zu beginnen.

## Therese.

Ludie ist die einzige unter allen Frauengestalten des Wilbelm Meister, mit welcher ber Belb ber Dichtung in fein perfonliches Berhältniß der Freundschaft oder der Liebesneigung tommt. Der einzige Bezug, in ben er zu ihr tritt, ift ber, daß er fich bazu permenden läft, die unbequeme Geliebte Lothario's durch ein täuschendes Borgeben von dem Krankenlager ihres Freundes fort und zu Theresen zu führen, ober vielmehr zu entführen: eine Sandlung, die ihm außer dem Borne und Saffe ber Betrogenen, nichts weiter als ein Stud Selbsterkenntnig in ber Bahrnehmung einträgt, wie bald er fich mit dem Widerwillen gegen ben ihm ertheilten Auftrag abzufinden vermag, als burch benselben plötlich die Hoffnung in ihm erweckt wird, die verehrte und geliebte Gestalt feiner "Amazone" bei diefer Gelegenbeit wiederzusehen! "Er hielt nunmehr", wie der Dichter mit unvergleichlich anmuthiger Fronie es ausbrückt, "ben Auftrag, ber ihm gegeben worden mar, für ein Wert einer ausbrudlichen Schidung, und ber Bebante, bag er ein armes Madchen von dem Gegenftande ihrer aufrichtigften und heftigften Liebe hinterliftig zu entfernen im Begriff mar, erschien ihm nur, im Borübergeben, wie ber Schatten eines Bogels über die erleuchtete Erbe wegfliegt."

Es ist bedeutungsvoll, daß gerade Lydie es sein muß, durch welche Wilhelm zu einem weiblichen Wesen hingeführt wird, dessen ganzer Charakter den vollkommensten Gegensatz zu dem Charakter Lydien's darstellt, und daß gerade die Frau, welche allein vor allen, ohne den geringsten Eindruck auf ihn zu machen, in Berührung mit ihm kommt, ihn derzenigen zusühren muß, welche ihm bald als das Ziel seiner Wünsche zu erscheinen bestimmt ist.

Therefen's Geschichte liegt wieder zum größten Theile außerhalb der Dichtung. Ueber ihre Hertunft ruht ein Geheimniß. Die Gattin ihres Baters, diefelbe Frau, welche mir als die erste Beschützerin Ludien's tennen gelernt haben, ift nicht ihre Mutter, obichon fie nach einem geheimen Uebereinkommen beiber Gatten por der Welt und dem Gefete dafür gilt. Therese ift ein uneheliches Rind. Gin Mädchen burgerlichen Standes, Die Saushälterin ihrer Eltern, bat fie ihrem Bater, einem mohlhabenden Sdelmanne der Propinz, geboren, und die Gattin bes letteren bat aus manniafachen Grunden die Sand zu einem Betruge geboten, burch welchen bas burch einen Fehltritt ihres Satten zur Welt gefommene Rind als von ihr felbst geboren por ber Welt erscheint. Aus ber Entbedung biefes Betruges geht später die Ratastrophe bervor, welche Therefen von ihrem Berlobten Lothario für emig zu trennen scheint. Schon vorher jedoch hat Therese, ohne es zu wissen, die Folgen davon durch ben Umftand erfahren, daß daß gang ju Bunften ihrer angeblichen Mutter gemachte Testament ihres Baters fie fast völlig enterbt und mittellos jurudläßt. Doch wird biefes Unglud einigermaßen ausgeglichen durch eine der Familie befreundete reiche ältere Dame ber Rachbarschaft, Die fich ber Berlaffenen, wie bald barauf auch ihrer Jugendgenoffin Lydie, annimmt

und ihr später durch Hinterlassung eines kleinen Freiguts und eines mäßigen Kapitals eine ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechende Selbstftändigkeit sichert.

Therese vereint in sich durchaus das Temperament und die Sinnesart ihres Baters und ihrer Mutter. Sie felbst bezeichnet ben ersteren als einen "beiteren, flaren, thätigen, maderen Mann, einen gartlichen Bater, redlichen Freund und trefflichen Birth", geduldig, nachsichtig bis zur Schmäche gegen eine Gattin, "beren Wefen dem feinigen gang entgegengefest mar". Ihre Mutter erscheint in der Schilberung des Abbe's als ein Frauenzimmer von schöner Gestalt und solidem Charafter, bescheiden bis gur Demuth und Selbstverleugnung, dienstfertig und ergeben bis gur Aufopferung felbst ihres Lebens, benn fie ftirbt als Opfer jener Berftellung, ber fie fich unterwirft, um bas von ihr geborene Kind einer Anderen anzueignen. Diefe Züge find von bem Dichter nicht ohne Absicht eingewoben. Sie follen ben festen Naturgrund bezeichnen, auf bem, in Folge ihrer Bertunft und ihres Ursprungs, Wefen und Charatter Theresen's ruben. Ueber biefe find alle Bersonen ihres Kreises, von der oberflach= lichen Lydie an bis zu dem ftrengen Berftandesmenschen Jarno in ihrem Urtheile volltommen einig. Reiner hat etwas gegen fie einzuwenden, Alle find einstimmig in ihrem Lobe. nennt sie "ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt, die burch ihre Tüchtigkeit hundert Manner beschäme". Sie ift eine von den Töchtern, von welchen die Bater, benen bas Geschick Söhne versagt hat, ju sagen lieben, daß an ihnen ein Mann verdorben sei. Das Raturwüchsige, Instinktive ihres Wesens und Thuns schildert fie felbst in den Mittheilungen, welche fie Wilhelmen über ihre erste Jugend macht: "Ich glich meinem Bater an Gestalt und Gesinnungen. Wie eine junge Ente gleich das Waffer sucht, so waren von der erften Jugend an Die Ruche, die Borrathstammer, die Scheunen und Boden mein Element. Die Ordnung und Reinlichkeit bes Saufes ichien, felbst da ich noch spielte, mein einziger Instinkt, mein einziges Augenmert zu fein." Ihr Bater freute fich barüber und gab ihrem findischen Beftreben ftufenweise bie zwedmäßigsten Beschäftigungen, fo bag fie gulest im Ernfte fein Behülfe in Führung der Wirthschaft und der Rechnungen murde, mabrend fie zugleich das gesammte Sausmefen, welches durch die gefellichaftlich gerftreute Lebensweise ihrer angeblichen Mutter taglich auf's Neue in Unordnung gesetzt wurde, durch ihre rastlose Fürforge immer wieder in Ordnung brachte. Weit entfernt jedoch baburch die Achtung und Reigung ber Gattin ihres Baters zu gewinnen, vermehrte sie durch folche diensteifrige Thatigfeit nur beren Abneigung, die fich in dem bittern Ausbrucke: "Wenn bie Mutter fo ungewiß sein konnte wie ber Bater, so murbe man wohl schwerlich diese Magd für meine Tochter halten", faft bis zur haffenden Berachtung fteigert.

Durch solche Härte und Lieblosigkeit eines Betragens, bessen wahren Grund sie zu ahnen nicht vermag, fortwährend zurückgestoßen, wird auch ihr Herz endlich der Mutter völlig entstemdet, und sie gewöhnt sich allmälig, die Handlungen derselben wie die Handlungen einer fremden Person anzusehen. Der früh bei ihr entwickelte Scharsblick der Beobachtung — "ich war gewohnt", sagte sie von sich selbst, "wie ein Falke das Gesinde zu beobachten, weil darauf der Grund aller Hankhaltung beruht"— eröffnet ihr Einblicke der unerfreulichsten Art in das Leben und Treiben der Gattin ihres Baters, Einblicke, welche jeden Rest von Achtung vor derselben untergraben. Der Bater stirbt und hinterläßt die sast mittellose Tochter als abhängige Untersit.

gebene einer Mutter, von der sie gehaßt und geringgeschätt wird und die sie selbst zu verachten sich genöthigt sieht. Sie könnte das Testament ansechten, und man rath ihr zu solchem Schritte; aber sie verzichtet darauf aus Berehrung vor dem Andenken an ihren Bater. Sie vertraut dem Schicksal, sie vertraut sich selbst, und ihr Bertrauen täuscht sie nicht, denn es ist begründet auf dem Bewußtsein ihres Muthes und ihrer inneren Tüchtigkeit.

So findet sie Wilhelm, als er mit Endien auf Therefen's fleinem Gute anlangt, daß fie als "eine mabre Amazone" selbst bewirthschaftet. Wilhelm, der in ihr seine ideale Amazone wieberzufinden gehofft hatte, fieht fich in diefer Soffnung nicht ohne Bestürzung bei ihrem Anblide getäuscht, ba ein anderes, ein himmelweit von jener verschiedenes Wefen vor ihm fteht. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit zugleich etwas über Theresen's Menkeres. Es heißt bort von ihr: "Wohlgebaut, ohne groß zu fein, bewegte fie fich mit viel Lebhaftigkeit, und ihren hellen blauen Augen schien nichts verborgen zu bleiben, mas vorging." Der gefunden Rraftigfeit ihres gangen geistigen Wefens ent= spricht auch ihre Körperbildung, die fich in der männlichen Tracht eines Jägerburschen, welche fie früher in allem Ernfte getragen, fehr artig ausnimmt. Als ihr Wilhelm in das tryftallflare Auge fieht, glaubt er bis in den Grund ihrer Seele gu feben.

Ihr erstes Gespräch mit Wilhelm ist hauswirthschaftlichen Inhalts, wie benn fast Alles, was sie spricht, rein sachlich ist, aber mit eingestreuten äußerst verständigen Reslexionen und Maximen, die sich immer ganz ungezwungen aus den besprochenen Gegenständen selbst ergeben, wie wenn sie z. B. die Klage über ihre augenblickliche Dienstbotennoth mit den Worten schließt:

"Man ift mit Riemand mehr geplagt, als mit den Dienstboten: es will Riemand bienen, nicht einmal fich felbft". Sie fpricht überhaupt gern. "Ich will nicht leugnen," fagt fie einmal zu Wilhelm, "bag eine lebhafte Unterhaltung mir von ieber die Burze des Lebens war. Ich sprach mit meinem Bater gern viel über Alles mas begegnete. Bas man nicht bespricht, bedentt man nicht recht!" Dag Bilbelm "fie immer reben laffen", hat gleich anfangs ihr Bertrauen zu ihm vermehrt und fie bewogen, fich ihm gang wie fie ift zu zeigen. Eben jo gern reflektirt sie, und die Reflexionen, die sie ausipricht, geboren mit zu ben iconften und gehaltvollsten ber an folden Berlen fo reichen Dichtung. Wie einfach und zugleich wie mabr und tief gefühlt find unter anderen die folgenden Cate, welche der Dichter ihr in ben Mund legt! Als fie aus Wilhelm's Dunde zuerft das Lob ihres früheren Berlobten Lothario vernimmt, ruft fie aus: "Wie fuß ift es, feine eigne Ueberzeugung aus einem fremden Munde zu vernehmen: Wie werben wir nur erft bann recht mir felbft, wenn uns ein Anderer vollkommen Recht giebt!" ein Musfpruch, der zugleich ihre durchaus soziable Natur fo recht in's volle Licht ftellt. "Die Welt ift fo leer", fagt fie ein andermal, "wenn man nur Berge, Muffe, Städte darin benft: aber bier und da Jemanden zu miffen, der mit uns übereinstimmt, mit bem wir auch ftillschweigend fortleben, das macht uns biefes Erbenrund erft zu einem bewohnten Garten." In Bezug auf Reichthum und Besit ift ihre Maxime: "Wohlhabend ift Jeder, ber bem, mas er besitt, porzustehen weiß; vielhabend zu sein ift eine läftige Sache, wenn man es nicht verfteht." Als Wilbelm fich über ihre Wirthschaftstenntnisse verwundert zeigt, ermidert fie ihm: "Entschiedene Neigung, frühe Gelegenheit, äußerer Antrieb und eine fortgesetzte Beschäftigung in einer nütlichen Sache machen in der Welt noch vielmehr möglich." Als Lydie in ihrem Schmerze von ihr ein geistliches Buch verlangt, macht sie gegen Wilhelm die Bemerkung: "Die Menschen, die das ganze Jahr weltlich sind, bilden sich ein, sie müßten zur Zeit der Noth geistlich sein; sie sehen alles Gute und Sittliche wie eine Arznei an, die man mit Widerwillen zu sich nimmt, wenn man sich schlecht besindet; sie sehen in einem Geistlichen, einem Sittenlehrer nur einen Arzt, den man nicht geschwind genug aus dem Hause los werden kann. Ich aber gestehe gern, ich habe von dem Sittlichen den Begriff als von einer Diät, die eben nur dadurch Diät ist, wenn ich sie zur Lebensregel mache, wenn ich sie das ganze Jahr nicht aus den Augen lasse."

Therese ist vielleicht die einfachste Frauengestalt, die ein Dichter jemals geschaffen hat. Sie ift fo gang aus einem Stude, fo völlig klar über sich, so eins mit sich selbst, dag es ihr unmöglich mare, auch nur einen Augenblick etwas porftellen, etwas scheinen zu wollen, mas fie nicht ift. Der Dichter beutet bies an durch ihren absoluten Mangel an Intereffe fur bas Schauspiel, das sie eigentlich gar nicht begreifen zu können versichert eine merkwürdige Erfahrung für ben helben bes Romans, ber soeben erst ein Stud Leben an bas Theater gesetzt und von beffen Wirkung und Wichtigkeit die hochfte Meinung gehegt hat. Dafür aber ift fie eine geborene Erzieherin, wie fie benn auch die Erziehung Mignon's übernimmt. Sie hat mit Lothario's Schwester Natalie, ber "Amazone" Wilhelm's, einen Bund zu gemeinsamer Erziehung einer Anzahl von Kindern gemacht, wobei fie es übernommen bat, die lebhaften dienstfertigen Saus= hälterinnen auszubilden, mahrend ihre Freundin diejenigen gu entwickeln sucht, an denen sich ein ruhigeres, feineres Talent zeigt; "benn", setz sie hinzu, "es ist billig, daß man auf jede Weise für das Glück der Männer und der Haushaltung sorge". Sie ist mit einem Worte ein Wesen, das völlig jenem Goethe's schen Wunschgedichte entspricht, das da lautet:

"Ich wünsche mir eine hlibsche Frau, Die nicht Alles nähme gar zu genau, Und die dabei am besten verstände, Wie ich mich selbst am besten befände."

Daß sie nicht Alles gar zu genau zu nehmen gesinnt ist, gesteht sie selbst, wenn sie einmal in Bezug auf Lothario's Liebelei mit Lydie äußert: sie würde vielleicht, selbst wenn Lothario ihr Gatte gewesen wäre, den Muth gehabt haben, ein solches Berhältniß zu ertragen, weil sie überzeugt sei, daß eine Frau, die das Hauswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jede kleine Phantasie nachsehen, und seiner Kücktehr jederzeit gewiß sein könne. Sie ist daher wie geschaffen für einen Mann wie Lothario, und man empfindet es als einen Act ästhetischer Gerechtigkeit, daß der Dichter zuletzt die scheindar unüberwindslichen Schranken, welche diese beiden Menschen so plöslich und so furchtbar von einander zu trennen schienen, durch die endliche Ausbedung des über Theresen's Geburt schwebenden Geheimnisses glücklich beseitigt.

Bas nun Wilhelm's Verhältniß zu biesem weiblichen Wesen anlangt, das in so vieler Beziehung das ausgesprochene Gegenstheil seiner eignen Natur, seiner Lebensanschauung und seines Strebens darstellt, so sehe ich darin nur einen neuen Beweis seiner reichen, vielseitigen und für alles Gute und Schöne empfänglichen Natur, daß er sich, trot jener Verschiedenheit, von jener "neuen hellen Erscheinung" lebhaft angezogen fühlt, ja

bak er es gar bald fich ausmalt, "welche Wonne es fein muffe, in der Nabe eines fo gang flaren menfchlichen Wefens gu leben". Rlarheit und Belligkeit sind in der That recht eigent= lich der Grundton ihres Wesens. Alle ihre Gedanken haben eine durchsichtige Rlarbeit und eine logische Einfachheit, welche uns immer auf's Neue entzuden. Die Art und Weise, wie sie über Ehen und Migehen sich ausspricht, läft uns in den tiefften Grund einer Berftandesbildung ichauen, die nicht blos in ihrem Befchlechte zu ben Seltenheiten gebort. Sie hat von der Che ben bochften und reinften Begriff, an ben gehalten allerbings bie Mikheiraten viel gewöhnlicher als die Heiraten sind, "da es leiber mit ben meisten Berbindungen nach einer furzen Zeit fehr miklich aussieht". Was man aber gewöhnlich Migheiraten nennt, die Bermischung der Stände durch Cheverbindungen. verdient nach ihrer Meinung nur insofern also genannt zu werden, "als der eine Theil an der angebornen, angewohnten und gleichsam nothwendig geworbenen Eristens bes anderen teinen Theil nehmen tann. Die verschiedenen Rlaffen haben verschiedene Lebensweisen, die sie nicht mit einander theilen noch verwechseln können, und das ist's, warum Berbindungen biefer Art beffer nicht geschloffen werden; aber Ausnahmen, recht gludliche Ausnahmen" - fest fie fofort hinzu - "find möglich. Go ift bie Beirat eines bejahrten Mannes mit einem jungen Mädchen immer miglich, und boch habe ich fie recht gut ausschlagen seben". Für sich felbst tennt sie nur eine Diß= beirat, und dies ware eine solche, welche fie "zu feiern und zu repräsentiren" zwänge. Lieber würde sie jedem ehrbaren Bachterssohne aus der Nachbarichaft ihre Sand geben.

So ift es denn nur natürlich, daß ein weltgeprüfter, lebens= erfahrner, an bedeutender Wirksamkeit hangender, von den nebel= haften Musionen ber Jugend und Leibenschaft freigewordener Mann wie Lothario, ber die Welt fennt und weiß, mas er in ihr au thun und mas er von ihr au hoffen hat, in einer Frau, wie diese Therese, eine Gattin zu finden glaubt, wie fie ihm erwünschter nicht fein tann, eine Genoffin, die überall mit ihm wirkt, und die ihm Alles vorzubereiten weiß, deren Thätigkeit basjenige aufnimmt, mas bie feinige liegen laffen muß, beren Geschäftigkeit fich nach allen Seiten verbreitet, wenn bie feinige nur einen geraden Weg fortgeben barf. "Welchen Simmel", ruft er gegen Wilhelm aus, "hatte ich mir mit Therefen geträumt! Richt ben himmel eines ichwarmerischen Gludes, fonbern eines ficheren Lebens auf ber Erbe: Ordnung im Blud, Muth im Unglud, Sorge für bas Geringfte, und eine Seele, fähig bas Brößte zu. faffen und wieder fahren zu laffen. D, ich fab in ihr gar wohl die Anlagen, deren Entwicklung wir bewundern, wenn wir in der Geschichte Frauen seben, Die uns weit vorzüglicher als alle Männer erscheinen: biese Rlarbeit über die Umftande, Diese Bewandtheit in allen Fällen,. Diese Sicherheit im Gingelnen, wodurch bas Bange fich immer jo gut befindet, ohne daß fie jemals baran zu benten scheinen."

Was Wilhelm anlangt, so ist auch er, wenn auch nicht ganz in demselben Maaße wie Lothario, von dem Werthe seiner neuen Bekanntin durchdrungen. Er sindet sich in der Lage, der Pslicht zu genügen, welche ihm eine Mutter für seinen verwaisten Knaben zu suchen gebietet. Er sindet Therese frei, und ihre unverhehlte Neigung zu Lothario macht ihm um so weniger Bedenklichkeit, als ihre Verbindung mit demselben durch ein sonderbares Schicksal für immer getrennt und unmöglich gemacht zu sein schiedkal stets zu ihm von einer Hezug auf ihr weiteres Lebensschicksal stets zu ihm von einer Heirat, wenn auch mit Gleichs

gültigkeit, so doch als von einer Sache gesprochen, die sich von selbst verstehe. Daß er für seinen Knaben keine bessere Mutter als Therese sinden könne, daß dieses weibliche Wesen, dieser Person gewordene liebenswürdige, Verstand gerade dassenige sei, was für ihn in seiner Lage passe, ist ihm, je näher er sie kennen lernt, um so weniger zweiselhaft. Und so entschließt er sich, nachdem er schriftlich die ganze Geschichte seines bisherigen Lebens sür sie aufgezeichnet hat, sie in einem kurzen, das überssendet Manuscript begleitenden Briese "um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre", zu bitten und ihr seine Hand anzubieten.

Therese nimmt sein Anerbieten an. Sie kennt ihn genug, um überzeugt zu sein, daß sie mit ihm glücklich fein werde. Daß er ein Bürgerlicher, sie eine Ablige ift, gilt ihr, bei ihrer Denfart über Standesverschiedenheit und fogenannte Digbeiraten, für fein hindernig einem Manne wie Wilhelm gegenüber, beffen Werth und beffen innerftes Befen fie, mie faum irgend ein Anderer in ber gangen Dichtung, erkannt hat und zu schäten weiß. Da sie es sich und ihm nicht verhehlt, baß feine Leidenschaft, fondern Neigung und Butrauen fie beibe zusammenführen, so findet sie in diesem Umftande fogar die Beruhigung, daß somit beide Theile "weniger magen als taufend andere". Ihre hoffnung, daß sie zu ihm, er zu ihr passen werde, gründet fie, wie fie Natalien felbst gesteht, vorzüglich darauf. daß er dieser von ihr so unendlich geliebten und hochgestellten Freundin ahnlich sei, daß er also eine munschenswerthe Erganzung zu ihrem eigenen, Diefer Natalie in vielen Studen unähnlichen Wesen bilden werde. Diesen Sinn, Diese gerechte Bürdigung einer höheren Natur bezeichnete auch Schiller als einen der schönsten und gartesten Charafterzüge in bem Bilbe

Theresen's. Indem sich in ihrer klaren Seele auch dasjenige abspiegle, was sie selbst nicht in sich habe, erhebe sie sich mit einem Schlage über jene bornirten Naturen, die über ihr dürftiges eigenes Selbst auch in der Borstellung nicht hinaus können; und der Umstand, daß ein Gemüth wie das ihrige an eine, ihr selbst so fremde Borstellungs und Empfindungsweise glaubt, daß sie das Herz, welches derselben fähig ist, liebt und achtet, ist, wie Schiller hinzusett, zugleich ein schöner Beweis für die objective Realität derselben, der jeden Leser erfreuen nunß.

Wie fein und richtig find die Binfelftriche der Charafteriftit, mit benen fie Wilhelm's Wefen in ihren Briefen an Natalie schilbert! "Ja!" ruft fie aus, "er hat von Dir bas edle Guchen und Streben nach bem Befferen, wodurch wir bas Gute, bas wir zu finden glauben, felbft bervorbringen!" Die gange Stelle ift zu michtig für die Charafteristif aller brei Bersonen, als daß ich sie nicht vollständig hier berseten follte. habe ich Dich nicht im Stillen getabelt", beift es weiter in jenem Briefe Therefen's an Natalie, "daß Du diefen ober jenen Menschen anders behandelteft, dag Du in Diesem ober jenem Falle Dich anders betrugft, als ich wurde gethan haben. Wenn wir, fagtest Du, die Menschen nur nehmen wie fie find, fo machen wir fie fchlechter; wenn wir fie behandeln als waren fie mas fie fein follen, fo bringen wir fie babin, wohin fie zu bringen find. Ich tann meder fo feben, noch fo handeln, das weiß ich recht Einsicht, Ordnung, Bucht, Befehl, das ift meine Sache." Sie erinnert bann weiter baran, bag Jarno einmal von ihrer Erziehungsmethode gefagt habe: Therese breffirt ihre Böglinge, Natalie bildet fie: ja daß Jarno sogar soweit gegangen sei, ihr bie brei ichonen Gigenschaften Glaube, Liebe und Soffnung völlig abzusprechen, indem er bemerkte: Therese habe ftatt des Glaubens die Ginficht, ftatt ber Liebe die Beharrlichkeit und statt der hoffnung das Butrauen. Allerdings gesteht fie, daß fie, ebe fie Natalien fennen lernte, nichts Soberes gefannt habe, als Rlarheit und Rlugheit. Aber Natalien's icone bobe Seele hat fie übermunden und ihr gezeigt, baf es noch etwas Boberes gebe als jene Gigenschaften. "In bemfelben Ginne", fest fie hingu, "verehre ich auch meinen Freund. Seine Lebens = beschreibung ift ein emiges Suchen und Richtfinden; aber nicht bas leere Suchen, fondern bas munderbare qutmuthige Suchen begabt ibn; er mabnt, man tonne ihm das geben, mas nur von ihm fommen fann." Rann man tiefer in das innerfte Berg Wilhelm Meifter's ein= dringen, als die klare kluge Therese es hier thut? Sie hat Recht, wenn sie fagt: sie kenne ibn besier, als er sich felbst fenne, und es ift wiederum gang in ihrer Art, wenn fie bingufett, daß fie ihn darum nur um besto mehr achte. "Ich sebe ihn", fo schließt biefer mahrhaft entzückende Brief, "aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Ginsicht reicht nicht hin, zu ahnen, mas er mirken kann." Dies lettere Geständnig ift von einer Größe, daß ich behaupten möchte, ber Dichter habe damit ber von ihm mit so viel Borliebe und Neigung geschilderten Gestalt Theresen's den letten Zug der Bollendung geben wollen und gegeben, mahrend zugleich die letten Worte ihres Urtheils auf das Urbild des Wilhelm Meifter, auf Goethe felbft, volltommen anwendbar find. Andererfeits durfen wir es dreift aussprechen, daß der Dichter in seiner Therese das Ibeal seiner reifen Mannesjugend gezeichnet hat, und dag ber Befit einer Gattin wie biefe, feiner gangen Erifteng jene lette Bollenbung gegeben haben durfte, die derfelben durch Schuld eines ungludlichen Berhängniffes verfagt geblieben ift. Die Frau jedoch,

bie er nach seiner Rudkehr aus Italien seinem Leben zugesellte, bem sie ein Menschenalter hindurch eine treue Genossin blieb und beren Wesen er in den liebenswürdigen Zeilen schildert, welche die Ueberschrift "Genug" tragen:

> "Immer nieblich, immer heiter, Immer lieblich! Und so weiter, Stets natilrlich, aber tlug; Nun das, — bächt' ich, — wär' genug!"

diese Frau scheint wirklich dem Wesen Theresen's in gemisser Hinsicht verwandt gewesen zu sein. —

In der Dichtung jedoch ift Therese nicht bestimmt, Die Gattin Wilhelm's zu werben. Die burch Jarno gemachte Ent= bedung, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei, bebt das Sindernig auf, welches fich ihrer Berbindung mit Lothario in den Weg ftellte, und obichon fie felbft anfangs nicht an jene Entbedung glauben und ihren Berlobten nicht aufgeben will, vielmehr gang ihrem tüchtigen Charakter gemäß fich ber Partei, welche ihr ihren Bräutigam rauben will, felbst bei ber erneuerten Möglichkeit, Lothario zu besitzen, mit muthiger Festigfeit widerfest, so muß fie sich boch bald genug überzeugen, bas biefer, feit er in Lothario's Schwefter, in Ratalien, feine Amazone wieder gefunden, fich in einem Buftande bes Schwanfens und ber Bermirrung befindet, bem nur fie allein ein Ende zu machen im Stande ift. Diese Ueberzeugung fordert und erleichtert ihren Entschluß. Sie fagt Lothario zu, feine Gattin zu werden, aber nur unter ber Bedingung, dag Wilhelm und Natalie an ein und demselben Tage mit ihnen zum Altare geben. "Sein Berftand hat mich gewählt, fein Berg forbert Natalien, und mein Berftand wird feinem Bergen gu Bulfe fommen!"

Glaubens die Ginficht, ftatt der Liebe die Beharrlichkeit und statt der hoffnung das Zutrauen. Allerdings gesteht fie, daß fie, ehe fie Natalien tennen lernte, nichts Soberes gekannt habe, als Rlarheit und Rlugheit. Aber Ratalien's fcone bobe Seele hat fie übermunden und ihr gezeigt, bag es noch etwas Boberes gebe als jene Gigenschaften. "In bemfelben Sinne", fest fie hinzu, "verehre ich auch meinen Freund. Seine Lebens = beschreibung ift ein emiges Suchen und Richtfinden; aber nicht das leere Suchen, fondern das munderbare gutmuthige Suchen begabt ibn; er mahnt, man tonne ihm das geben, was nur von ihm tommen fann." Rann man tiefer in das innerste Berg Wilhelm Meister's eindringen, als die klare kluge Therese es hier thut? Sie hat Recht, wenn sie fagt: sie kenne ihn beffer, als er sich selbst fenne, und es ift wiederum gang in ihrer Art, wenn fie binzuset, daß sie ihn darum nur um desto mehr achte. "Ich sebe ihn", so schließt diefer mahrhaft entzudende Brief, "aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Ginsicht reicht nicht hin, zu ahnen, mas er mirten tann." Dies lettere Geständniß ist von einer Größe, daß ich behaupten mochte, ber Dichter habe damit ber von ihm mit so viel Borliebe und Neigung geschilderten Geftalt Therefen's den letten Bug der Bollendung geben wollen und gegeben, mahrend zugleich die letten Worte ihres Urtheils auf das Urbild des Wilhelm Meister, auf Goethe felbst, volltommen anwendbar find. Andererseits durfen wir es dreift aussprechen, daß ber Dichter in seiner Therese das Ibeal seiner reifen Mannesjugend gezeichnet bat, und dag ber Befit einer Gattin wie diefe, feiner gangen Erifteng jene lette Bollendung gegeben haben dürfte, die derfelben durch Schuld eines ungludlichen Berhängniffes versagt geblieben ift. Die Frau jedoch,

bie er nach seiner Rücksehr aus Italien seinem Leben zugesellte, bem sie ein Menschenalter hindurch eine treue Genossin blieb und deren Wesen er in den liebenswürdigen Zeilen schildert, welche die Ueberschrift "Genug" tragen:

> "Immer nieblich, immer heiter, Immer lieblich! Unb so weiter, Stets natllrlich, aber tlug; Run bas, — bächt' ich, — wär' genug!"

diese Frau scheint wirklich dem Wesen Theresen's in gewisser Hinsicht verwandt gewesen zu sein. —

In der Dichtung jedoch ift Therese nicht bestimmt, die Gattin Wilhelm's zu werden. Die burch Jarno gemachte Entbedung, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei, bebt das Hindernig auf, welches fich ihrer Berbindung mit Lothario in den Weg stellte, und obichon fie felbst anfangs nicht an jene Entdedung glauben und ihren Berlobten nicht aufgeben will, vielmehr gang ihrem tüchtigen Charakter gemäß fich ber Partei, welche ihr ihren Bräutigam rauben will, selbst bei ber erneuerten Möglichkeit, Lothario zu besitzen, mit muthiger Festigfeit widersett, so muß sie sich boch bald genug überzeugen. bas biefer, feit er in Lothario's Schwester, in Natalien, seine Amazone wieder gefunden, fich in einem Zustande bes Schwantens und der Bermirrung befindet, dem nur fie allein ein Ende zu machen im Stande ift. Diese Ueberzeugung fordert und erleichtert ihren Entschluß. Sie fagt Lothario zu, feine Gattin ju werden, aber nur unter ber Bedingung, dag Wilhelm und Natalie an ein und demfelben Tage mit ihnen zum Altare geben. "Sein Berftand hat mich gewählt, fein Berg forbert Natalien, und mein Berftand wird feinem Bergen zu Bulfe fommen!"

Glaubens die Ginficht, ftatt der Liebe die Beharrlichkeit und ftatt der hoffnung das Butrauen. Allerdings gesteht fie, daß fie, ehe fie Natalien tennen lernte, nichts Soberes gefannt habe, als Rlarheit und Rlugbeit. Aber Natalien's icone bobe Seele hat fie übermunden und ihr gezeigt, daß es noch etwas boberes gebe als jene Eigenschaften. "In bemfelben Sinne", fest fie hingu, "verehre ich auch meinen Freund. Seine Lebens= befchreibung ift ein emiges Suchen und Richtfinden; aber nicht das leere Suchen, fondern das munderbare gutmuthige Suchen begabt ibn; er mahnt, man tonne ihm das geben, was nur von ihm fommen fann." Rann man tiefer in das innerste Berg Wilhelm Meister's eindringen, als die klare kluge Therese es hier thut? Sie hat Recht, wenn sie fagt: sie kenne ihn beffer, als er sich selbst fenne, und es ift wiederum gang in ihrer Art, wenn fie binzuset, daß sie ihn darum nur um desto mehr achte. "Ich sehe ihn", fo schließt biefer mahrhaft entzudende Brief, "aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Ginsicht reicht nicht hin, zu ahnen, mas er mirten fann." Dies lettere Geständnif ift von einer Große, daß ich behaupten möchte, der Dichter habe damit ber von ihm mit so viel Borliebe und Neigung geschilderten Geftalt Therefen's den letten Bug der Bollendung geben wollen und gegeben, mahrend zugleich die letten Worte ihres Urtheils auf das Urbild des Wilhelm Meister, auf Goethe felbst, vollfommen anwendbar find. Andererfeits durfen wir es dreift aussprechen, daß ber Dichter in feiner Therese das Ibeal feiner reifen Mannesjugend gezeichnet bat, und dag der Befit einer Gattin wie diefe, feiner gangen Erifteng jene lette Bollendung gegeben haben dürfte, die derfelben durch Schuld eines ungludlichen Berhängniffes versagt geblieben ift. Die Frau jedoch,

bie er nach seiner Rudkehr aus Italien seinem Leben zugesellte, bem sie ein Menschenalter hindurch eine treue Genossin blieb und deren Wesen er in den liebenswürdigen Zeilen schildert, welche die Ueberschrift "Genug" tragen:

> "Immer nieblich, immer heiter, Immer lieblich! Und so weiter, Stets natilrlich, aber klug; Nun das, — bächt' ich, — wär' genug!"

biese Frau scheint wirklich dem Wesen Theresen's in gewisser Hinsicht verwandt gewesen zu sein. —

In der Dichtung jedoch ist Therese nicht bestimmt, Die Gattin Wilhelm's zu werden. Die durch Jarno gemachte Entbedung, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei, bebt bas hindernig auf, welches fich ihrer Berbindung mit Lothario in den Weg stellte, und obschon sie felbst anfangs nicht an jene Entbedung glauben und ihren Berlobten nicht aufgeben will, vielmehr gang ihrem tuchtigen Charafter gemäß sich ber Bartei, welche ihr ihren Bräutigam rauben will, felbst bei ber er= neuerten Möglichkeit, Lothario zu besitzen, mit muthiger Festigfeit widerfest, fo muß fie fich boch bald genug überzeugen, bas biefer, seit er in Lothario's Schwester, in Natalien, seine Amazone wieder gefunden, fich in einem Buftande des Schwanfens und ber Bermirrung befindet, bem nur fie allein ein Ende zu machen im Stande ift. Diese Ueberzeugung fördert und erleichtert ihren Entschluß. Sie fagt Lothario zu, seine Gattin ju werden, aber nur unter ber Bedingung, dag Wilhelm und Natalie an ein und bemfelben Tage mit ihnen zum Altare geben. "Sein Berftand hat mich gewählt, sein Berg fordert Natalien, und mein Berftand wird feinem Bergen zu Bulfe fommen!"

Mit diesen Worten, welche ben einfachen Schlüffel zu dem räthselhaften Zustande Wilhelm's enthalten, beschließen wir unsern Versuch einer Charakteristik Theresen's. Daß und wie sie ihr Versprechen hält, wird der nächstfolgende Abschnitt zu zeigen haben, in welchem wir das Bild Natalien's zu zeichnen versuchen wollen.

## Natalie.

Natalie ift unter den Frauengestalten, denen Wilhelm auf seinem Entwicklungswege begegnet, die zulet hervortretende, weil diese Begegnung bestimmt ist, seine Entwicklung zu einem für seine Zukunft entscheidenden Abschlusse zu führen. Es ist offenbar des Dichters Absicht gewesen, in ihr ein weibliches Ideal, eine durch sede Gunst der Berhältnisse wie der Erziehung zu voller Schönheit und Reise des Geistes und Herzens entwicklete weibliche Natur darzustellen, in welcher alle sittlichen Eigenschaften und geistigen Kräfte in jener vollkommnen Harmonie stehen, welche die Wirklichseit des Lebens nur höchst selten, und dann allerdings vorzugsweise, ja sast dürfte man sagen aussschließlich, im weiblichen Geschlechte aufzeigen mag.

Alle Liebe, deren sein Herz fähig war, und alle Kunstmittel, über welche sein Genie gebot, hat der Dichter in der Schöpfung dieser Gestalt zu jenem Zwecke aufgewendet. Bon dem romantischen Zauber ihres ersten Erscheinens in der Dichtung bis zum Abschlusse derjelben ist Alles darauf berechnet, Natalien über die gesammte übrige Frauenwelt des Romans emporzuheben, und zwar nicht blos für den Helden der Dichtung, sondern auch für den lesenden Betrachter.

Natalien's erstes Erscheinen in dem Roman ist wie ein Sonnenaufgang, wie ein Licht aus einer andern, fremden Welt. Der Eindruck von Natalien's erstem Auftreten, den ich, sast noch Knabe, bei der ersten Lektüre des Meister empfand, und der sich im Laufe langer Jahre kaum verändert, höchstens durch die bewußte Einsicht in die Gründe desselben verstärkt hat, — dieser Eindruck der wundervoll plastischen Scene im fünsten Kapitel des vierten Buchs, ist das Resultat einer Kunst des Darstellers, die kaum irgendwo ihres Gleichen haben dürste. Es wäre in der That eine sohnende Aufgabe für einen jener Maler, die heutzutage sich darauf verlegen, ihre Borwürse aus unsern großen Dichtern zu entnehmen, diese Scene dem Dichter nachzumalen und uns fühlbar vor die Augen zu stellen.

Wir find auf hober waldiger Bergwiese, die fich fanft abbangig zu ber einfamen Gebirgeftrage binabstreckt. Bochschattige Buchen umgeben ben grünen Blat, auf bem bie manbernbe Schauspielergesellschaft am Rande einer eingefagten Quelle, por fich eine ferne schöne hoffmungsvolle Aussicht, bier auf buftige Schluchten und Waldrücken, dort auf Dörfer und Mühlen in ben Gründen, Städtchen in der Ebene und fanft abschließende Böbenzüge bes Horizontes, fo eben noch ihre beitere Raft gehalten hat, bei welcher Wilhelm und Laertes unter lebhafter Theilnahme ber im Grafe hingelagerten Gefellichaft ben Zweitampf Samlet's und feines Gegners einüben, der ein fo traaisches Ende zu nehmen bestimmt ift. Aber auch diese Scene der Beiterkeit und des Frohsinns ift feit wenigen Minuten furchtbar verändert. Eine Räuberbande hat die friedlich lagernden Rünftler überfallen und den Widerstand der Manner übermaltigt. Die liebliche Bergwiese ift bededt mit gerbrochenen Raften, gerichlagenen Roffern, gerschnittenen Mantelfaden und einer

Menge fleiner gerftreut bin und wieder liegender Gerathichaften; fein Mensch ift auf bem Blate zu sehen außer jener "munderlichen Gruppe", wie ber Dichter fie nennt, Die aus Bhiline. Mignon und dem verwundeten Wilhelm besteht. bem Rafen fitend, ben Ruden gegen ihren geretteten Roffer gelebnt, balt ben Ropf bes por ihr ausgestrecten Sunglings. bem fie in ihren Armen, so viel fie fonnte, ein fanftes Lager bereitet hat, leise an fich gedrudt, mabrend die weinende Mignon mit zerstreuten blutigen haaren an feinen Füßen fniet. Abend beginnt berangudunkeln über die Berlaffenen, Sülflosen, beren unruhige Besorgniß in Furcht und Schreden übergeht, als sie einen Reitertrupp in dem Hohlwege herauftommen Schon fürchten fie, daß abermals eine Befellichaft ungebetener Gafte biefen Wahlplat befuchen und Nachlese halten möchte, als sich ihnen in ben burch bie Busche hervortretenden Ankömmlingen vielmehr die eben so erwünschte als unverhoffte Bulfe in ber Geftalt ber "ichonen Amagone" nabt. Auf einem Schimmel reitend, von ihrem Oheim und mehreren Kavalieren begleitet, und von Reitfnechten, Bedienten und einem Trupp Sufaren gefolgt, welche bem langfam ben Berg berauftommenden Reisewagen als schützende Estorte bienen, erblickt Natalie benn fie ift es - kaum jene munderbare Gruppe, als fie auch schon ihr Bferd berfelben gulenkt und, por berfelben ftille haltend, fich eifrig nach bem Bermundeten erkundigt, "beffen Lage in dem Schoofe der leichtfertigen Samariterin Philine ihr, wie ber Dichter hinzusett, hochft sonderbar vorzukommen schien". Nachdem sie mit menschenfreundlicher Theilnehmung sich nach allen Umftanden des Unfalls, der die Reifenden betroffen hatte, besonders aber nach den Wunden des hingestreckten Junglings erkundigt, seben wir fie fofort rasch entschieden alle nöthigen

1

Anstalten zur Hülfe treffen. Sie läßt durch den Wundarzt ihres Gefolges Wilhelm's Wunden untersuchen, beauftragt einen reitenden Jäger für die Fortschaffung und Unterbringung des Berwundeten im nächsten Dorfe zu sorgen, bewegt ihren Oheim, die nöthigen Geldmittel für die Berpflegung desselben zurückzulassen und legt scheidend den kostbaren Oberrock desselben, den sie selbst gegen die Einstüsse der kühlen Abendluft umgesthan hatte, als schützende Bedeckung über den verwundeten halb Entkleideten.

Die Wirtung ihrer Erscheinung auf Wilhelm ift vom erften Augenblick an eine übermältigende, feine Bhantafie völlig erfüllende. "Er batte", beifit es, "feine Augen auf die fanften, hoben, ftillen, theilnehmenden Gefichtszüge der Antommenden geheftet; er glaubte nie etwas Edleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben." Als Bhiline aufsteht, um ber gnädigen Dame die Sand gu tuffen, glaubt er ebenfalls, nie einen folden Abstand zweier weiblichen Wefen mabraenommen zu baben. Nie zuvor, selbst nicht ber schönen, anmuthigen Grafin gegenüber, war ihm Bhiline in einem so ungünstigen Lichte er= ichienen; der Ton ihrer Stimme ift ihm zuwider, mit der fie die erfte Frage der Ankommenden, ob Wilhelm ihr Mann fei, beantwortet. Ja es kommt ihm por, als follte fie fich "jener edlen Natur nicht naben, noch weniger sie berühren". Es ist freilich bas erstemal, dag ihm in Natalien die Hoheit einer wahrhaft vornehmen, in sich selbst berubenden Frauengestalt entgegentritt, gegen welche gehalten felbst die Grafin, seine erste aristofratische Bekanntschaft, trot der Lieblichkeit und Feinheit ihres Wesens und der jungfräulichen Anmuth ihres Betragens weit zurudfteben muß. Als der verhüllende Oberrod von ihren Schultern fällt, wird er, ber bisher nur ben

süßen Klang ihrer melobischen Stimme und "den heilsamen Blid ihrer Augen" sestigehalten hatte, von der Schönheit ihrer Gestalt überrascht, und sein Empsinden steigert sich, als sie näher tretend den Rock sanft über ihn legt, zu jener visionären Ekstase, die der Dichter mit den Worten schildert: "In diesem Augenblicke, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Sindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht." Aber die Ohnmacht, in welche ihn in demselben Momente das Herausziehen der Kugel durch den Wundarzt versetzt, läßt die Heilige den Augen des Hinsinkenden entschwinden. Als er wieder zu sich kommt, sind Reiter und Wagen, die Schöne sammt ihren Begleitern verschwunden.

Der Eindruck, den Natalien's erstes Erscheinen unter so romantischen Umständen auf den zu poetischer Ekstase geneigten Jüngling gemacht hat, ist ties und nachhaltig; er wird verstärkt durch die lange Dauer des Krankenlagers, das ihm Zeit giebt, sich jene Scene in Gedanken zu wiederholen. "Tausendmal", heißt es, "ries er den Klang jener süßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hülfreiche Hand gestüßt hatte! Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieden wäre, das ihm die Gewissheit der Erscheinung versicherte." Unaushörlich rust er es sich zurück, wie die schöne Amazone, auf ihrem weißen Zelter reitend, aus den Büschen sich ihm genähert, wie sie abgestiegen und hin und wieder gegangen, sich um seinetwillen bemühend, wie das umhüllende Kleid von ihren Schultern gesunken und wie ihr

Geficht und ihre Geftalt ihm glangend verschwunden. Alle feine Jugendträume knupft feine Phantafie an diefes Bilb, in welchem er die edle helbenmuthige Chlorinde mit eignen Augen erblickt zu haben glaubt. Ja er ibentifizirt baffelbe mit bem im ersten Buche ber Dichtung beschriebenen Gemalbe in ber Sammlung seines Grofvaters, das icon in frither Jugend des Gegenstandes wegen sein Lieblingsbild gemesen mar, und das die Geschichte von dem franken Königssohne darstellt, der fich in Liebe zu ber Braut feines Baters verzehrt\*). Mit jedem Schritte feiner Genefung machft in ihm bas Berlangen, feine Retterin wiederzusehen, ihr zu banken, aber alle feine Bemühungen, ihren Aufenthaltsort oder auch nur ihren und ihres Dheims Namen zu erkunden, bleiben erfolglos. Nur fo viel erfährt er, daß der Ueberfall ber räuberischen Bande eigentlich bem Reisezuge jener reichen und vornehmen Berrschaft gegolten hatte, und mitten in feiner an Bergweiflung grenzenden Betrübnig, dag ibm für ben Augenblick alle Hoffnung verschwunden ift, seine Retterin wiederzufinden und wiederzusehen, gewährt ihm wenigstens der Gedanke einen Troft, "daß ein vorsichtiger Genius ihn", wie es der Dichter in Wilhelm's eigner überschwänglicher Sprache ausbrudt, "zum Opfer bestimmt habe, eine volltommene Sterbliche zu retten".

<sup>\*)</sup> Die mehrsache Erwähnung bieses Bilbes in der Goethe'schen Dichtung und die demselben gegebene Wichtigkeit für den Helben erklärt sich aus dem Intersse, das man damals in der kunftliebenden Welt Deutschlands an dem wirklich vorshandenen, von Windelmann in seiner Erstlingsschrift so wie von Goethe's Freunde Deser überschwänglich gepriesenen Werte des Malers Gerhard de Lairesse nahm. Das Bilb, über welches Windelmann's neuester Biograph (Carl Justi, Windelsmann in Deutschland S. 408 — 410) ausssührlich berichtet, existirt noch, und zwar in der Gemäldes Sammlung des Großherzogs von Medlendurgs Schwerin im Schlosse Ludwigslust, wohin es 1815 zurückgebracht wurde, da die Franzosen es geraubt hatten.

Bas seine Aufregung noch vermehrt, ist solgender Umstand. Er glaubt eine auffallende Aehnlichkeit entdeckt zu haben zwischen seiner schönen Unbekannten und der liebenswürdigen Gräfin, die er vor Kurzem verlassen, und deren Bild noch immer in der Erinnerung seines Herzens lebt, und diese Aehnlichkeit wird ihm durch eine Bergleichung der Handschriften Beider, in deren Bests ihn ein günstiger Zufall bringt, bestätigt. Der Zustand träumender Sehnsucht, in welchen er sich versetzt fühlt, wird außgedrückt durch das Lied, das er in einer solchen Stunde von Mignon und dem Harsner singen hört, jenes Lied, dessen Ansfang und Ende die Worte bilben:

"Nur wer bie Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leibe!"

Inzwischen tritt jedoch das Leben mit seinen Anforderungen und Sorgen, mit neuen Berhältnissen, Arbeiten und Aufgaben an den Genesenen hüsserich heran. Die Periode seines Zussammenlebens und Wirkens mit Serlo und den Seinen, die Erneuerung seines Berhältnisses zu den bisherigen Genossen, die "frevelhaften Reize" Philinen's, die Sorge für Mignon und Felix, das traurig erneuerte Andensen an seine versorene Mariane, die Theilnahme endlich an dem Schicksale der unsglücklichen Aurelie — das alles legt sich allmälig beruhigend über seine phantastisch sehnstücktige Erinnerung an jene traumshafte Erscheinung, dis nach längerer Zeit ein wunderbarer Zusfall, veranlaßt durch Aurelien's letzten Auftrag an Lothario, unsern Helden eben so überraschend als erschütternd mit seiner Retterin wieder zusammensührt. Wir benutzen diese Zwischenzeit, um über die letztere einige Nachricht einzuschalten.

Ratalie ist die ältere Schwester der Gräfin und wie ihre beiden Brüder, Lothario und der blonde Friedrich, durch den Tod der Eltern früh vermaift, unter der Obhut eines reichen, tunftfinnigen hochgebildeten Obeims aufgewachsen, ber in großartigster Beife die Sorge für die Erziehung übernommen hatte, auf welche ein Freund beffelben, der Abbe, bedeutenden Ginfluß Die Erziehungsmarimen des letteren sind Natalien, wie fie felbst im britten Rapitel des achten Buchs bekennt, bei ihrer Entwidlung febr zu Statten gefommen. Diefe Entwicklung murde begünstigt durch die schönste aller Naturanlagen: durch eine feste, stets mit sich in Ginklang ftebenbe Naturbestimmt= "Ratalien", so pflegte ihr Oheim oft scherzend von dem jungen Madchen zu fagen, "tann man bei Leibesleben feelig preisen, da ihre Natur nichts fordert, als mas die Welt münscht Diese Aeukerung des Obeims, hervorgerufen und braucht." burch die Selbsterkenntnig feiner eigenen zwiespältigen Ratur, die es ihm nicht gestattet habe, seine Triebe immer und überall mit seiner Bernunft in Ginstimmung zu bringen, ift ber Schluffel zu Natalien's Wefen und Charafter. Wilhelm vermuthet fpater gang richtig, "bag ihr Lebensgang immer febr gleich gewesen, baf fie fich nie in Berwirrung befunden und nie genöthigt gemefen, einen Schritt gurudguthun".

Die Schilderung, welche ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, in den Bekenntnissen einer schönen Seele von Natalie, dem jungen sechszehn= dis siedzehnjährigen Mädchen entwirft, ist zu wichtig, als daß ich sie nicht ausstührlich hersetzen sollte. Natalie ist immer das Lieblingskind dieser ausgezeichneten Frau gewesen, theils weil sie ihr überraschend ähnlich sah, theils weil sie sich von allen vier Geschwistern am meisten zu der Tante hielt. "Aber ich kann wohl sagen", fährt diese fort, "je genauer ich sie beobachtete, desto mehr beschämte sie mich, und ich konnte das Kind nicht ohne Bewunderung, ja ich darf beis

nahe sagen, nicht ohne Berehrung ansehen. Man sah nicht leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemüth und eine immer so gleiche auf keinen Gegenstand eingeschränkte Thätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ihren Händen zur würdigen Handlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten konnte, was in der Zeit und am Platze war; und ebenso konnte sie ruhig, ohne Ungeduld, bleiben, wenn sie nichts zu thun sand. Diese Thätigkeit ohne Bedürsniß einer Beschäftigung habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen." — Wem nicht das, allerdings eben so seltene als große Glück zu Theil geworden, einem ähnlichen weiblichen Wesen in der Wirklichkeit des Lebens zu begegnen, der dürste leicht diese Schilderung für ein poetisches Ibealbild zu halten geneigt sein.

Daneben erscheint Ratalie, in der Schilderung ihrer Tante, von Jugend an vorzugsweise gestellt auf praktische Thatigkeit und Sorge für Rothleidende und Sulfsbedürftige aller Art, und zugleich ohne "bas Bedürfniß einer Anhanglichkeit an ein fichtbares ober unfichtbares Befen". Betennt fie doch fpater felbst gegen Wilhelm: daß Alles, was uns so manches Buch, was uns die Welt als Liebe nenne und zeige, ihr immer nur als ein Mahrchen erschienen sei; wie fie benn auch auf Bilhelm's bestürzte Frage: "Sie haben nicht geliebt?" nur die Antwort hat: "Rie, oder immer!" Ihr Bruder ift der einzige Mensch gewesen, durch den allein sie, ebe Wilhelm in ihren Weg trat, wie fie diesem gesteht, "empfunden habe, daß das Berg gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Befühl fein tonne, das über alles Bedürfnig hinaus befriedigt". Ihr Bruder, der Bildfang Friedrich, fagt baber and von ihr auf seine Beise, nicht ohne eine gewisse Berech=

E

ï

Tod ber Eltern früh verwaist, unter ber Obhut eines reichen, tunftfinnigen bochgebildeten Obeims aufgewachsen, der in großartigster Beife bie Sorge für die Erziehung übernommen hatte, auf welche ein Freund deffelben, der Abbe, bedeutenden Ginfluß Die Erziehungsmarimen bes letteren find Ratalien, wie fie felbst im dritten Rapitel des achten Buchs bekennt, bei ihrer Entwidlung febr zu Statten gekommen. Diefe Entwidlung wurde begünstigt durch die schönste aller Raturanlagen: durch eine feste, stets mit sich in Einklang stebende Naturbestimmt= "Natalien", fo pflegte ihr Oheim oft fcherzend von dem jungen Madchen zu fagen, "tann man bei Leibesleben feelig preisen, da ihre Natur nichts fordert, als mas die Welt munscht und braucht." Diese Aeugerung des Obeims, hervorgerufen burch die Selbsterkenntniß seiner eigenen awiespältigen Ratur, die es ihm nicht gestattet habe, seine Triebe immer und überall mit seiner Bernunft in Ginstimmung zu bringen, ift ber Schluffel zu Natalien's Wefen und Charafter. Wilhelm vermuthet später gang richtig, "bag ihr Lebensgang immer febr gleich gewesen, daß sie sich nie in Berwirrung befunden und nie genöthigt gewesen, einen Schritt gurudzuthun".

Die Schilberung, welche ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, in den Bekenntnissen einer schönen Seele von Ratalie, dem jungen sechszehn= dis siedzehnjährigen Mädchen entwirft, ist zu wichtig, als daß ich sie nicht ausstührlich hersetzen sollte. Natalie ist immer das Lieblingskind dieser ausgezeichneten Frau gewesen, theils weil sie ihr überraschend ähnlich sah, theils weil sie sich von allen vier Geschwistern am meisten zu der Tante hielt. "Aber ich kann wohl sagen", fährt diese sort, "je genauer ich sie beobachtete, desto mehr beschämte sie mich, und ich konnte das Kind nicht ohne Bewunderung, ja ich darf beis

nahe sagen, nicht ohne Berehrung ansehen. Man sah nicht leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemüth und eine immer so gleiche auf keinen Gegenstand eingeschränkte Thätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ihren Händen zur würdigen Handlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten konnte, was in der Zeit und am Platze war; und ebenso konnte sie ruhig, ohne Ungeduld, bleiben, wenn sie nichts zu thun sand. Diese Thätigkeit ohne Bedürsniß einer Beschäftigung habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen." — Wem nicht das, allerdings eben so seltene als große Glück zu Theil geworden, einem ähnlichen weiblichen Wesen in der Wirklichkeit des Lebens zu begegnen, der dürste leicht diese Schilderung für ein poetisches Ibealbild zu halten geneigt sein.

Daneben erscheint Natalie, in ber Schilderung ihrer Tante, von Jugend an vorzugsweise gestellt auf praktische Thatigkeit und Sorge für Nothleidende und Bulfsbedürftige aller Art. und zugleich ohne "bas Bedürfniß einer Unhanglichfeit an ein fichtbares ober unfichtbares Wefen". Betennt fie boch fpater felbst gegen Wilhelm: bag Alles, was uns fo manches Buch, was uns die Welt als Liebe nenne und zeige, ihr immer nur als ein Mährchen erschienen sei; wie fie benn auch auf Wilhelm's besturzte Frage: "Sie haben nicht geliebt?" nur die Antwort hat: "Rie, ober immer!" Ihr Bruder ift ber einzige Mensch gewesen, durch den allein sie, ehe Wilhelm in ihren Weg trat, wie sie diesem gesteht, "empfunden habe, daß das Berg gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl fein tonne, das über alles Bedürfnig hinaus befriedigt". Ihr Bruder, der Wildfang Friedrich, fagt baber auch von ihr auf seine Beise, nicht ohne eine gemiffe Berech-

Tod der Eltern fruh vermaift, unter der Obhut eines reichen, funftsinnigen hochgebildeten Obeims aufgewachsen, ber in großartigster Beife die Sorge für die Erziehung übernommen hatte, auf welche ein Freund beffelben, der Abbe, bedeutenden Ginfluß Die Erziehungsmarimen des letteren find Natalien, wie fie felbst im britten Rapitel des achten Buchs bekennt, bei ihrer Entwicklung fehr zu Statten gekommen. Diefe Entwicklung murbe begünftigt burch bie schönfte aller Naturanlagen: burch eine feste, stets mit sich in Ginklang ftebende Raturbeftimmt= "Natalien", fo pflegte ihr Oheim oft scherzend von bem jungen Madchen zu fagen, "tann man bei Leibesleben feelig preisen, da ihre Natur nichts fordert, als was die Welt wünscht und braucht." Diese Aeußerung bes Oheims, hervorgerufen burch die Selbsterkenntniß feiner eigenen zwiespältigen Ratur, die es ihm nicht gestattet habe, seine Triebe immer und überall mit seiner Bernunft in Ginstimmung zu bringen, ift ber Schluffel zu Natalien's Befen und Charafter. Bilhelm permuthet fpater gang richtig, "baß ihr Lebensgang immer febr gleich gewesen, daß sie sich nie in Berwirrung befunden und nie genöthigt gemefen, einen Schritt gurudguthun".

Die Schilberung, welche ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, in den Bekenntnissen einer schönen Seele von Natalie, dem jungen sechszehn= dis siedzehnjährigen Mädchen entwirft, ist zu wichtig, als daß ich sie nicht ausstührlich hersetzen sollte. Natalie ist immer das Lieblingskind dieser ausgezeichneten Frau gewesen, theils weil sie ihr überraschend ähnlich sah, theils weil sie sich von allen vier Geschwistern am meisten zu der Tante hielt. "Aber ich kann wohl sagen", fährt diese fort, "je genauer ich sie beobachtete, desto mehr beschämte sie mich, und ich konnte das Kind nicht ohne Bewunderung, ja ich darf beis

nahe sagen, nicht ohne Berehrung ansehen. Man sah nicht leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemüth und eine immer so gleiche auf keinen Gegenstand eingeschränkte Thätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ihren Händen zur würdigen Handlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten konnte, was in der Zeit und am Plate war; und ebenso konnte sie ruhig, ohne Ungeduld, bleiben, wenn sie nichts zu thun sand. Diese Thätigkeit ohne Bedürsniß einer Beschäftigung habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen." — Wem nicht das, allerdings eben so seltene als große Glück zu Theil geworden, einem ähnlichen weiblichen Wesen in der Wirklichkeit des Lebens zu begegnen, der dürste leicht diese Schilderung für ein poetisches Ibealbild zu halten geneigt sein.

Daneben erscheint Ratalie, in ber Schilberung ihrer Tante, von Jugend an vorzugsweise gestellt auf praktische Thätigkeit und Sorge für Nothleidende und Bulfsbedürftige aller Art. und zugleich ohne "das Bedürfniß einer Anhänglichkeit an ein fichtbares ober unfichtbares Wefen". Befennt fie boch fpater felbst gegen Wilhelm: dag Alles, mas uns fo manches Buch. was uns die Welt als Liebe nenne und zeige, ihr immer nur als ein Mahrchen erschienen sei; wie sie benn auch auf Wilhelm's bestürzte Frage: "Sie haben nicht geliebt?" nur die Antwort hat: "Rie, ober immer!" Ihr Bruder ift ber einzige Mensch gewesen, durch den allein sie, ebe Wilhelm in ihren Weg trat, wie sie diesem gesteht, "empfunden habe, daß das Berg gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl fein tonne, bas über alles Bedürfnig hinaus befriedigt". Ihr Bruder, ber Wildfang Friedrich, fagt baber auch von ihr auf feine Weise, nicht ohne eine gewiffe Berech=

Tod der Eltern früh verwaift, unter der Obhut eines reichen, tunftsinnigen hochgebildeten Obeims aufgewachsen, ber in großartiafter Beife die Sorge für bie Erziehung übernommen hatte, auf welche ein Freund beffelben, der Abbe, bedeutenden Ginfluß Die Erziehungsmarimen bes letteren find Natalien, wie übte. fie felbst im britten Rapitel des achten Buchs bekennt, bei ihrer Entwicklung febr zu Statten gekommen. Diese Entwidlung wurde begünstigt durch die schönste aller Naturanlagen: durch eine feste, ftets mit fich in Ginklang ftebenbe Raturbeftimmt= "Ratalien", fo pflegte ihr Oheim oft scherzend von dem jungen Mädchen zu fagen, "tann man bei Leibesleben feelig preisen, da ihre Natur nichts fordert, als was die Welt wünscht Diefe Meugerung bes Obeims, hervorgerufen und braucht." burch bie Selbsterkenntnig feiner eigenen zwiespältigen Ratur, die es ihm nicht gestattet habe, seine Triebe immer und überall mit seiner Bernunft in Ginftimmung zu bringen, ift ber Schluffel zu Natalien's Wesen und Charafter. Wilhelm vermuthet später gang richtig, "bag ihr Lebensgang immer febr gleich gewesen, daß sie sich nie in Berwirrung befunden und nie genöthigt gewesen, einen Schritt gurudguthun".

Die Schilderung, welche ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, in den Bekenntnissen einer schönen Seele von Natalie, dem jungen sechszehn= dis siedzehnjährigen Mädchen entwirft, ist zu wichtig, als daß ich sie nicht ausstührlich hersetzen sollte. Natalie ist immer das Lieblingskind dieser ausgezeichneten Frau gewesen, theils weil sie ihr überraschend ähnlich sah, theils weil sie sich von allen vier Geschwistern am meisten zu der Tante hielt. "Aber ich kann wohl sagen", fährt diese sort, "je genauer ich sie beodachtete, desto mehr beschämte sie mich, und ich konnte das Kind nicht ohne Bewunderung, ja ich darf beis

nahe sagen, nicht ohne Berehrung ansehen. Man sah nicht leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemüth und eine immer so gleiche auf keinen Gegenstand eingeschränkte Thätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ihren Händen zur würdigen Handlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten konnte, was in der Zeit und am Platze war; und ebenso konnte sie ruhig, ohne Ungeduld, bleiben, wenn sie nichts zu thun sand. Diese Thätigkeit ohne Bedürfniß einer Beschäftigung habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen." — Wem nicht das, allerdings eben so seltene als große Glück zu Theil geworden, einem ähnlichen weiblichen Wesen in der Wirklickleit des Lebens zu begegnen, der dürste leicht diese Schilderung für ein poetisches Ibealbild zu halten geneigt sein.

Daneben erscheint Ratalie, in der Schilderung ihrer Tante, von Jugend an vorzugsweife gestellt auf praktische Thätigkeit und Sorge für Nothleidende und Bulfsbedürftige aller Art, und zugleich ohne "bas Bedürfniß einer Anhanglichkeit an ein fichtbares ober unfichtbares Wefen". Befennt fie boch fpater felbst gegen Wilhelm: daß Alles, was uns so manches Buch, was uns die Welt als Liebe nenne und zeige, ihr immer nur als ein Mahrchen erschienen sei; wie sie benn auch auf Wilhelm's bestürzte Frage: "Sie haben nicht geliebt?" nur die Antwort hat: "Nie, oder immer!" Ihr Bruder ist der einzige Mensch gewesen, durch den allein sie, ehe Wilhelm in ihren Weg trat, wie fie diesem gesteht, "empfunden habe, bag bas Berg gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl fein tonne, das über alles Bedürfnig hinaus befriedigt". Ihr Bruder, ber Wildfang Friedrich, fagt baber auch von ihr auf seine Beise, nicht ohne eine gemiffe Berechtigung, die icherzenden Borte: "Ueberhaupt, Schwefter, wenn von Liebe die Rede ift, folltest du dich gar nicht barein mischen. Ich alaube, du heiratest nicht eher, als bis irgendwo eine Braut fehlt, und bu giebst bich alsbann, nach beiner gewohnten Gutmuthigkeit, auch als Supplement irgend einer Eriftens Der Schalf hat wie gesagt nicht gang Unrecht mit feinem Gesteht boch Natalie felbst, daß es stets "ihre angenehmste Empfindung war und noch ift, wenn sich ihr ein Mangel, ein Bedurfnig in ber Welt barftellte, fogleich im Beifte einen Erfat, ein Mittel, eine Sulfe aufzufinden". Und fo überwiegend ift diese Richtung ihrer Natur, so gang ift ihr Auge bagu und fast nur bagu gemacht, bie Bedürfniffe ber Menschen zu seben, so machtig ift in ihr bas biefe Fabigfeit begleitende "unüberwindliche Berlangen", die mahrgenommenen Bebürfniffe auszugleichen, daß barunter andere Fähigkeiten und Empfindungen bei ihr beeinträchtigt werden. Sie felbst befennt, daß fie wenig ober feinen Sinn fur Naturichonheit habe, daß die Reize der leblosen Natur, für die fo viele Menschen äußerst empfänglich seien, teine Wirtung auf fie üben, und bag dies beinahe in einem noch höheren Grade auch von den Reizen ber Runft gelte. Ift Natalie nun in biefer Beziehung Bilhelmen völlig unähnlich, fo wird biefer Mangel boch aufge= wogen durch die Uebereinstimmung feines innersten menschlichen Fühlens und Empfindens, feiner ihn vorwaltend beherrschenden gleichen Reigung, überall helfend und ausgleichend einzutreten, wo sich ihm ein Bedürfnig, eine Noth, eine Berlegenheit zeigen, und es ift ein Bug von mundervoll symbolischer Bedeutsamkeit, bag ber Dichter biefe beiben fo tief gemuthsvermandten Menschen einander über bem ichlafenden Felix, dem der Sorge und Liebe Beider bedürftigen Rinde, jum erstenmale die Bande reichen läßt.

In der unbedingten Berehrung für Natalien finden wir benn auch alle Berfonen ihres Rreifes, die Tanei, ben Dheim, Lothario, Therese, ben Abbe einig. Ihr Meugeres entspricht volltommen ihrem Innern. Die ruhige harmonie thres Wesens findet in den Bugen ihres Antliges den entsprechenden Ausbrud burch bas himmlische, heitere, bescheibene Lächeln, bas man, wie ber Dichter fagt, an ihr zu feben gewohnt mar, und das verbunden "mit ihrer ruhigen, fanften, unbeschreiblichen Sobeit" ben stehenden Charafter ihrer Erscheinung bilbet, deren bloge Gegenwart auf Alles, mas ihr nabe kommt, veredelnd wirkt. Selbst die sonst so nüchterne Therese wird begeistert in ihren Musbruden, wenn fie auf Natalie zu fprechen fommt. "Wenn Sie meine edle Freundin tennen lernen", fagt fie ju Wilhelm von der ihm noch unbefannten Natalie, "fo werden Sie ein neues Leben anfangen: ihre Schonbeit, ihre Gute macht fie ber Anbetung einer Welt murbig"; und ber Dichter felbft begleitet das erfte Auftreten Natalien's bei Wilhelm's Anfunft auf bem Schloffe ihres Dheims mit ber Bemerkung: "Man hatte fich nichts Befferes gewünscht, als neben ihr zu leben".

Der Dichter giebt uns keinerlei direkte Andeutungen über das Alter, in welchem wir uns Natalie zu denken haben. Aber wir werden nicht fehlgreisen, wenn wir annehmen, daß sie über die erste Jugend hinaus ist und auch den Jahren nach in der Bollreise des Lebens steht. Als zweitgeborene ihrer vier Geschwister können wir sie nur um ein oder ein paar Jahre jünger als ihren Bruder Lothario denken. Lothario aber ist, als Wilshelm Beide kennen lernt, bereits ein vollgereister Mann. Er hat schon, ehe er Aurelien begegnete, in Gesellschaft einiger französischer Stelleute unter den Fahnen der vereinigten Staaten den Amerikanischen Freiheitskamps mit durchgesochten, und es

heißt von ihm, daß er schon damals, als er jene Berbindung mit Aurelien anknupfte, "mit ben meiften verbienstvollen Mannern feines Zeitalters in Berhältniffen ftand". Als Aurelien's Auftrag Wilhelmen zu ihm führt, haben wir Lothario als einen Mann über die breifig hinaus, und bemgemäß Natalie als bem Beginne diefes Lebensalters febr nabe ju benten. lleberhaupt find die Mehrzahl der Frauen, mit denen der Seld der Dichtung in nabere Beziehungen tritt, find Natalie, Therese, Die Grafin, Aurelie, Frau Melina, die Baroneffe, ja felbst Philine fammtlich über jene beliebte Achtzehnjährigkeit ber gewöhnlichen Romanbelbinnen hinaus. Der Dichter des Wilhelm Meister konnte junge unreife Dabchen nicht brauchen für seine Frauengestalten, die er alle mehr ober weniger mit Renntnig ber Welt und des Lebens ausgestattet miffen wollte und mußte, um fie bie Aufgabe erfüllen zu laffen, die fie feinem Belden gegenüber zu erfüllen batten.

Wir haben bisher Natalie eigentlich vorwiegend nur burch Urtheile Anderer oder des Dichters selbst über sie und ihr Wesen kennen gelernt. Beobachten wir sie jetzt, wie sie selbst in ihrem Thun und Handeln sich vor unseren Augen bethätigt.

Da ist nun zunächst jene ruhige Haltung zu erwähnen, mit ber sie Wilhelmen bei bem auch für sie so überraschenden Wiesbersehen empfängt, das ihn selbst vollkommen außer Fassung zu ihren Füßen wirft. Man muß die Scene selbst nachlesen, um Wilhelm's leidenschaftlicher Bewegtheit gegenüber die ganze Schönheit der Ruhe ihres Verhaltens zu empfinden und zu würdigen, mit der sie sogleich das geeignetste Mittel zu sinden weiß, seine Aufregung in die Schranken der Besonnenheit zurückzusühren, ohne sein Empfinden im Geringsten zu verletzen, indem sie alsbald das körperliche und geistige Besinden Mignon's

in ben Borbergrund bes Intereffes und ber Mittheilung rudt. Die tranke Mignon ift nämlich, wie wir wiffen, von Theresen ihrer Pflege übergeben morben, und ihrer eben fo gutevollen als feinen, porsichtigen Behandlung bes in feinem Innersten zerrütteten Geschöpfs gelingt es, bas Bertrauen bes ungludlichen Rindes bis zu dem Grade zu erwerben, dag es ihr möglich wird, nicht nur seine Geschichte, sondern auch die eigentliche Ursache seiner Krankheit allmälig zu entbeden. Der Ginblid, ben sie bei dieser Gelegenheit auch in eine fehr bedenkliche Episobe aus Wilhelm's Schauspielerleben thut, bleibt ohne allen Einfluß auf ihr Gemuth und ihr Urtheil über ben Freund. Die Krone aller Bilbung, jene humane Tolerang, welche Menichliches menschlich beurtheilen läft und welche noch weit hinaus= geht über das befannte icone Bort, das Alles versteben gleichbedeutend fest mit Alles verzeihen, - biefe Tolerang, welche folieklich fast zu bem Bekenntniffe gelangt: Alles versteben beiße zugleich erkennen, daß man eigentlich nichts zu verzeihen habe, - hat Ratalie zur höchsten Bollendung in fich ausgebilbet.

Ein Beispiel bavon ist ihre Bemerkung über die Beurtheislung, welche Wilhelm ihrer Tante, der "schönen Seele", ansgedeihen läßt. Sie lobt ihn wegen seiner Billigkeit und Gerechstigkeit gegen diese, von so vielen Andern ungerecht beurtheilte schöne Natur, und bemerkt dazu: "Jeder gebildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und Andern mit einer gewissen Rohheit zu kämpsen hat, wie viel ihn seine Bildung kostet und wie sehr er doch in gewissen Fällen nur an sich selbst denkt und vergißt, was er Andern schuldig ist. Wie oft macht der gute Mensch sich Borwürse, daß er nicht zart genug gehandelt habe; und doch, wenn nun eine schöne Natur sich allzu zart,

sich allzu gewissenhaft ausbildet, ja wenn man will sich übers bildet, für diese scheint keine Duldung, keine Rachsicht in der Welt zu sein. Dennoch sind die Menschen dieser Art außer uns, was die Joeale im Innern sind: Borbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben."

Richt minder bewundernswerth ift die ruhige Besonnenheit, mit der fie fich als Bertraute Therefen's dem Berhältniffe derfelben zu Wilhelm gegenüber benimmt. Ihrem tiefblidenden Auge entgebt es nicht, daß Wilhelm in bemfelben Augenblicke, in welchem sie ihm bas Jawort Therefen's überbringt, bereits "mit Entseten bie lebhaften Spuren einer Reigung zu Ratalien in feinem Bergen findet". "Thre Freude ift ftart", ruft fie dem verftummenden und erblaffenden Freunde gu, "fie nimmt bie Geftalt bes Schredens an, fie raubt ihnen die Sprache!" So gewiß ihr eigenes Berg ohne alle Frage bereits eine gebeime Reigung für Wilhelm empfindet, fo fest entschloffen ift fie boch, bas Glud ihrer Freundin über ihre eigenen Bunfche zu ftellen und durch ihr Berhalten und Handeln zu sichern. Erst als sie burch Narno's Mittheilung bie Entbedung erfährt, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ift, als fie burch diese Entbedung bas hinderniß aus dem Wege geräumt sieht, welches dem Glude Lothario's, des von ihr über Alles geliebten Bruders, bisher im Wege stand und beffen Berlobnig mit Therese auf eine fo graufame Art gelöst hatte, erst da fehn wir sie nach kurzer Ueberlegung entschieden auf die Seite bes Brubers treten. Sie verlangt vor Allem, daß Richts im erften Moment entschieden werbe, daß man Geduld habe, fich Bedentzeit nehme und bas Unwiederbringliche nicht übereile, - ein Berlangen, das diese edelschöne Frauengestalt als die rechte und achte Tochter des Dichters felbft ertennen läßt, beffen erftes, feinen Umgebungen

١,

und seinem eigenen Selbst geltende Bort bei abnlich überraschenden Borfallen des eigenen Lebens jener mahnende Ruf: "Mur rubig, Rinder!" zu sein pflegte\*). Als tropdem bie lebhafte Therese gegen Natalien's Rath und Bunsch handelt und auf ihrer Berbindung mit Wilhelm besteht, tann die Freundin ihre Unzufriedenheit mit diesem übereilten Schritte, ber brei Menfchen, Lothario, Wilhelm und lettlich Therefe felbft, in feinen Folgen ungludlich zu machen brobt, nicht verhehlen. wenn fie dieselbe auch in die milbesten Worte Kleidet. "Bas Gott zusammenfügt, will ich nicht scheiben", ruft fie lächelnb aus, als Therese ben Freund umschlungen haltend um ihren Segen bittet, naber verbinden tann ich euch nicht, und tann nicht loben, daß Schmerz und Reigung die Erinnerung an meinen Bruder völlig aus euren Bergen zu verbannen icheint". Allerdings ift es das Glud biefes Bruders, das ihrem felbftlofen Bergen am nachsten fteht; aber eben fo wenig taufcht fie fich darüber, dag Bilbelm und Therese nicht eigentlich zufammengehören, dag Beide über fich und ihr Empfinden für einander in einer Gelbsttäuschung befangen find, die ihrem Lebensalude verderblich werden muß. Daß fie fich in Betreff Wilhelm's nicht irrt, dafür haben wir das eigene Zengniß desfelben in ienem Gelbfigefprache bes fiebenten Rapitels im letten Buche, worin Bilbelm zugleich fich und uns die Geschichte feiner verschiedenen Liebesverhältnisse in furzer Uebersicht vorführt.

"Ja", sagte er zu sich selbst, indem er sich allein sand, "gestehe dir nur, du liebst sie, und du fühlst wieder, was es heiße, wenn der Mensch mit allen Kräften lieben kann. So liebte ich Marianen und ward so schrecklich an ihr irre. Ich liebte Philinen und mußte sie verachten. Aurelien achtete ich

<sup>\*)</sup> S. Riemer.

und konnte sie nicht lieben; ich verehrte Theresen und die vätersliche Liebe nahm die Gestalt einer Neigung zu ihr an; und jetzt, da in deinem Herzen alle Empsindungen zusammentressen, die den Menschen glücklich machen sollten, jetzt bist du genöthigt, zu slieben!" — Er faßt den sesten Entschluß, den Kreiß, in welchem er sich befindet, zu verlassen und sich an den Gegenständen der Welt durch eine größere Reise zu zerstreuen. Er vertraut Natalien seine Absicht; und Natalie?

Auch bier wieder seben wir fie, getreu ihrer Maxime: in verwidelten Berhältniffen vor allen Dingen Richts zu übereilen mit bewundernswürdiger Rlugheit und Feinheit handeln. Sie nimmt es als befannt an, bag er geben tonne und muffe, und obschon ihr gewiß nicht verborgen bleibt, wie sehr den beimlich von ihr geliebten Freund biefe ihre scheinbare Bleich= gultigkeit schmerzt, so überwiegt bei ihr boch die Ueberzeugung, daß in Lagen wie diejenige, in welcher sich Wilhelm und Therese, Lothario und sie selbst befinden, die Absonderung einer der in gemeinsame Berwirrung verflochtenen Bersonen ichon eine Erleichterung für alle berbeiführen mag. Indessen kommt es, wie wir wissen, nicht zu ber Abreise. Wilhelm ift zu schwach, ben Entschluß auszuführen; er befindet fich in einem Ruftande, in welchem er, wie ber Dichter es mit fo tiefer Seelenkunde ausbrückt, nichts was ihn umgab, weder zu ergreifen noch zu laffen vermochte. Erst als seine Braut, als selbst Therese in ihn bringt, ben Reisevorschlag bes Markese, in welchem sich Mignon's Dheim entbedt hat, anzunehmen und benfelben auf feiner Rudkehr nach Mignon's Beimatlande Italien zu begleiten, willigt er ein, fich von Natalien zu trennen.

Inzwischen verzögert sich durch mehrere Umftande die Abreise Wilhelm's auf's Neue. Die Katastrophe mit dem Harfenfpieler und Felix tritt ein, aber felbst bie unverhoffte Rettung feines Anaben aus furchtbarer Todesgefahr vermag nicht Wilhelm's trübe Stimmung auf die Dauer zu andern. fich burch die heftigsten Leidenschaften bewegt und gerrüttet; bie unvermutheten und ichrechaften Anfälle hatten fein Innerftes gang aus aller Faffung gebracht, einer Leidenschaft zu widerfteben, die fich feines Bergens fo gewaltsam bemächtigt batte. Felix war ihm wiedergegeben und doch schien ihm Alles zu fehlen. Alles brängt ihn zur Abreise, alle Anstalten bagu find getroffen, und es mangelt nichts als ber Muth, fich zu entfernen. Da endlich zerhaut die tolle Laune des Wildfangs Friedrich ben unauflöslich icheinenden Anoten ber Berwicklung burch bas verwegne Aussprechen beffen, mas Allen auf ber Bunge schwebt und was doch Reiner von Allen auszusprechen ben Muth hat. Er hat Natalien's und Theresen's Gespräch heimlich behorcht und Natalien's Geftandnig ihrer Liebe für Wilhelm vernommen. In der Nacht, als der zum Tode vergiftet geglaubte Felix auf ihrem Schoofe rubte und Wilhelm, die geliebte Burde theilend, troftlos por ihr faß, bat fie bas Belübbe gethan: wenn bas Rind fturbe, Wilhelmen ihre Liebe zu bekennen und ihm felbft ihre hand anzubieten, mahrend zugleich Therese biefe Berbindung beider Liebenden zu der Bedingung gemacht hat, unter welcher allein fie fich entschließen murbe, Lothario ihre Band zu reichen.

"Ich kenne ben Werth eines Königreichs nicht, aber ich weiß, daß ich ein Glück erlangt habe, das ich nicht verdiene, und das ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte." Mit diesen Worten des glücklichen Helden der Lehrjahre endet das Gedicht; und wer hätte das Herz, ihnen widersprechen zu wollen?

Wie der stille blaue Alpensee des Leman, im Angesichte bessen ich diese idealste Frauengestalt des Dichters nachzuzeichnen

versuchte, überragt wird von dem Gipiel des einsamen Alpenricien, dessen weißer Templermantel rosig angeglüht von der scheidenden Sonne sein Hanpt in den lichten Himmel erhebt, so ragt über dem Spiegel der Goethe'schen Dichtung unter den Franengestalten derielben die hehre Lichtgestalt Ratalien's empor in einsach erhabener Hoheit, sanst erglühend von der für sie ansgehenden Sonne der Liebe, —

> "Und bederftannt febn wir in ihr vereint Ein 3beal, bas Runftlern nur ericheint!"

Ich glaube diesen Berinch einer Charafteristif nicht würdiger beschließen zu tonnen, als durch die Mittheilung eines Bortes, das Schiller über Ratalie in einem seiner Briefe an Goethe ausgesprochen bat. "Ich wunschte", fagt er, "daß die Stiftsdame ihr das Brabitat einer ich onen Seele nicht meggenommen batte, benn nur Natalie ift eigentlich eine reine afthe= tifche Ratur." Bor Allem fcon findet er es, daß fie die Liebe, als einen Affett, gar nicht kenne, weil die Liebe ihre Ratur, ihr permanenter Charafter fei. And die Stiftsdame, Ratalien's Zante, fenne eigentlich die Liebe nicht, aber aus einem unend= lich verschiedenen Grunde. Den Unterschied zwischen diesen beiden Frauen brudt er dabin aus, dag die Stiftsdame eine Beilige, aber nur eine solche sei, mabrend Natalie als "beilig und menichlich zugleich, und barum als ein Engel erscheine". Bas endlich das Berhältniß Natalien's zu Theresen anlangt, welche er als "eine vollkommne Frbische" bezeichnet, so findet er, daß zwar Beide Realistinnen seien, daß aber bei Theresen sich auch die Beschränkung des Realismus zeige, mahrend bei Natalien nur der Behalt beffelben zur Erscheinung tomme.

## Mignon.

Richt absichtlos erscheint die Sestalt Mignon's in dieser Gallerie der Frauengestalten des Wilhelm Meister als lettes in der Reihe unserer Bilder. Einsam und abgetrennt von allen übrigen Frauen, zumal des ersten Kreises, wie ihre räthselhafte Gestalt in der Dichtung selbst dasteht, allein mit sich in ihrer tiesen Berschlossenheit, gebührt ihr der Plat an der Seite der edelsten von allen, an der Seite Natalien's, umsomehr als Natalie es ist, der allein sie zulet einen Blick in ihr Inneres, in ihr Schicksal verstattet.

Wir haben von Goethe's "Gretchen" gesagt, daß sich ihr in der ganzen alten und neuen Litteratur keine einzige dichterische Frauengestalt vergleichen lasse.

Daffelbe ift ber Fall bei Mignon und zwar in noch weiterer Beziehung.

Denn — zu allen andern weiblichen Gestalten, welche ber Genius des größten aller Frauendichter geschaffen, wird der sinnende Betrachter derselben wenigstens irgend welche Analogien und Parallelen aus der Wirklichkeit vergleichend heranzuziehen im Stande sein, oder es wird ihm seine Erinnerung Gestalten vorsühren, in welchen andere Dichter wenigstens annähernd

versuchte, überragt wird von dem Gipfel des einsamen Alpenriesen, dessen weißer Templermantel rosig angeglüht von der scheidenden Sonne sein Haupt in den lichten Himmel erhebt, so ragt über dem Spiegel der Goethe'schen Dichtung unter den Frauengestalten derselben die hehre Lichtgestalt Natalien's empor in einsach erhabener Hoheit, sanft erglühend von der für sie aufgehenden Sonne der Liebe, —

> "Und hocherstaunt fehn wir in ihr vereint Ein Ibeal, bas Rünftlern nur erfcheint!"

Ich glaube biefen Berfuch einer Charafteristif nicht mürbiger beschließen zu können, als durch die Mittheilung eines Wortes, bas Schiller über Natalie in einem seiner Briefe an Goethe ausgesprochen bat. "Ich munschte", fagt er, "bag bie Stifts= bame ihr bas Prabitat einer fconen Seele nicht meggenommen hatte, benn nur Natalie ift eigentlich eine reine afthetische Natur." Bor Allem ichon findet er es, daß fie die Liebe, als einen Affekt, gar nicht kenne, weil die Liebe ihre Natur, ihr permanenter Charafter fei. Auch die Stiftsdame, Ratalien's Tante, fenne eigentlich die Liebe nicht, aber aus einem unendlich verschiedenen Grunde. Den Unterschied zwischen biesen beiben Frauen drudt er dabin aus, bag die Stiftsbame eine Beilige, aber nur eine folche sei, mahrend Natalie als "beilig und menschlich zugleich, und darum als ein Engel erscheine". Was endlich das Berhältnig Natalien's zu Theresen anlangt, welche er als "eine vollkommne Irbische" bezeichnet, so findet er, daß zwar Beide Realistinnen seien, daß aber bei Theresen sich auch bie Beschränkung bes Realismus zeige, mabrend bei Natalien nur ber Behalt beffelben gur Erscheinung tomme.

## Mignon.

Nicht absichtlos erscheint die Gestalt Mignon's in dieser Gallerie der Frauengestalten des Wilhelm Meister als lettes in der Reihe unserer Bilder. Einsam und abgetrennt von allen übrigen Frauen, zumal des ersten Kreises, wie ihre räthselshafte Gestalt in der Dichtung selbst dasteht, allein mit sich in ihrer tiesen Berschlossenheit, gebührt ihr der Platz an der Seite der edelsten von allen, an der Seite Natalien's, umsomehr als Natalie es ist, der allein sie zuletzt einen Blick in ihr Inneres, in ihr Schicksal verstattet.

Wir haben von Goethe's "Gretchen" gesagt, daß sich ihr in der ganzen alten und neuen Litteratur keine einzige dichterische Frauengestalt vergleichen lasse.

Daffelbe ift ber Fall bei Mignon und zwar in noch weiterer Beziehung.

Denn — zu allen andern weiblichen Gestalten, welche ber Genius des größten aller Frauendichter geschaffen, wird der sinnende Betrachter derselben wenigstens irgend welche Analogien und Parallelen aus der Wirklichseit vergleichend heranzuziehen im Stande sein, oder es wird ihm seine Erinnerung Gestalten vorsühren, in welchen andere Dichter wenigstens annähernd

Universe de Castina de des Jempers des dentitues de la general de la ferma del la ferma de la ferma della ferma de la ferma de

isa ber sunighertern halle der Goethe den Duktung, welche berie Gestalt angehört, in Sichelm Reiser's Schrichten, beleet Migaon das düstere tragische Clement. Unter all den luchtball aufgeschlossenen, frei sich darlegenden, beredt sich erzuschnorn und vor und ihr innerstes Wesen in behaglicher Breite erlastukenden Wesen und Gestalten, sind sie und der Harfner, ihr Nater, der einzige "anonyme" Bunkt. Richt nur "ein Ichwur", wie sie klagend singt, "schließt ihr die Lippen zu", — ihr ganzes Wesen vielmehr ist Unaufgeschlossenheit, tief in sich verborgene geheimnisvolle Innerlichteit. Sie ist eine Knospe, die erst der Kust des Todes auf einen kurzen Moment zur vollen Mosenpracht auftüst. Aber das Noth, das die verschlossene Notzens.

— Mit ihrem Tode scheint auch die belebende Seele der Dichtung zu erlöschen. Denn nicht mit Unrecht bemerkt Körner in
seinem bekannten Briese an Schiller, daß in ihr gleichsam eine
Boesie der Natur erscheine, und daß überall, wo Meister durch
die äußeren Berhältnisse abgespannt werde, Mignon's Erscheinen
und ihr Anschauen seinem Wesen einen neuen Schwung verleihe\*).
Auch war Goethe sehr unzufrieden mit dem Urtheile der Frau
von Stass, die in ihrem Buche de l'Allemagne Mignon bloß
als Episode bezeichnet hatte, "da doch das ganze Wert"
—
wie er 1814 gegen den Kanzler von Müller äußerte — "dieses
Charakters wegen geschrieben sei"\*\*).

Man hat gefagt, daß die Geftalt Mignon's ein Tribut fei, ben Goethe ber Romantif bargebracht habe, und felbst Rovalis, ber von dem Goethe'schen Romane behauptete, daß in ihm bas Romantische und die Naturpoesie zu Grunde geben, Natur und Mbfticismus in ihm gang vergeffen feien, bat fich boch bem tiefen Eindrucke der Romantit in Mignon und dem Sarfner nicht zu entziehen vermocht. Aber ber Boet der blauen Blumenmpftif verlangte allerdings mit Unrecht, bag ber Dichter ber Tageshelle das Kranthafte als das Gefunde, das Duntle als bas Lichte barftellen und feiern follte. Dagegen bewunderte es vielmehr Schiller als einen ber schönften Büge bes bentenben Dichters, "daß berfelbe das furchtbar Bathetische, das praftisch Ungeheure im Schicffale Mignon's und bes Barfenspielers von bem theoretisch Ungeheuren, von den Miggeburten bes Verstandes abgeleitet habe, fo dag ber reinen und gefunden Natur nichts aufgebürdet werde". Denn "nur im Schoofe bes dummen

<sup>\*)</sup> Briefw. zwischen Schiller u. Körner Th. 8, S. 883 (2. Ausg. 1859).

<sup>\*\*)</sup> Goethes Unterhaltungen mit bem R. v. Müller S. 9 (1870).

Achnliches zu schaffen, die tiefe Innigkeit des deutschen Bolksgemüths in seiner Ursprünglichkeit, in seiner unendlichen Liebesund Leidensfähigkeit in ähnlichen Erscheinungen auszuprägen versucht haben.

Keins von beiden aber wird ihm bei Mignon gelingen. Denn bei ihrer Betrachtung läßt uns die Wirklichkeit völlig im Stiche, und der einzige deutsche Dichter, Immermann, dem man nachgesagt hat, daß er in der Figur seines "Flämmchen" — in dem Romane "Epigonen" ein Seitenstüdt zu Goethe's Mignon zu schaffen beabsichtigt habe, dürste von dem Borwurse der Nachahmung frei zu sprechen sein. Auch hat es der zu früh dahingegangene Dichter mir selbst ausgesprochen, daß ihm ein solcher Gedanke völlig fremd gewesen sei und daß er vielmehr in Goethe's Mignon, diesem "Opser des Schweigens", wie ich es gegen ihn genannt hatte, ein Wesen seh, das nur einmal da sein könne und da zu sein brauche, weil es eben in seiner Einzelheit und Einzigkeit selbst Gattung sei.

In der sonnigheitern Halle der Goethe'schen Dichtung, welcher diese Gestalt angehört, in Wilhelm Meister's Lehrjahren, bildet Mignon das düstere tragische Element. Unter all' den lichtvoll aufgeschlossenen, frei sich darlegenden, beredt sich erzeießenden und vor uns ihr innerstes Wesen in behaglicher Breite erschließenden Wesen und Gestalten, sind sie und der Harfner, ihr Bater, der einzige "anonyme" Punkt. Nicht nur "ein Schwur", wie sie klagend singt, "schließt ihr die Lippen zu", — ihr ganzes Wesen vielmehr ist Unausgeschlossenheit, tief in sich verborgene geheimnisvolle Innersichkeit. Sie ist eine Knospe, die erst der Kuß des Todes auf einen kurzen Moment zur vollen Rosenpracht aufküßt. Aber das Koth, das die verschlossens Rose färbt, ist das verströmende Blut ihres gebrochenen Gerzens.

— Mit ihrem Tode scheint auch die belebende Seele der Dichtung zu erlöschen. Denn nicht mit Unrecht bemerkt Körner in
seinem bekannten Briese an Schiller, daß in ihr gleichsam eine
Boesie der Natur erscheine, und daß überall, wo Meister durch
die äußeren Berhältnisse abgespannt werde, Mignon's Erscheinen
und ihr Anschauen seinem Wesen einen neuen Schwung verleihe\*).
Auch war Goethe sehr unzufrieden mit dem Urtheile der Frau
von Stasl, die in ihrem Buche de l'Allemagne Mignon bloß
als Episode bezeichnet hatte, "da doch daß ganze Werk"
wie er 1814 gegen den Kanzler von Müller äußerte — "dieses
Charakters wegen geschrieben sei"\*\*).

Man hat gesagt, daß die Gestalt Mignon's ein Tribut fei, ben Goethe ber Romantit bargebracht habe, und felbst Novalis. ber von dem Goethe'schen Romane behauptete, daß in ihm das Romantische und die Naturpoesie zu Grunde geben, Natur und Mosticismus in ihm gang vergeffen seien, bat fich boch bem tiefen Eindrucke der Romantit in Mignon und bem Sarfner nicht zu entziehen vermocht. Aber ber Boet der blauen Blumenmpftif verlangte allerdings mit Unrecht, daß der Dichter ber Tageshelle das Rranthafte als das Gefunde, das Duntle als bas Lichte barftellen und feiern follte. Dagegen bewunderte es vielmehr Schiller als einen ber schönften Büge bes bentenben Dichters, "daß berfelbe das furchtbar Bathetifche, das praftifch Unaeheure im Schidfale Mignon's und bes Barfenfpielers von bem theoretisch Ungeheuren, von den Miggeburten bes Berftandes abgeleitet habe, so dag ber reinen und gesunden Natur nichts aufgebürdet werde". Denn "nur im Schoofe bes dummen

<sup>\*)</sup> Briefw. zwischen Schiller u. Körner Th. 3, S. 383 (2. Ausg. 1859).

<sup>\*\*)</sup> Goethes Unterhaltungen mit bem R. v. Müller S. 9 (1870).

Achnliches zu schaffen, die tiefe Innigkeit des deutschen Bolksgemuths in seiner Ursprünglichkeit, in seiner unendlichen Liebesund Leidensfähigkeit in ähnlichen Erscheinungen auszuprägen versucht haben.

Keins von beiben aber wird ihm bei Mignon gelingen. Denn bei ihrer Betrachtung läßt uns die Wirklichkeit völlig im Stiche, und der einzige deutsche Dichter, Immermann, dem man nachgesagt hat, daß er in der Figur seines "Flämunchen" — in dem Romane "Epigonen" ein Seitenstück zu Goethe's Mignon zu schaffen beabsichtigt habe, dürste von dem Vorwurse der Nachahmung frei zu sprechen sein. Auch hat es der zu früh dahingegangene Dichter mir selbst ausgesprochen, daß ihm ein solcher Gedanke völlig fremd gewesen sei und daß er vielmehr in Goethe's Mignon, diesem "Opfer des Schweigens", wie ich es gegen ihn genannt hatte, ein Wesen sehe, das nur einmal da sein könne und da zu sein brauche, weil es eben in seiner Einzelheit und Einzigkeit selbst Gattung sei.

In der sonnigheitern Halle der Goethe'schen Dichtung, welcher diese Gestalt angehört, in Wilhelm Meister's Lehrjahren, bildet Mignon das düstere tragische Element. Unter all' den lichtvoll aufgeschlossenen, frei sich darlegenden, beredt sich erzgießenden und vor uns ihr innerstes Wesen in behaglicher Breite erschließenden Wesen und Gestalten, sind sie und der Harfner, ihr Bater, der einzige "anonyme" Punkt. Nicht nur "ein Schwur", wie sie klagend singt, "schließt ihr die Lippen zu", — ihr ganzes Wesen vielmehr ist Unaufgeschlossenheit, tief in sich verborgene geheimnisvolle Junerlichkeit. Sie ist eine Knospe, die erst der Kuß des Todes auf einen kurzen Moment zur vollen Rosenpracht aufküßt. Aber das Roth, das die verschlossens Rose, fürbt, ist das verströmende Blut ihres gebrochenen Gerzens.

— Mit ihrem Tode scheint auch die belebende Seele der Dichtung zu erlöschen. Denn nicht mit Unrecht bemerkt Körner in
seinem bekannten Briese an Schiller, daß in ihr gleichsam eine
Boeste der Natur erscheine, und daß überall, wo Meister durch
die äußeren Berhältnisse abgespannt werde, Mignon's Erscheinen
und ihr Anschauen seinem Wesen einen neuen Schwung verleihe\*).
Auch war Goethe sehr unzufrieden mit dem Urtheile der Frau
von Stass, die in ihrem Buche de l'Allemagne Mignon bloß
als Episode bezeichnet hatte, "da doch daß ganze Wert"
wie er 1814 gegen den Kanzler von Müller äußerte — "dieses
Charakters wegen geschrieben sei"\*\*).

Man hat gefagt, daß die Gestalt Mignon's ein Tribut sei, ben Goethe der Romantit dargebracht habe, und felbft Novalis. ber von dem Goethe'ichen Romane behauptete, daß in ihm das Romantische und die Naturpoesie zu Grunde geben, Natur und Musticismus in ihm gang vergeffen feien, bat fich boch bem tiefen Eindrucke ber Romantit in Mignon und bem Barfner nicht zu entziehen vermocht. Aber ber Boet ber blauen Blumenmpftif verlangte allerdings mit Unrecht, dag ber Dichter ber Tageshelle das Rranthafte als das Gefunde, das Dunkle als bas Lichte barftellen und feiern follte. Dagegen bewunderte es vielmehr Schiller als einen ber schönften Buge bes bentenben Dichters, "daß berfelbe das furchtbar Bathetifche, das praftifch Ungeheure im Schicffale Mignon's und bes harfenfpielers von bem theoretisch Ungeheuren, von den Miggeburten bes Berftandes abgeleitet habe, fo daß ber reinen und gefunden Natur nichts aufgebürdet werde". Denn "nur im Schoofe bes dummen

<sup>\*)</sup> Briefw. zwischen Schiller u. Körner Th. 3, S. 383 (2. Ausg. 1859).

<sup>\*\*)</sup> Goethes Unterhaltungen mit dem R. v. Müller S. 9 (1870).

Aberglaubens" — sett er hinzu — "werden diese monströsen Schicksale ausgeheckt, die Mignon und den Harsenspieler versfolgen." Er findet es vortrefslich, daß der Dichter "diese unsgeheuren Schicksale" — und wir werden sehen, daß der Harser selbst von einem "unerdittlichen Schicksale" spricht, das ihn verfolge und seine Nähe allen denen verderblich mache, die an ihm Theil nehmen — "von frommen Frazen ableite", und er nennt den Einfall des Beichtvaters: eine leichte Schuld in's Ungeheure zu malen, um ein schweres Berbrechen, das er aus Menschlichteit verschweige, dadurch abbütsen zu lassen, einen würdigen Repräsentanten dieser ganzen Denkungsweise.

Erinnern wir uns. um das Gewicht Diefes Schiller'ichen Urtheils gang zu murdigen, an die erft am Schlusse der Dichtung erzählte Borgeschichte Mignon's und ihrer Eltern. Unnatur ift ber Boben, in welchem ihr Dasein murgelt. Ginem grillens haften Bater, einem lombarbischen Martese, wird von seiner Gattin nach drei Sohnen noch im späteren Lebensalter eine Tochter, Sperata, geboren. Aus Furcht vor dem Lächerlichen - benn die Rlaffe ber Gefellichaft, ber fein Stand angehört, findet ein solches naturliches Ereignig, einen folchen Beweis später ehelicher Bartlichkeit lächerlich, - tragt er Sorge, Die Geburt diefes Rindes aller Welt, mit Ausnahme feines Beichtvaters und eines vertrauten Freundes, zu verheimlichen. Seine Absicht gelingt ihm. Das Kind, in der Ferne geboren, von Fremden erzogen und von jenem Freunde für feine Tochter ausgegeben, machft heran zu munderbarer Schönheit, ohne bag nach dem Tode des Baters die Brüder in der unfern von ihnen wohnenden Jungfrau ihre Schwester ahnen. Augustin, ber jungfte ber Bruber, eine ichmarmerische, gang feinen Studien, wie ber Mufit und Dichtfunft zugewendete Natur, ber gegen

den Willen des Baters das Kloster und den geistlichen Beruf erwählt hat, lernt Sperata kennen. Die Liebe zu ihr heilt ihn von den religiösen Ueberspannungen, in denen er sich die dahin unablässig verzehrt hat. Seine Liebe wird erwiedert, er entdeckt sich seinen Brüdern und erdittet von ihnen, daß sie ihm zur Befreiung von seinen geistlichen Gelübden verhelsen sollten. Sie sind dazu bereit, aber in dem Augenblick, wo sie mit ihrem Beichtvater darüber verhandeln, ersahren sie, daß — Sperata ihre und Augustin's leibliche Schwester sei.

Inzwischen ift Sperata bereits Augustin's Weib geworben. Der Unglückliche weift anfangs die ihm von den Brudern gemachte Entbedung als ein Mährchen zurud. Als er bie Bahrbeit nicht mehr bestreiten fann, befampft bie Sophistit feiner Leidenschaft die Folgen, welche diefe Entdedung für ihn nach Gefetz und Sitte haben foll. Aber die Rirche ift machfam. Es gelingt ihr, ben Unglitdlichen wiber seinen Willen in fein Rlofter gurudauführen, mo ber Schleier ber gebeimen Rirchenzucht bas Aergernig verbeden foll. Sperata indeffen foll gefcont werden; fie foll nicht erfahren, dag ihr Geliebter, ber Bater bes Kindes, bas fie heimlich geboren hat, zugleich ihr Bruder fei. Aber fie foll tropbem auf die nothwendige ewige Trennung pon ihm porbereitet werden. Um bies zu bemirken, wird ihr von bem Bater, bem man fie überantwortet hat, bas Bergeben fich einem Geiftlichen ergeben zu haben, als eine Sunde gegen die Natur, als ein Inceft bargeftellt. Bei ihrem von Ratur zur Religiosität geneigten Gemuthe wird ber beabfichtigte 3med nur zu balb erreicht. Berknirscht entsagt fie auf emig dem Geliebten, der mahrend deffen in ftrenger Rlofterhaft gehalten, nichts von Mutter und Rind erfährt, und in beffen weichem Bergen mehr und mehr die altgewohnten Begriffe feiner Religion, die ihn für einen Berbrecher erklären, Berrichaft geminnen über das freie Nachdenken seines ungebundenen natürlichen Berftandes. Das Kind Sperata's, bei feiner Geburt ibr Glud und ihre Wonne, wird Gegenstand ihres Abscheues und ihrer Bergweiflung, als wenn das mahre Berhältniß felbft ihr bekannt gewesen mare, und ber Beiftliche triumphirt über bas Runftftud, daß es ihm gelungen ift, in ber Reue ber Ungludfeligen Gott ein gleiches Opfer berjenigen Reue und Buke perschafft zu haben, welche die Aermste empfunden haben murbe, wenn fie das mabre Berhältniß ihres Fehltritts erfahren hatte! - Die Rünfte biefer "frommen Fragen" - wie Schiller fie nennt - tragen ihre Frucht. Die berggerriffene Mutter verfällt in stillen Halbmahnsinn, ber folieflich, als bas Rind, welches man schon lange von ihr genommen hat, verschwindet und von ihr und Andern in ben Fluthen bes Gees ertrunten geglaubt wird, in fromme mundersuchtige Exaltation ausläuft und fie als Bifionarin und Beilige enben läßt.

Das Kind dieser unbewußten Sünde, das Erzeugniß und schuldlose Opfer der Unnatur, ist Mignon. Bater- und mutterlos wächst es auf bei guten Leuten am See, zu denen es die Oheime gebracht, und zeigt bald eine sonderbare Natur. "Es konnte sehr früh lausen und sich mit aller Geschicklichkeit bewegen; es sang bald sehr artig und lernte die Zither gleichsam von sich selbst. Nur mit Worten konnte es sich nicht ausdrücken, und es schien das hinderniß mehr in seiner Denkungsart als seinen Sprachwerkzeugen zu liegen." Klettern und Springen, in Knabentracht die Kunststücke herumziehender Seilkänzer nachzuahmen, weit in die Schluchten und auf die Berge zu lausen erscheint ihr als natürlicher Trieb und ihre Lust; und man läßt sie gewähren, weil man sicher ist, sie

auch nach längerem Ausbleiben immer wieder unter den Marmorfäulen der Billa am See wiederzufinden, wo sie auf den Stufen von ihren Jrrgängen auszuruhen oder schweigend die Marmorbilder in der offenen Halle zu betrachten sich gewöhnt hat.

Aber dieses nachsichtige Gewährenlassen wird bestraft und bas Kind bleibt eines Tages aus. Man findet seinen Hut auf dem Wasser des See's schwimmen, und da alle Nachsorschungen sich als vergeblich erweisen, vermuthet man, daß es bei seinem Klettern von einem der überhangenden Felsen gestürzt und in der Tiese des See's begraben sei.

Dem ift jedoch nicht alfo. Umbergiebende Gaufler haben bas auf seinem Umberftreifen verirrte Rind gefunden und ftatt Die Rleine, wie fie ihr versprochen, nach Saufe zu geleiten, fie nur um fo eiliger als einen guten Fang und Zuwuchs für ihre Gefellichaft mit fich fortgeführt. Nachts in ber Berberge bort fie, die man ichlafend glaubt, die roben Scherze über ihre Angft und die Bethenerungen, daß fie ben Weg nimmer gurud nach Saufe finden folle, den Weg nach ihrer Beimat, den fie den graufamen Menschen jo genau beschrieben hatte. "Da überfiel bas arme Gefchöpf eine gräßliche Bergweiflung, in ber ihm gu= lett die Mutter Gottes erschien und es verficherte, daß fie fich feiner annehmen wolle. Es fcmur barauf bei fich felbft einen beiligen Gib, daß fie kunftig Niemand mehr vertrauen, Riemand ihre Geschichte erzählen und in der hoffnung einer uns mittelbaren göttlichen Sulfe leben und fterben wolle." Go ift auch diese ihre verhängnigvolle Entführung aus ber Beimat in die unbefannte Fremde eine Folge bes Bebeimniffes, in welches frembe Schuld fie vor fich felbft gehüllt hat; benn bie Räuber, welche fich beeilt baben murben, das gefundene Rind bes pornehmen Geschlechts ber Cipriani in fichrer Soffmirauf reiche Belohnung zuruckzubringen, empfinden keinen Anreig, bem Kinde ber namenlofen Landleute am See dieselbe Gunft angebeihen zu laffen.

Renseits der Alpen, weit, weit von ihrer ichonen italischen Beimat, im falten beutschen Rorben taucht bie Berlorne, Die Geraubte wieder auf, im bunten Gautlermamschen als Wunderfind und Mitalied einer Seiltangerbande. Der Beld ber Dichtung wird von dem Sonderbaren und Rathselhaften der Erscheinung betroffen und angezogen, beren Gefchlecht, ob Rnabe ober Mädchen, er anfangs taum zu ertennen vermag. furges feibnes Weftchen mit gefchlitten fpanifchen Aermeln, fnappe lange Beintleider mit Buffen ftanden bem Rinde gar Lange schwarze Saare maren in Loden und Ropfen um ben Ropf gefräufelt und gewunden." Seine erften Fragen beantwortet Mignon nur burch einen icharfen ichwarzen Seitenblid, worauf fie fich schweigend von ihm losmacht. Die geist= reiche Philine bezeichnet sie treffend als ein "Rathsel". bei ber zweiten Begegnung giebt fie Wilhelmen in gebrochenem Deutsch furze halb unverständliche Antworten: Man nennt fie Mignon; ihre Jahre "bat Niemand gezählt"; ihr Bater? "ber große Teufel ift todt!" Es ift das Geheimnifvolle, Berichloffene, Rathselhafte in der Erscheinung und dem Zustande diefes Wefens, mit einem Worte das ahnungsvoll Poetische, mas Wilhelm "unwiderstehlich anzieht" und seine Phantafie unaufhörlich be= schäftigt. "Er schätte fie amolf bis breigehn Jahre; ihr Korper mar gut gebaut, nur daß ihre Blieder einen ftarteren Buchs persprachen oder einen gurudgehaltenen anfundigten. Ihre Bilbung war nicht regelmäßig aber auffallend; ihre Stirn gebeim= nifvoll, ihre Nase außerordentlich schön und ihr Mund, — ob er schon für ihr Alter zu febr geschloffen ichien und fie manch=

. . . .

mal mit den Lippen nach einer Seite zuckte, noch immer treuherzig und reizend genug. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe konnte man durch die Schminke kaum erkennen."

Es folgt in der Dichtung die brutale Scene, welcher Wilbelm durch den Lostauf des gemighandelten Geschöpfs von dem burch fein leidenschaftliches Ginschreiten erschreckten Bringipal ber Seiltanzergesellschaft ein Ende macht. Aber erft nachbem bie Bande die Stadt verlaffen hat, tommt Mignon aus ihrem Berfted hervor, und durch Laertes Scherg, dag fie von ben beiden Freunden gefauft und beren Gigenthum geworben fei, bis fie die von ihnen bezahlte Summe guruderftatte, wird fie ju bem Entichluffe gebracht, die Gelbichuld baburch abzutragen, daß fie die Freunde aufwartend bediene. Gifrig entfernt fie jebe Spur ber Schminke von ihrem Besichte, und möchte felbst bas bescheibene Roth, welches ihre schöne natürlich braune Befichtsfarbe erhellt, durch fortgefestes Bafchen und Reiben vertilgen, weil fie auch dies für Schminke halt. - Bahrend fich barin ihr Widerwille, ja ihr Abscheu gegen die ihr aufgeamungene Gautlerbeschäftigung ausspricht, ift bies Behaben gugleich ein Bug, in welchem ein bedeutungsvolles Element ihres Wefens, ihre gangliche Wahrhaftigfeit und ihr tiefer Abschen por jeder Art von Luge und Berftellung symbolisirt erscheinen: . Eigenschaften ihres Wefens, welche zugleich ihre Abneigung gegen alle außere Schauftellung und gegen bas gange Schauspielerwesen, bem ihr Beschützer sich bingugeben im Begriff ift, erklaren. Diefer Bug ihres Wefens ift es zugleich, ber fie mit ber gebornen Schauspielerin, mit Philine, bem erften weiblichen Wefen, mit dem ber Dichter fie zusammenführt, und das auf ihr Schicfal eine fo verhängnigvolle Ginwirkung auszuüben bestimmt ift, von vorn berein in einem schneibenden Contre

erscheinen läßt. Um so verwandter dagegen ist sie eben durch diese ernste Wahrhaftigkeit und Berstellungsunsähigkeit ihrem Beschützer, der durch dieselben Eigenschaften seiner Natur von Anfang an zum eigentlichen Schauspielerberuse nnfähig erscheint; und es liegt ein tieser Sinn darin, daß sie, dies sonst so stummverschlossen Kind es ist, die im Schlosse des Grasen, als sie selbst sich beharrlich weigert, dei dem Festspiele aufzutreten, auch ihren Beschützer mit flehentlicher Bitte angeht, "von den Brettern zu bleiben".

Der Dichter verweilt mit fünstlerischer Liebe bei ber Ausführung ihres äußeren Bildes und ihres Behabens, um die Wirkung erklärlich zu machen, welche Geftalt und Wefen bes "fonderbaren" Rindes auf Wilhelm ausüben und all' fein Den= ten über fie im Unbestimmten laffen, mabrend ihre Erscheinung ihm "immer reizender" wird. "In all' seinem Thun und Laffen", heißt es, "hatte bas Rind etwas Sonderbares. ging die Treppe weder auf noch ab, sondern sprang; es stieg auf ben Belandern ber Bange meg, und ehe man fich's verfah, fag es oben auf bem Schrante und blieb eine Beile ruhig." Wilhelm bemerkt auch, daß es für Jeden eine besondere Art von Grug hat. "Ihn grußte fie feit einiger Zeit mit über bie Brust geschlagenen Armen", — die von der Natur selbst eingegebene Beberbenfprache jum Ausbrud bes völligen Bingegebenfeins, welches fie gegenüber ihrem geliebten "Berrn", wie fie ihn auch benennt, vom ersten Momente an empfindet, ein Befühl, dem ihre mortlose Berschloffenheit feinen andern Ausdruck ju geben vermag. Bu Zeiten ift fie gang ftumm, manchmal nur giebt sie mehr Antwort auf verschiedene Fragen, "immer sonderbar, doch so, daß man nicht unterscheiden konnte, ob es Wit oder Unkenntnig der Sprache mar, indem fie ein ge-

brochenes, mit Frangofifch und Italienisch burchflochtenes Deutsch iprach". Und fo groß und machtig ift die Runft des Dichters, daß wir diese gebrochene und gehemmte Sprach- und Ansbruckweise Miquon's zu boren glauben, obschon ber weise Runftler - merkt es Euch ihr modernen Realisten - nicht ein einzigesmal feine Mignon in dieser Sprechweise rebend einführt! Das Bild wird vervollständigt burch folgende weitere Buge. "Das Lind war unermudet in seinem Dienste und fruh mit ber Sonne auf; es verlor sich bagegen Abends zeitig, schlief in einer Rammer auf ber nadten Erbe und war burch nichts au bewegen, ein Bett ober einen Strobfad anzunehmen." Es erscheint dies als ein Gelübde, bas fie ber beiligen Mutter Gottes gethan, als ein Opfer für ihre von ber Madonna erhoffte Rudführung in ihre Beimat — Gelübbe und Opfer, wie ich fie in Italien bei Rinbern gleichen Alters gleichfalls tennen gelernt, beren eines, ein elfjähriger Rnabe, ber mich in Sorrent bebiente. für bie Berftellung seines Schwesterchens ber Dabonna bas Belöbnif, ben Sommer bes Nabres bindurch nicht im Meere an baben, als Opfer bargebracht batte! Mignon aber ift Italianerin und eifrige Ratholitin. Sie geht allmorgenblich gang früh in die Deffe, und Wilhelm, der ihr einmal dorthin folgt. fieht fie "in der Ede der Rirche mit dem Rofentranze fnien und andächtig beten". -

Ein unbewußter Zug und Drang ihres Innern hat sie vom ersten Augenblicke an zu Meister hingezogen. Ihm allein scheint sie zu vertrauen, zu den andern Personen hat sie in der ersten Zeit gar kein Berhältniß. Ihm zu gefallen ist ihr einziges Trachten. Ihm zu Liebe überwindet sie sich, das Kunststüd des Eiertanzes ihm vorzusühren, das die Mißhandlungen ihres früheren Herrn ihr nicht abzuzwingen vermocht hatten. "Seine

Farbe" ift es, welche fie vom ihm erbittet, als er ihr gur Belohnung ihrer Runft ein neues Rleid verspricht. Sie hat ihm abgeseben, bak er feit Marianen's Berluft nur "bas ftille Grau, Die Farbe ber Schatten", ju feiner Rleidung gemählt bat; von gleicher Farbe will fie ihre Knabentracht, bas neue Westchen mit ben Schifferhofen. Noch immer bemertt indeffen Bilbelm nicht, aus welcher Tiefe verschloffener Empfindung dies Alles hervorgeht. Erft als Mignon berfelben gegen ihn in jenem Augenblide Worte giebt, mo Philinen's leichtfertiger Wantelmuth ihn tief verlett und feine Gifersucht gereizt bat - erft als fie bem von fich burchtreugenden Entichluffen Gequalten und Beunruhigten die Worte guruft: "Berr, wenn bu ungludlich bift, mas foll Mignon werben?" - erft ba, als ber Strom ihrer Bartlichkeit für ihn durch die Schranten ihrer Natur hindurchbricht und das ganze Wefen ber in Rrämpfen fich windenden Creatur gulett in einen Bach von Thränen unaufhaltsam dabin zu schmelgen scheint, empfindet er, baf dies geheinmigvolle Beschöpf mit ihrer Liebe und Treue auf emig ihm fich verbunden fühlt. Bei Beiden außert fich diefes Gefühl, hier in ber Empfindung bes Baters für fein Rind, bort in ber bes Rindes für feinen Bater. Das Zauberwort: "Mein Rind! Du bift mein! ich werbe bich behalten, bich nicht verlaffen!" löft ihren ftarren unendlichen Schmerz, und Rind und Bater genießen, eins in den Armen bes andern, "bes reinften unbeichreiblichen Gluds", mahrend vor ber Thure des Saufes ber ungludselige mahre Bater bes Rindes, beffen Nabe, ja beffen Dafein er nicht abnt, seine Harfe und seine berglichen Lieder erflingen läßt.

Bald darauf singt Mignon ihrem Beschützer, ihrem Bater, ihrem Geliebten das Lied von Italien, in das der Dichter all'

: .

į

feine eigene Sehnsucht nach bem Lande feiner Liebe gelegt bat. Sie will ihm zu erkennen geben, wohin es fie gieht. Italien nennt, bittet fie ibn: "Gehft bu nach Italien, fo nimm mich mit, es friert mich bier!" Aber auf feine Frage: "Bift bu schon bort gemesen, liebe Rleine?" giebt fie feine Antwort; fie wird ftill und es ift nichts weiter aus ihr berauszuhringen. Ihr Schwur hat ihr die Lippen verslegelt. — verslegelt auch gegen ben geliebteften ber Menfchen. Aber ihr ganges Wefen, ihre gange Natur ift und besteht, wie später ber Argt richtig extennt, aus tiefer Sehnsucht; und zwar ift biefe Sehnsucht eine doppelte: nach ihrem Baterlande, bas fie wiederfeben, und nach dem Geliebten, mit dem fie Gins fein mochte. Mit beiben Sehnsuchtswünschen greift fie in eine unendliche Ferne, beibe Gegenstände liegen unerreichbar por biefem einzigen Gemuthe. und so verzehrt fie fich felbst in biefer Doppelsehnsucht; an ihrer tief verborgenen Glut verlodert innerlich dies munderbare Wefen, bas ben Reim feiner Berftorung icon von Anfang in sich trägt.

Der prosaisch verständige Jarno, der sie "ein albernes, zwitterhaftes Geschöpf" nennt und nicht begreisen kann, wie Wilhelm "sein Herz an ein solches Wesen hängen möge", vermehrt nur noch des Helben liebende Theilnahme für das "gute kleine Geschöpf", das sich ebendeshalb nach jenem Gespräche Wilhelm's mit Jarno seines ungewöhnlichen Ausdrucks von Zärtlichkeit zu erfreuen hat. Mignon, sonst gewohnt, ihre heftigen Liebkosungen von ihrem Beschützer vielmehr abgelehnt zu sehen, "hing sich so seiten ühn, daß er sie zuletzt nur mit Mühe los werden konnte". Aber noch rührender bricht ihr Geschihl hervor, als Wilhelm in einem jener schönen Ergüsse seines warmen Herzens die Bornehmen, über deren Mangel an

-<u>:</u>

Farbe" ift es, welche fie vom ihm erbittet, als er ihr gur Belobnung ihrer Runft ein neues Rleid perspricht. Sie hat ibm abgefeben, bak er feit Marianen's Berluft nur "bas ftille Grau. Die Farbe ber Schatten", zu feiner Rleidung gemählt bat; von gleicher Farbe will fie ihre Rnabentracht, bas neue Weftchen mit ben Schifferhofen. Roch immer bemertt indeffen Wilhelm nicht, aus welcher Tiefe verschloffener Empfindung dies Alles bervorgeht. Erft als Mignon berfelben gegen ihn in jenem Mugenblide Worte giebt, wo Philinen's leichtfertiger Wantelmuth ihn tief verlet und feine Gifersucht gereigt bat - erft als fie bem von fich burchtreugenden Entichluffen Bequalten und Bennruhigten die Borte guruft: "Berr, wenn du ungludlich bift, mas foll Mignon werben?" - erft ba, als ber Strom ihrer Rartlichkeit fur ibn burch bie Schranken ihrer Ratur hindurchbricht und das gange Befen der in Rrampfen fich windenden Creatur gulett in einen Bach von Thranen unaufhaltsam dabin zu fcmelgen scheint, empfindet er, bag bies geheimnisvolle Geschöpf mit ihrer Liebe und Treue auf emig ihm fich verbunden fühlt. Bei Beiden außert fich biefes Gefühl, bier in ber Empfindung bes Baters für fein Rind, dort in ber bes Rindes für feinen Bater. Das Zauberwort: "Mein Rind! Du bift mein! ich werbe bich behalten, bich nicht verlaffen!" löft ihren ftarren unendlichen Schmerz, und Rind und Bater genießen, eins in den Armen des andern, "des reinften unbeschreiblichen Glücks", mahrend vor der Thure bes haufes der ungludselige mahre Bater bes Rinbes, beffen Nabe, ja beffen Dafein er nicht ahnt, feine Barfe und feine berglichen Lieber erflingen läßt.

Bald darauf singt Mignon ihrem Beschützer, ihrem Bater, ihrem Geliebten das Lieb von Italien, in das der Dichter all'

feine eigene Sehnsucht nach dem Lande feiner Liebe gelegt bat. Sie will ihm zu erkennen geben, mobin es fie gieht. Als er Italien nennt, bittet fie ibn: "Gebft bu nach Staffen, fo nimm mich mit, es friert mich bier!" Aber auf feine Frage: "Bist bu schon bort gewesen, liebe Rleine ?" giebt fie keine Antwort: sie wird ftill und es ift nichts weiter aus ihr berauszubringen. Ihr Schwur hat ihr die Lippen versiegelt, — versiegelt auch gegen ben geliebteften ber Menschen. Aber ihr ganges Befen, ihre gange Natur ift und besteht, wie später ber Argt richtig erkennt, aus tiefer Sehnsucht; und zwar ift biese Sehnsucht eine boppelte: nach ihrem Baterlande, bas fie wiederseben, und nach bem Geliebten, mit bem fie Gins fein mochte. Mit beiben Sehnsuchtswünschen greift fie in eine unendliche Ferne, beibe Gegenstände liegen unerreichbar vor diefem einzigen Gemuthe, und so verzehrt fie fich felbst in biefer Doppelsehnsucht; an ihrer tief verborgenen Glut verlodert innerlich dies munderbare Befen, bas ben Reim feiner Zerftorung ichon von Anfang in sich träat.

Der prosaisch verständige Jarno, der sie "ein albernes, zwitterhaftes Geschöpf" nennt und nicht begreisen kann, wie Wilhelm "sein Herz an ein solches Wesen hängen möge", vermehrt nur noch des Helden liebende Theilnahme für das "gute kleine Geschöpf", das sich ebendeshalb nach jenem Gespräche Wilhelm's mit Jarno seines ungewöhnlichen Ausdrucks von Zärtlichkeit zu erfreuen hat. Mignon, sonst gewohnt, ihre heftigen Liebkosungen von ihrem Beschützer vielmehr abgelehnt zu sehen, "hing sich so seiten din, daß er sie zuletzt nur mit Mühe los werden konnte". Aber noch rührender bricht ihr Gestühl hervor, als Wilhelm in einem jener schönen Ergüsse seines warmen Herzens die Bornehmen, über deren Mangel an

berglicher Gemuthlichkeit feine Genoffen fich beschweren, vielmehr als bedauernswerth benn als zu schelten barftellt, weil fie von bem Glude, das er und feinesgleichen als das bochfte ertennen, felten eine erhöhte Empfindung baben. "Rur uns Armen", - ruft er aus, "bie wir wenig ober nichts besitzen, ift es gegonnt, bas Glud ber Freundschaft in reichem Maage au genieken. Wir tonnen unfre Geliebten weber burch Onabe erheben, noch burch Gunft befördern, noch durch Geschente begluden. Wir haben nichts als uns felbft. Diefes gange Gelbft muffen wir hingeben, und, wenn es einigen Werth haben foll, bem Freunde bas Gut auf ewig verfichern. Welch ein Benug, welch ein Glud für die Geber und Empfänger! In welchen feligen Buftand verfett uns die Treue! fie giebt bem vorübergebenden Menschenleben eine himmlische Gewißheit, fie macht bas Sauptkapital unferes Reichthums aus."

Es ist die schönste Charakteristik Mignon's, daß der Dichter sie bei diesen Worten sich dem Sprechenden, der ohne es zu ahnen in denselben ihr innerstes Wesen und Gefühl für den Geliebten ausdrückt, nähern, ihre zarten Arme um ihn schlingen und ihr Köpfchen an seine Brust gelehnt sich immer sester an ihn anschmiegen läßt. Denn dasselbe Gefühl, dem seine beredten Worte den schönsten Ausdruck verleihen, das Gefühl unbedingter ewiger Treue und vollständigsten Hingegebenseins ist es, was ihre ganze Seele durchdringt und erfüllt. Es bewährt sich dies Gefühl der todverachtenden Treue in der solgenden Scene jenes Anfalls, den die Reisenden durch räuberisches Gesindel erleiden, wo Mignon den schwachen Arm zur Vertheidigung des Geliebten erhebt, und seine Wunden mit ihrem Haar zu verbinden sucht; es steigert sich durch die Siersucht auf Philinen, als Mignon's verrenkter Arm, dessen schwachen Zustand sie kagelang vers

2.

heimlicht, sie zwingt, jener die Pflege des Geliebten zu überlaffen, und es tritt mit verstärkter Kraft hervor, als Philinen's plösliche Abreise ihrer Liebe und Treue wieder das Feld zur Bethätigung frei giebt.

Noch aber ift ihr felbst das geschlechtlich sinnliche Element ihrer Liebe und Reigung verborgen. Und wieder ift es Philine, beren Leichtfinn ihr barüber in jener von dem Dichter mit so wundervoller Sinnlichkeit und doch zugleich mit fo teufchen Farben gezeichneten Nachtscene, welche bem Feste nach ber erften gludlichen Aufführung des Samlet folgt, einen verbangnifvollen Aufschluß zu geben bestimmt ift. Bei jenem Festgelage, bei bem man ben fugen Wein auch für die anwesenden Rinder ber Gesellschaft nicht gespart bat, flammt die fübliche italische Ratur Mignon's in manadenhafter Wildbeit auf. Ihre Luftigkeit fteigert fich zu einer Art von schwärmender Buth. "Gie rafte, Die Schellentrommel in ber hand, um ben Tifch berum, ihre Saare flogen, und indem fie den Ropf gurud und alle ibre Glieder gleichsam in die Luft marf, schien sie einer Manade ähnlich, beren wilde und beinabe unmögliche Stellungen uns auf alten Monumenten oft in Erstaunen fegen."

Jetzt erfolgt die Katastrophe, welche in Mignon's ganzem Wesen eine ihr Schicksal entscheidende Wandlung hervorbringt. Wir erfahren dieselbe in der Dichtung erst später aus dem Munde des Arztes, dem Natalie das Bekenntnis Mignon's vertraut hat. Durch leichtsertige Reden Philinen's erregt, "war ihr der Sedanke so reizend erschienen, eine Nacht bei dem Geliebten zuzubringen, ohne daß sie dabei etwas weiter als eine vertrauliche glückliche Ruhe zu denken wußte". Die Neigung für ihren Beschüßer "war in dem guten Herzen schon lebhaft und gewaltsam; in seinen Armen hatte das gute Kind schon

von manchem Schmerze ausgeruht, fie wünschte fich nun biefes Glud in feiner gangen Rulle. Bald nahm fie fich por, ibn freundlich barum zu bitten, bald hielt fie ein heimlicher Schauber wieder davon gurud. Endlich gab ihr jener luftige Abend und bie Stimmung bes genoffenen Beines ben Duth, bas Bageftud zu versuchen". Aber in dem Augenblicke, wo fie im Beariffe ftebt, ihr Borhaben auszuführen, muß fie gewahren, daß eine Andere, - daß Philine ihr zuvorkommt! Gie empfindet unerhörte Qualen; "alle bie heftigen Empfindungen einer leibenicaftlichen Gifersucht mischten fich zu bem unerkannten Berlangen einer dunklen Begierbe und griffen bie halbentwickelte Ratur gewaltsam an. Ihr Berg, bas bisher vor Sehnsucht und Erwartung geschlagen batte, fing mit einmal an zu ftoden, und brudte wie eine bleierne Last ihren Bufen; sie konnte nicht au Athem fommen, fie mußte fich nicht au helfen, fie borte die Barfe bes Alten, eilte zu ihm unter bas Dach und brachte bie Nacht zu seinen Füßen unter entsetlichen Rudungen bin." -

Als Wilhelm sie am andern Morgen wieder sieht, erstaunt, ja erschrickt er über ihren veränderten Anblick. Sie scheint ihm siber Nacht größer geworden zu sein. Aus dem Kinde ist eine Jungfran geworden. "Sie trat mit einem edlen Anstande vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen, so daß er den Blick nicht ertragen konnte. Sie rührte ihn nicht an wie sonst, da sie gewöhnlich ihm die Hand drückte, seine Wange, seinen Mund, seinen Arm oder seine Schulter küßte, sondern sie ging, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stillsschweigend wieder fort." Auch ihre Anrede lautete von jetzt an anders; sie nennt ihn sortan nicht mehr Herr, oder Bater, sondern mit seinem Namen, Weister. Dennoch kann sie sich nicht entschließen, sich von ihm zu trennen, als er sie zu Therese

**L**.

bringen laffen will. "Behalte mich bei bir, Meifter", fagte fie, "es wird mir wohl thun und meh!" Als er ihr vorstellt, daß fie nun herangewachsen sei, und daß doch etwas für ihre weitere Bildung geschehen muffe, erwidert fie bedeutungsvoll: "Ich bin gebildet genug, um zu lieben und zu trauern". Auch die Sorge für ihre Gesundheit durch Behandlung eines Arztes lehnt fie ab mit ben Worten: "Warum foll man für mich forgen, ba so viel zu forgen ift". Alle anderen Borstellungen, die Meister ihr macht, überhört sie in ihrer Insichversunkenheit und endet fcblieflich mit den Worten: "Du willst mich nicht bei bir? Bielleicht ift es beffer, schicke mich zu bem alten Barfenspieler, der arme Mann ift fo allein!" Gie befennt, bag fie fich nach bem Barfner "jebe Stunde" febne, obicon fie fich früher por ihm gefürchtet babe. Aber nur "feine Augen". die Augen des Wachenden, maren ihr furchtbar; "wenn er schlief, feste fie fich gern zu ihm, fie wehrte ihm die Fliegen, fie konnte, fich nicht fatt an ihm feben". Gin geheimnisvoller Bug ber Natur und die Gleichheit des Unglud's verbindet fie mit ihm, bem stummen Bertrauten ihrer Leiden, und ihn mit ihr seinem unerkannten Rinde. Endlich läßt fie fich bennoch bewegen, mit Felix, - zu dem fie das Mutterbedürfnig ihres Wefens hingieht und in welchem fie querft mit feberischer religiöser Ahnung Wilhelm's Rind vermuthet hat - ju Therese zu geben.

Fortan aber ist ihr Leben nur noch ein schmerzhaftes Sichselbstverzehren. Ihre Herzkrankheit bildet sich stärker und stärker
aus, je mehr das arme Geschöpf seine Reizbarkeit zu unterdrücken
und die tiefen Empsindungen, die es durchglühen, in sich zu
verschließen bestrebt ist. Als Ratalie sie bei dem Geburtstagsschauspiele in weißen lichten Gewändern, mit goldenem Gürtel
und Diadem und mit goldnen Schwingen an den Schultern,

?

die Lilie in der einen, das Gabentörben in der andern Hand, in der Mitte ihrer Mädchen auftreten läßt, überrascht sie Alle durch das engelhaft verklärte ihrer Erscheinung, und das Lied, das sie am Schlusse zur Zither improvisirt, das himmlisch schone:

"So laßt mich scheinen bis ich werbe, Zieht mir bas weiße Kleib nicht aus! Ich eile von ber schönen Erbe Hinab in jenes seste Haus —"

es ist der Schwanengesang des wunderbaren Wesens, das in diesem Liede seine lette Sehnsucht ausspricht: die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit "jenen himmlischen Gestalten", die "nicht nach Mann und Weib fragen", und in deren Bereiche sie "vor Kummer zu frühe gealterte" — "auf ewig wieder jung" zu werden hoffen darf. —

Seitdem behält sie das lange weiße Frauengewand statt ihrer früheren Tracht bei. In dieser veränderten Erscheinung sieht Meister sie wieder, als er Natalien's Schloß besucht. Sie erscheint ihm völlig "wie ein abgeschiedner Geist", als er sie, mit seinem blühenden Felix auf dem Schooße, wiedersindet. "Es schien als wenn himmel und Erde sich umarmten." Die Liebe zu seinem Kinde, zu dem Wesen, das ihm die unglückliche Mariane geboren, ist jest das Einzige, was sie an das Leben sessel. "So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser die Lücke ausstüllen", spricht sie, als sie dem Geliebten zum Wiedersehnswillsommen ruhig lächelnd die Hand reicht. Sie weiß, daß sie nicht lange mehr auf Erden etwas bedürfen wird. Dies Bewußtsein giebt ihrem Wesen eine milde Ruhe und ihrer Liebe zu ihrem Beschützer eine himmlische Sanstheit. Sie scheint sich allmälig wieder mehr und mehr an seine Gegen-

wart zu gewöhnen, ja nach derfelben zu verlangen, ihm ihr Herz wieher völlig aufzuschließen und überhaupt mehr Heiterskeit und Lust am Leben zu zeigen. Sie hängt sich beim Spazierengehn, da sie leicht müde wird, gern an seinen Arm. Wie rührend ist es, wenn der Dichter erzählt: "Nun, sagte sie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch sühlt er noch immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause auf andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen!"

Da endlich tritt das Letzte ein. Therese, Wilhelm's Berlobte, langt auf dem Schlosse an. Mignon, mit Felix wettlausend, ist die Erste, die ihre Ankunst verkündet; aber als sie Wilhelm und Therese einander in die Arme stürzen sieht, als sie hört, wie auch ihr Felix sich von ihr abwendend die Neuangekommene als "Mutter" begritst, — da bricht ihr lange schon zum Tode krankes Herz. "Sie suhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm heftig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Natalien's Füßen todt nieder."

Die folgenden Exequien geben mit ihrer ansführlichen Schilberung ein künstlerisches Gegengewicht zu dem erschütternden Ereigniß dieses Todes; der heilige Ernst, zu dem sie begeistern, hebt die Seele in das Gebiet des Unendlichen empor. So urtheilt Körner in seinem Briese an Schiller, und dieser selbst theilt die Empfindung des Freundes. "Dieses reine und poetische Wesen", sagt er, von Wignon's Todesseier sprechend, "eignet sich vollkommen zu diesem poetischen Leichenbegängnisse. In seiner isolirten Gestalt, in seiner geheimnisvollen Existenz, seiner

Reinheit und Unschuld reprösentirt es die Stuse des Alters, auf der es steht; es kann zur reinsten Wehmuth und zu einer wahrhaft menschlichen Trauer bewegen, weil sich nichts als die Menschheit in ihm darstellte. Was bei jedem andern Individuum unstatthaft sein würde, wird hier erhaben und edel.\*)"

Die Aussösung der pathetischen, das heißt der leidenschaftlichsleidvollen in die schöne Rührung bei der Wirkung von Mignon's Schickfal ist es, was Schiller als besonders gelungen rühmt. Sein Wort, nach welchem Mignon's Gestalt "wahrscheinlich bei jedem ersten und auch zweiten Lesen der Dichtung die tiesste Furche zurücklassen werde", hat sich erfüllt und wird sich immer aus's Neue erfüllen, so lange das Gesühl für das Tragische und sür den Zauber der Poesse des Leidens nicht in der Menschenbrust erstorben sein wird. Das Tragische aber in diesem Sinne ist daszenige, welches die tiessinnigste Frau Deutschlands in die Worte gesaßt hat: Tragisch ist das, was wir durchaus nicht verstehen — wohin unsere innerste Natur uns treibt, reißt, lockt, unvermeidlich sührt und hält; wenn dies uns zerstört und — alle Kraft nur dazu dient, die Zerstörung zu fassen und zu sühlen. —

<sup>\*)</sup> Körner Briefe 3, 386. Schiller Br. mit Goethe 1, 166.

# Bmeite Abtheilung.

Die Frauen der Wahlberwandtlehaften.



#### Ottilie.

Werther und die Wahlverwandtschaften, der erste und der letzte Roman Goethe's, sind beide aus eignen Erlednissen des Dichters hervorgegangen, behandeln beide psychologische Probleme, mit deren Lösung er selbst gerungen, trankhafte Seelenzustände und leidenschaftliche Berhältnisse, aus denen er sich selbst zu befreien die Araft gehabt hatte. Sie sind also in erhöhtem Maaße — was Goethe von allen seinen Dichtungen außsagt — Selbstdernntnisse des Dichters. Allein der große Unterschied zwischen beiden Werken ist der, daß merkwürdigerweise der Goethe, der mit vierundzwanzig Jahren den Werther schrieb, in viel größerer Freiheit über dem stossslichen Inhalte seiner Dichtung stand, als der Sechzigjährige, der, während er die Leiden Ottilien's und Eduard's schilderte, das eigne Herz noch von tieser Wunde bluten, die Hand noch von der Glut und Bein leidenvoller Leidenschaft nachzittern sühlte.

Dies tritt uns vor Allem entgegen in der Zeichnung Ottilien's, nach deren Namen der Dichter ursprünglich die anfangs nur auf eine kürzere Novelle angelegte Dichtung benennen wollte\*). Wenn irgendwo, so bewahrheitet sich hier sein bekannter Ausspruch: daß die Hand, welche noch von eigner Leidenschaft bebe, nicht fähig sei, Leidenschaft richtig zu zeichnen. —

<sup>\*)</sup> Riemer II, S. 604.

Reinheit und Unschuld reprösentirt es die Stufe des Alters, auf der es steht; es kann zur reinsten Wehmuth und zu einer wahrhaft menschlichen Trauer bewegen, weil sich nichts als die Menschbeit in ihm darstellte. Was bei jedem andern Individuum unstatthaft sein würde, wird hier erhaben und edel.\*)"

Die Aussösung der pathetischen, das heißt der leidenschaftlichsleidvollen in die schöne Rührung bei der Wirtung von Mignon's Schickal ist es, was Schiller als besonders gelungen rühmt. Sein Wort, nach welchem Mignon's Gestalt "wahrscheinlich bei jedem ersten und auch zweiten Lesen der Dichtung die tiesste Furche zurückassen, so lange das Gesühl für das Tragische und sür den Zauber der Poesie des Leidens nicht in der Menschendruft erstorben sein wird. Das Tragische aber in diesem Sinne ist daszenige, welches die tiessinnigste Frau Deutschlands in die Worte gesaßt hat: Tragisch ist das, was wir durchaus nicht verstehen — wohin unsere innerste Natur uns treibt, reißt, lockt, unvermeidlich sührt und hält; wenn dies uns zerstört und — alle Kraft nur dazu dient, die Zerstörung zu fassen und zu fühlen. —

<sup>\*)</sup> Körner Briefe 3, 386. Schiller Br. mit Goethe 1, 166.

## Imeite Abtheilung.

Die Frauen der Wahlberwandtlehaften.

die Lilie in der einen, das Sabentörden in der andern Hand, in der Mitte ihrer Mädchen auftreten läßt, überrascht sie Alle durch das engelhaft verklärte ihrer Erscheinung, und das Lied, das sie am Schlusse zur Zither improvisirt, das himmlisch schone:

"So last mich scheinen bis ich werbe, Zieht mir bas weiße Kleib nicht aus! Ich eile von ber schönen Erbe hinab in jenes feste Haus —"

es ist der Schwanengesang des wunderbaren Wesens, das in diesem Liede seine lette Sehnsucht ausspricht: die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit "jenen himmlischen Gestalten", die "nicht nach Mann und Weib fragen", und in deren Bereiche sie, die "vor Kummer zu frühe gealterte" — "auf ewig wieder jung" zu werden hoffen darf. —

Seitdem behält sie das lange weiße Frauengewand statt ihrer früheren Tracht bei. In dieser veränderten Erscheinung sieht Meister sie wieder, als er Natalien's Schloß besucht. Sie erscheint ihm völlig "wie ein abgeschiedener Geist", als er sie, mit seinem blühenden Felix auf dem Schooße, wiedersindet. "Es schien als wenn Himmel und Erde sich umarmten." Die Liebe zu seinem Kinde, zu dem Wesen, das ihm die unglückliche Mariane geboren, ist jest das Einzige, was sie an das Leben sessel. "So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser die Lücke ausstüllen", spricht sie, als sie dem Geliebten zum Wiederschnswillsommen ruhig lächelnd die Hand reicht. Sie weiß, daß sie nicht lange mehr auf Erden etwas bedürsen wird. Dies Bewußtsein giebt ihrem Wesen eine milde Ruhe und ihrer Liebe zu ihrem Beschüser eine himmlische Sanstheit. Sie scheint sich allmälig wieder mehr und mehr an seine Gegen-

wart zu gewöhnen, ja nach berselben zu verlangen, ihm ihr Herz wieder völlig aufzuschließen und überhaupt mehr Heitersteit und Lust am Leben zu zeigen. Sie hängt sich beim Spazierengehn, da sie leicht müde wird, gern an seinen Arm. Wie rührend ist es, wenn der Dichter erzählt: "Nun, sagte sie, Wignon klettert und springt nicht mehr, und doch sühlt er noch immer die Begierde, über die Gipsel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause auf andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen!"

Da endlich tritt das Lette ein. Therese, Wilhelm's Berlobte, langt auf dem Schlosse an. Mignon, mit Felix wettlausend, ist die Erste, die ihre Ankunst verkündet; aber als sie Wilhelm und Therese einander in die Arme stürzen sieht, als sie hört, wie auch ihr Felix sich von ihr abwendend die Neuangekommene als "Mutter" begrüßt, — da bricht ihr lange schon zum Tode trankes Herz. "Sie suhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm heftig aussstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Natalien's Füßen todt nieder."

Die folgenden Exequien geben mit ihrer ausstührlichen Schilberung ein künstlerisches Gegengewicht zu dem erschütternden Ereigniß dieses Todes; der heilige Ernst, zu dem sie begeistern,
hebt die Seele in das Gebiet des Unendlichen empor. So
urtheilt Körner in seinem Briese an Schiller, und dieser selbst
theilt die Empsindung des Freundes. "Dieses reine und poetische
Wesen", sagt er, von Mignon's Todesseier sprechend, "eignet
sich vollkommen zu diesem poetischen Leichenbegängnisse. In
seiner isolirten Gestalt, in seiner geheimnisvollen Existenz, seiner

13

II.

die Lilie in der einen, das Sabenkörden in der andern Hand, in der Mitte ihrer Mädchen auftreten läßt, überrascht sie Alle durch das engelhaft verklärte ihrer Erscheinung, und das Lied, das sie am Schlusse zur Zither improvisirt, das himmlisch schöne:

"So laßt mich scheinen bis ich werbe, Bieht mir bas weiße Kleib nicht aus! Ich eile von ber schönen Erbe Hinab in jenes seste Haus —"

es ist der Schwanengesang des munderbaren Wesens, das in diesem Liede seine lette Sehnsucht ausspricht: die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit "jenen himmlischen Gestalten", die "nicht nach Mann und Weib fragen", und in deren Bereiche sie, die "vor Kummer zu frühe gealterte" — "auf ewig wieder jung" zu werden hoffen darf. —

Seitdem behält sie das lange weiße Frauengewand statt ihrer früheren Tracht bei. In dieser veränderten Erscheimung sleht Meister sie wieder, als er Natalien's Schloß besucht. Sie erscheint ihm völlig "wie ein abgeschiedener Geist", als er sie, mit seinem blühenden Felix auf dem Schooße, wiedersindet. "Es schien als wenn Himmel und Erde sich umarmten." Die Liebe zu seinem Kinde, zu dem Wesen, das ihm die unglückliche Mariane gedoren, ist jest das Einzige, was sie an das Leben sessel. "So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser die Lücke ausstüllen", spricht sie, als sie dem Geliebten zum Wiederschuswillkommen ruhig lächelnd die Hand reicht. Sie weiß, daß sie nicht lange mehr auf Erden etwas bedürsen wird. Dies Bewußtsein giebt ihrem Wesen eine milde Ruhe und ihrer Liebe zu ihrem Beschützer eine himmlische Sanstheit. Sie scheint sich allmälig wieder mehr und mehr an seine Gegen-

wart zu gewöhnen, ja nach derfelben zu verlangen, ihm ihr Herz wieder völlig aufzuschließen und überhaupt mehr Heitersteit und Lust am Leben zu zeigen. Sie hängt sich beim Spazierengehn, da sie leicht mübe wird, gern an seinen Arm. Wie rührend ist es, wenn der Dichter erzählt: "Nun, sagte sie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch sühlt er noch immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegzusspazieren, von einem Hause auf sandere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen!"

Da endlich tritt das Letzte ein. Therese, Wilhelm's Berlobte, langt auf dem Schlosse an. Mignon, mit Felix wettlausend, ist die Erste, die ihre Ankunst verkündet; aber als sie Wilhelm und Therese einander in die Arme stürzen sieht, als sie hört, wie auch ihr Felix sich von ihr abwendend die Neuangekommene als "Mutter" begrüßt, — da bricht ihr lange schon zum Tode krankes Herz. "Sie suhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm heftig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Natalien's Füßen todt nieder."

Die folgenden Exequien geben mit ihrer ausführlichen Schilberung ein künstlerisches Gegengewicht zu dem erschütternden Ereigniß dieses Todes; der heilige Ernst, zu dem sie begeistern, hebt die Seele in das Gebiet des Unendlichen empor. So urtheilt Körner in seinem Briefe an Schiller, und dieser selbst theilt die Empfindung des Freundes. "Dieses reine und poetische Wesen", sagt er, von Mignon's Todesseier sprechend, "eignet sich vollkommen zu diesem poetischen Leichenbegängnisse. In seiner isolirten Gestalt, in seiner geheimnisvollen Existenz, seiner

Reinheit und Unschuld repräsentirt es die Stuse des Alters, auf der es steht; es kann zur reinsten Wehmuth und zu einer wahrhaft menschlichen Trauer bewegen, weil sich nichts als die Menschheit in ihm darstellte. Was bei jedem andern Individuum unstatthaft sein würde, wird hier erhaben und edel.\*)"

Die Aussching der pathetischen, das heißt der leidenschaftlichsleidvollen in die schöne Rührung bei der Wirkung von Mignon's Schickfal ist es, was Schiller als besonders gelungen rühmt. Sein Wort, nach welchem Mignon's Gestalt "wahrscheinlich bei jedem ersten und auch zweiten Lesen der Dichtung die tiefste Furche zurücklassen werde", hat sich erfüllt und wird sich immer auf's Neue erfüllen, so lange das Gesühl sür das Tragische und sür den Zauber der Poesie des Leidens nicht in der Menschenbrust erstorben sein wird. Das Tragische aber in diesem Sinne ist daszenige, welches die tiefsinnigste Frau Deutschlands in die Worte gesaßt hat: Tragisch ist das, was wir durchaus nicht verstehen — wohin unsere innerste Natur uns treibt, reißt, lockt, unvermeidlich sührt und hält; wenn dies uns zerstört und — alle Kraft nur dazu dient, die Zerstörung zu fassen und zu fühlen. —

ġ.,

<sup>\*)</sup> Rorner Briefe 3, 386. Schiller Br. mit Goethe 1, 166.

### Imeite Abtheilung.

Die Frauen der Wahlberwandtlehaften.

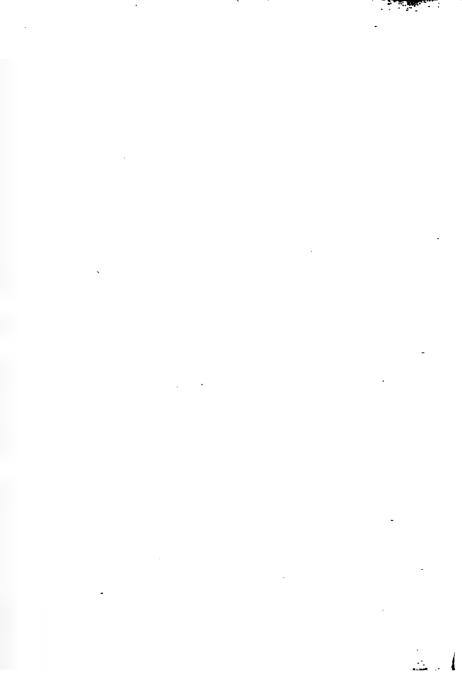

### Ottilie.

Werther und die Wahlverwandtschaften, der erste und der letzte Roman Goethe's, sind beide aus eignen Erlebnissen des Dichters hervorgegangen, behandeln beide psychologische Probleme, mit deren Lösung er selbst gerungen, trankhafte Seelenzustände und leidenschaftliche Berhältnisse, aus denen er sich selbst zu befreien die Araft gehabt hatte. Sie sind also in erhöhtem Maaße — was Goethe von allen seinen Dichtungen außfagt — Selbstdekenntnisse des Dichters. Allein der große Unterschied zwischen beiden Werken ist der, daß merkwürdigerweise der Goethe, der mit vierundzwanzig Jahren den Werther schrieb, in viel größerer Freiheit über dem stossslächen Inhalte seiner Dichtung stand, als der Sechzigjährige, der, während er die Leiden Ottisien's und Eduard's schilderte, das eigne Herz noch von tieser Wunde bluten, die Hand noch von der Glut und Bein leidenvoller Leidenschaft nachzittern fühlte.

Dies tritt uns vor Allem entgegen in der Zeichnung Ottilien's, nach deren Namen der Dichter ursprünglich die anfangs nur auf eine kürzere Novelle angelegte Dichtung benennen wollte\*). Wenn irgendwo, so bewahrheitet sich hier sein bekannter Ausspruch: daß die Hand, welche noch von eigner Leidenschaft bebe, nicht fähig sei, Leidenschaft richtig zu zeichnen. —

<sup>\*)</sup> Riemer II, S. 604.

Wir find, im Bergleich zum Berther, leider nur febr unvollständig unterrichtet von ben Umftanden und Berhältniffen ber Liebesepisobe in Goethe's Leben, aus welcher ber Roman ber Bahlvermandtichaften ermachfen ift. Alles was bis vor Rurzem barüber bekannt geworben ift\*), beschränkt sich auf folgende Mittheilung, welche ber englische Biograph Goethe's (Lewes II, 311) bekannt gemacht hat. In der Familie des mit Goethe nabe befreundeten Buchhändlers Frommann zu Jena lebte um bas Jahr 1807 ein junges Madchen, Minna Berglieb, als angenommenes Rind bes Saufes. Sie mar ichon als Rind ein Liebling Goethe's gewesen; jur Jungfrau berangewachsen, übte fie auf ihn einen Bauber, gegen ben feine Bernunft fich vergebens sträubte. Der Unterschied ber Jahre mar groß; aber wie oft schenken junge Madchen bie erfte Blitthe ihrer Neigung Männern, die ihre Bater fein tonnten, und wie oft glüben Männer im vorgeschrittenen Alter noch von ber Leibenschaft ber Jugend! In ben Sonetten, bie Goethe an Minna Berglieb richtete, und in ben Bablvermandtichaften, mit benen er sich von ben schmerzlichen Gindruden biefer Leibenschaft zu befreien suchte, tann man es lefen, wie ftart die Glut diefer Leidenschaft mar, und wie mächtig er sich bagegen wehrte. Sie hatte ihn befallen, taum ein Jahr, nachbem er feiner Berbindung mit Chriftiane Bulpius die kirchliche Beihe gegeben hatte, und es scheint, als habe er, von ihr hingenommen, selbst an eine Lösung feiner Che gebacht. Was ihn rettete, mar neben ber eignen Kraft auch die forgende Umficht der Freunde, welche ben Gegenstand seiner Leidenschaft in eine ferne Benfion schidten und durch völlige Trennung beide Theile vor Unglud bewahrten.

.....

<sup>\*)</sup> S. jeboch jett ben S. 201 ermähnten Anhang zu diefer Ausgabe.

Diese Minna Berglieb, beren Ramen in einem liebevollen Wortspiele des "Charade" überschriebenen Goethe'ichen Sonett's aufbewahrt ift\*), gab bem Dichter bas Motiv zu ber "Ottilie" ber Wahlvermandtschaften. Sie wurde nicht lange barauf die Gattin eines jungen Gelehrten. Goethe aber fühlte Die Bunde noch lange im Bergen nachbluten. Er felbst schrieb später von dem Tage, an welchem der Drud der Wahlverwandtschaften beendet ward: "Niemand verkennt an diesem Roman eine tief= leidenschaftliche Bunde, Die im Beilen fich ju foblieken scheut, ein Berg, bas zu genesen fürchtet. Der britte Ottober 1809 befreite mich von dem Werte, ohne dag die Empfindung bes Inhalts fich gang hatte verlieren konnen". Und ebenfo empfahl er um biefelbe Reit feinem Freunde Relter das neue Werk mit ben Worten: "Der durchsichtige und undurchsichtige Schleier ber Dichtung werbe ihn nicht verhindern, bis auf die eigentlich intentionirte Gestalt bineinzuseben".

Diese "eigentlich intentionirte Gestalt" ist eben keine andere als die verlorene Geliebte des Dichters, der entsagen zu müssen sein Herz mit dem tiessten Schmerze erfüllte. Die Jbealgestalt Ottilien's, zu der er ihr Bild in der Dichtung umzuzeichnen versuchte, trägt daher auch nothwendig die Spuren einer durch tiesseidenschaftliche Bewegtheit in ihrer Freiheit mannigsach beeinträchtigten und gestörten hand des zeichnenden Dichters, und wenn Goethe später gegen Edermann äußerte: "daß in den Wahlverwandtschaften kein Strich sei, der nicht erlebt, aber auch keiner, so wie er erlebt sei", so ist dies Letzter leider bei der Zeichnung Ottilien's in einem Maaße vorherrschend,

<sup>\*)</sup> Es ist das siebzehnte und letzte der Sonette. Auch in dem zehnten ist eine Anspielung auf den Ramen der Geliebten in der Zeile:

<sup>&</sup>quot;Lieb Rind, mein artig Berg, mein einzig Befen!"

Bir find, im Bergleich jum Berther, leider nur febr unvollständig unterrichtet von den Umftanden und Berhaltniffen ber Liebesepisode in Goethe's Leben, aus welcher ber Roman der Wahlverwandtschaften erwachsen ift. Alles mas bis vor Rurzem darüber bekannt geworden ift\*), beschränkt sich auf folgende Mittheilung, welche ber englische Biograph Goethe's (Lewes II, 311) bekannt gemacht hat. In der Familie des mit Goethe nabe befreundeten Buchhandlers Frommann gu Jena lebte um das Jahr 1807 ein junges Madchen, Minna Berglieb, als angenommenes Rind bes Saufes. Sie mar icon als Kind ein Liebling Goethe's gewesen; jur Jungfrau berangewachsen, übte fie auf ihn einen Rauber, gegen ben feine Bernunft sich vergebens sträubte. Der Unterschied ber Jahre mar groß; aber wie oft schenken junge Madchen die erfte Blitbe ihrer Neigung Männern, die ihre Bater fein konnten, und wie oft alühen Männer im vorgeschrittenen Alter noch von der Leibenschaft der Jugend! In den Sonetten, die Goethe an Minna Berglieb richtete, und in ben Wahlvermandtichaften, mit benen er fich von ben schmerzlichen Gindruden biefer Leibenschaft zu befreien suchte, kann man es lesen, wie ftark bie Glut biefer Leibenschaft war, und wie machtig er sich bagegen wehrte. Sie hatte ihn befallen, kaum ein Jahr, nachdem er seiner Berbindung mit Christiane Bulving bie firchliche Weihe gegeben hatte, und es scheint, als habe er, von ihr hingenommen, felbst an eine Lösung seiner Che gebacht. Was ihn rettete, mar neben ber eignen Kraft auch die sorgende Umsicht der Freunde, welche ben Gegenstand feiner Leibenschaft in eine ferne Benfion schidten und durch völlige Trennung beide Theile vor Unglud bewahrten.

<sup>\*)</sup> S. jedoch jett ben S. 201 erwähnten Anhang zu biefer Ausgabe.

Diese Minna Berglieb. beren Ramen in einem liebevollen Wortspiele bes "Charade" überschriebenen Goethe'ichen Sonett's aufbewahrt ift\*), gab dem Dichter das Motiv zu der "Ottilie" ber Bablvermandtschaften. Sie murbe nicht lange barauf bie Gattin eines jungen Gelehrten. Goethe aber fühlte bie Wunde noch lange im Bergen nachbluten. Er felbst schrieb später von bem Tage, an welchem ber Drud ber Wahlvermandtichaften beendet ward: "Niemand verkennt an diesem Roman eine tief= leibenschaftliche Bunde, Die im Beilen fich ju foliegen icheut, ein Berg, das ju genesen fürchtet. Der dritte Oftober 1809 befreite mich von dem Werte, ohne dag die Empfindung bes Inhalts sich gang hatte verlieren können". Und ebenso empfahl er um biefelbe Beit feinem Freunde Belter bas neue Werk mit den Worten: "Der durchsichtige und undurchsichtige Schleier ber Dichtung werbe ihn nicht verhindern, bis auf die eigentlich intentionirte Gestalt bineinzusehen".

Diese "eigentlich intentionirte Gestalt" ist eben keine andere als die verlorene Geliebte des Dichters, der entsagen zu müssen sein Herz mit dem tiessten Schmerze erfüllte. Die Jbealgestalt Ottilien's, zu der er ihr Bild in der Dichtung umzuzeichnen versuchte, trägt daher auch nothwendig die Spuren einer durch tiesselbenschaftliche Bewegtheit in ihrer Freiheit mannigsach beeinträchtigten und gestörten hand des zeichnenden Dichters, und wenn Goethe später gegen Edermann äußerte: "daß in den Wahlverwandtschaften kein Strich sei, der nicht erlebt, aber auch keiner, so wie er erlebt sei", so ist dies Letzter leider bei der Zeichnung Ottilien's in einem Maaße vorherrschend,

<sup>\*)</sup> Es ist das siebzehnte und letzte der Sonette. Auch in dem zehnten ist eine Anspielung auf den Namen der Geliebten in der Zeile:

<sup>&</sup>quot;Lieb Rinb, mein artig Berg, mein einzig Wefen!"

bas bem Bilbe nicht immer zum Bortheile gereicht. Denn hauptsächlich in bem naturbestimmten Wesen, in bem Charafter und Schicksale ber Helbin ber Dichtung liegt die wahre Ursache jenes Eindrucks bes "Bänglichen", den Goethe selbst als den wesentlichen Sindruck der Dichtung bezeichnete, von der ihm selbst sein sonst immer zu enthusiastischer Zustimmung und Bewunderung bereiter Freund Zelter gestand, "daß sie geistig wirke, ohne wohlthuend zu sein".

Es ift nicht fcmer zu feben, wie Goethe bie beiben Balften feines eignen Wefens in ben beiben brüberlich verbundenen Freunden, in Eduard und dem Sauptmanne, funftlerisch bargelegt hat; aber es ift schwer ober mar bisher vielmehr un= möglich, die Geftalt Ottilien's mit ihrem Urbilbe zu vergleichen. Das Wenige, mas mir bisber von dem letteren mußten, mar im Widerspruche mit dem dichterischen Abbilde. Danach er= fcbien Minna Berglieb, wie behauptet murbe, por allen Dingen als eine jugendfrifche, torperlich und geiftig gefunde Natur, und diefe Gesundheit ihres Wefens verstattete ihr, sich aus ber Berwirrung einer jugendlichen Liebesleidenschaft zu erretten und in ber Che mit einem gleichalterigen mäßig geliebten Manne Erfat für eine Liebe zu finden, gegen beren Erfüllung fich die Rudficht auf Gefet und Sitte, Lebens- und Altersverhältniffe gleichmäßig als schwer überwindbares hindernig erweisen mußte. Die Ottilie des Dichters bagegen ift von Sause aus das Gegentheil. Sie trägt forperlich und geiftig ben Stempel einer Krankhaftigkeit, die uns von Anfang an in ihrer Erscheinung unjugendlich und unbeimlich anmuthet. — Erft längere Beit nach bem Erscheinen ber zweiten Auflage biefes Buches gingen mir von verschiedenen Seiten authentische Mittheilungen zu über Charafter, Wefen und fpatere, überaus

<u>ن</u>.

traurige Schicksale des Originals der unglücklichen Ottilie, welche man im Anhange zusammengestellt sindet, und aus denen sich ergiebt, wie tief und richtig der große Dichter das Wesen desselben erfaßt, ja selbst das Endschicksal Minna Herzlied's mit einer fast dämonisch zu nennenden Sicherheit voraus gesehen hat\*). — Doch jest zurück zu der Dichtung.

Ottilie ift die Tochter einer Jugendfreundin und Bermandten Rach dem frühen Tode ihrer Mutter ift fie als Charlotten's. eine arme mittellose Baife der Fürforge Charlotten's anheim= gefallen, die fie mit ihrer gleichalterigen Tochter Luciane in einem Benfionate erziehen läßt, in welchem fie durch ben Uebermuth ber Letteren die Abhängigkeit ihrer Lage schwer zu empfinden hat. Gin Jahr vor dem Beginne der Erzählung hatte Charlotte, damals Wittme ihres ersten Gatten, ben Berfuch gemacht, ihrer geliebten Bflegetochter burch eine Berbinbung mit bem als Wittmer von Reisen gurudtehrenden Couard eine glanzende Partie zuzuwenden; aber diefer wohlmeinende Plan war an Eduard's hartnädigem Berlangen nach ber Sand Charlotten's, feiner Jugendgeliebten, gefcheitert, ein Berlangen, bas ihn über die aufblühende verfprechende Schönheit Ottilien's hinwegfehen ließ. Doch verfehlt diefer Umftand, den Sduard erst später, nachdem sich bereits die volle Gewalt der Leidenschaft für Ottilien feiner bemächtigt bat, durch den Sauptmann, ben Mitmiffer jenes Planes, erfährt, nicht feine Wirkung und feinen Ginflug auf ihn auszuüben und ihn in feiner Leidenschaft und in der Ueberzeugung von der Berechtigung berfelben gu bestärfen.

Der Dichter hat Sorge getragen, uns die Gestalt Ottilien's, ehe sie noch selbst in dem dargestellten Berlaufe des Romans

<sup>\*)</sup> Siehe ben Anhang: Minna Berglieb.

por uns auftritt, von vielen Seiten beleuchten zu laffen. Berichte lauten febr verschieden. Die Briefe ber Benfionsporfteberin Klagen, "daß ein fo ichon berangemachsenes Madchen fich nicht entwickeln, teine Fähigkeiten und feine Fertigkeiten zeigen wolle". Ihr bescheidenes Burudtreten, die ftets gefällige Dienstbarteit, ber gangliche Mangel an Sinn für Toilette, ihre übermakige Enthaltsamkeit im Effen und Trinken, für die jedoch in einem forperlichen Leiden an Ropfschmerz eine Art von Erklärung angeführt wird, sind ebenfoviele Anlässe zur Unzufriedenheit mit bem "übrigens fo ichonen und lieben Rinde". Bang anders lauten die Berichte bes Gehülfen. Er bezeichnet Ottilien als ein Wefen, das, wenn auch nicht zu irgend welcher äußern Repräsentation, wie ihr Gegenbild Luciane, so boch ficher "zum Wohl, zur Bufriedenheit Anderer und gewiß auch zu feinem eignen Glude geboren fei". Nach ihm ift ihr ganges Wefen auf langsame und später auf gründliche und ternhafte Entwicklung angelegt. Sie begreift langsam und schwer, und nur im Zusammenhange, bei langsamem Unterrichte, mabrend fie einem rascheren Lehrer nicht zu folgen vermag und "unfähig, ja stöckisch vor einer leicht faglichen Sache fteht, die für fie mit Richts zusammenhängt. Dabei ift fie, obschon fie Bieles und recht gut weiß", nicht herrin über ihr Wiffen; fie fann "nicht äußern, was in ihr liegt und was sie vermag", und erscheint beshalb, wenn man sie fragt ober bei einer sonstigen Brufung als unwissend. Bei biefer geiftigen Schwerfälligkeit schildert ber Gehülfe das junge Madchen, an bem fein Berg einen sichtbaren Antheil nimmt, in sittlicher Beziehung mit besto helleren Farben. Sie ift bescheiben und bedürfniglos, unfähig zu irgend welchem Scheinen, nie Etwas für sich verlangend, tapfer bis jum Stoizismus im Ertragen ihres forperlichen Leidens und entschieden bis zur Unwiderstehlichkeit nur in dem sanft und ohne Worte, nur mit Blick und Geberde bittenden Ablehnen dessen, was ihrem Wesen widerstrebt.

Wir sehen, es ist ein Mignonartiger Zug in diesem jungen, frühverwaisten, ohne die lebendige Liebe und die gesunde Lebenssluft des Elternhauses unter Fremden erwachsenen, in einer "Benston" erzogenen und von einer hochmüttigen, eitlen, launenhaft übermüttigen Genossin unaushörlich gedrückten Wesen, in dieser halbverschlossenen Natur, der die Gabe versagt ist, zu sagen, was sie fühlt und leidet. Aber gerade diese knospenhaste Insichgeschlossenheit verleiht auch ihr einen ganz besonderen Neiz, der, verbunden mit der großen Schönheit ihrer äußeren Erscheinung — an der vom Dichter besonders die holden Augen des "schönen, runden, himmlischen Gesichtchens" und die Anmuth der Bewegungen ihrer seinen, schlanken Gestalt hervorgehoben werden —, bei ihrem ersten Eintreten in den Kreis der Hauptpersonen des Romans sofort seine Wirkung übt.

Gleich am andern Morgen äußert Baron Eduard zu seiner Gattin, daß Ottilie "ein angenehmes, unterhaltendes Mädchen sei", und ist nicht wenig betroffen, als ihm Charlotte verwundert bemerkt: daß ihre Richte ja "bisher den Mund noch nicht aufgethan habe!" Trotdem erweist sich aber in der That Ottilien's Eintritt in den Kreis des Hauses ihrer Pflegemutter nach allen Seiten und in allen Beziehungen als ein wohlthuender. Charlotte sindet in ihr nicht nur eine trefsliche Helserin in der Beschäung aller häuslichen Seschäfte, deren ganze Ordnung sie ebenso schnell begreift, ja wie es der Dichter ausdrückt "empsindet", als sie dieselben mit geschickter und für alle Hausegenossen erfreulicher und wohlthuender Thätigkeit zu handhaben weiß, sondern auch eine mittheilsame und unterhaltende Ges

fährtin ihrer einsamen Stunden. Den Männern wird ihre Schönheit um so mehr ein täglicher Augentroft, als Ottilie jest auch, auf ben Bunfch Charlotten's, fein Bebenfen tragt, gegen ihre frubere Gewohnheit und Reigung, eine größere Sorgfalt auf Bierlichkeit und But in ihrer Rleidung gu verwenden, wobei fie ebensoviel Geschicklichkeit als Feinheit des Geschmacks bethätigt. Sowohl Eduard als der Hauptmann werben seit Ottilien's Eintritt in ben Rreis bes Saufes gefelliger, aufmerkfamer und wetteifern mit einander in freundlicher Suldigung gegen bas junge, ebenfo liebensmurbige als schöne Madchen, das hinwiederum feine anmuthige Dienstbefliffenheit gegen alle Sausgenoffen zu Charlotten's großer Freude mit jedem Tage ju fteigern fich beeifert. "Je mehr fie", beißt es, "bas Saus, die Menichen, die Berhaltniffe tennen lernte, besto lebhafter griff fie ein, besto fcneller verstand fie jeden Blid, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre rubige Aufmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelaffene Regfamteit. Und fo mar ihr Sigen, Auffteben, Beben, Rommen, Solen, Bringen, Wieder- Niederseten ohne einen Schein von Unrube, ein emiger Bechsel, die emige angenehme Bewegung. Dazu tam, daß man fie nicht geben borte, fo leife trat fie auf."

Es ist ein ganz zufälliger Umstand, der es veranlaßt, daß sich gleich von vornherein Sduard mehr zu Ottilien gesellt, da Charlotte und der Hauptmann durch die gemeinsame Beschäftigung mit den neuen Bauplanen und Parkanlagen vorwiegend auf einander angewiesen werden. Aber dieser Umstand wird vershängnißvoll. Wie von einer dunklen Naturnothwendigkeit gestrieben schließen sich bald diese beiden, so verschiedenen und doch wieder auch so verwandten Wesen einger und enger aneinander.

Ruerst ift es "eine stille freundliche Reigung", welche Chuard gegen Ottilie in feinem Bergen empfindet. Ihre ausgesuchte Buporkommenheit und Sorge für ihn in allen feinen kleinen Eigenheiten und Bedürfniffen, mit ber fie Alles, mas er munfct, zu befördern, mas ihn ungedulbig machen konnte, zu verhüten versteht, macht sie ihm bald wie einen freundlichen Schutgeift unentbehrlich, ihre Abmefenheit ihm peinlich. Angezogen und ermuthigt von dem Rindlichen, das er fich auch bei zunehmenben Jahren bewahrt bat, ift Ottilie ihrerseits in feiner Gefellschaft und mit ihm allein, ebenfalls gesprächiger und offener Schon als fie noch Rind mar, hat seine stattliche Schönheit auf fie einen febr lebhaften Gindruck gemacht, als heranwachsende Jungfrau ihm von Charlotten als Gattin gugedacht, hat fie Gelegenheit gehabt, biefen Gindruck auf's Neue und in verstärftem Maake zu empfinden, und die Bereitlung jenes Blanes ift ficher nicht ohne Wirfung auf ihr verschloffenes tiefinnerliches Wefen geblieben. Jest, in feiner Nabe, für ibn lebend und wirfend, erneuert sich jener frühere Gindrud. im siebenten Rapitel bes ersten Theils geschilberte einfame Baldspaziergang, nach welchem Ottilie bem für ihre Gefundheit forglichen Freunde das Miniaturbild ihres Baters übergiebt, ift bafür ein sprechender Beweis, und Eduard empfindet gang richtig, wenn er diese Handlung in dem Lichte ansieht, als ob sich eine Scheidemand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hatte.

Denn von biesem Momente an ist das Schickfal dieser beiden Menschen unwiderruflich entschieden. Gleich die Art und Beise, wie Eduard bald darauf ihre Ansicht über den Bau des neuen Sommerhauses mit leidenschaftlicher Gewaltsamkeit zur entscheisdenden macht, der Stolz, den er darüber empfindet, daß die Andern Ottilien's Borschlag als den richtigsten und zweckmäßigsten

anerkennen muffen, zeigen uns, daß der Funke der Neigung bei ihm bereits zur Flamme ber Leidenschaft aufzulodern beginnt. Die Symptome ber Entwidelung und Steigerung biefes Bustandes - Eduard's Berleugnung feiner fonft so angstlich gewahrten Gigenheiten Ottilien gegenüber, und hinwiederum Ottilien's halb bewußtes, halb instinctmäßiges Gingeben und Sicheinleben in dieselben, die Art, wie sie, ihn am Rlaviere beglei= tend, ihre Spielart völlig ju ber seinigen macht, ja sogar feine Sandschrift fich bis zur völligen Gleichheit aneignet — von bem Dichter mit unvergleichlicher Meifterschaft gezeichnet, bleiben benn auch den beiden andern Personen nicht verborgen. felbit mit ber eignen, noch ernfteren und gefährlicheren Reigung für einander beschäftigt, seben Charlotte und ber Sauptmann diesen Reichen "mit einer Empfindung ju, wie man oft findische Sandlungen betrachtet, die man wegen ihrer beforglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten tann, ja vielleicht beneiden muß". Jene Neigung Charlotten's und des Saupt= manns ift aber bem Blide Eduard's gleichfalls nicht entgangen und sicher ebensowenig der Aufmerksamkeit Ottilien's verborgen geblieben; benn nichts macht scharffichtiger als bie Liebe, sobald es fich barum handelt, das Weichen der Sinderniffe zu erkennen, welche sich ihr entgegenstellen, und das Wachsen der Umstände wahrzunehmen, welche fie zu begünstigen scheinen. Jene Ginficht in das Berhältniß ihrer Bflegemutter zu dem Sauptmann, verbunden mit den ebenfo geiftreichen als leichtfertigen Erörterungen über die Che, welche der Besuch des Grafen und der Baroneffe berbeiführt, und beren Ohrenzeuge fehr gegen Charlotten's Billen bas junge Madchen sein muß, beschleunigen baber bie Entwidlung von Eduard's und Ottilien's Liebesleidenschaft, und bemirten es, dag fie feine fturmifche Liebeserflarung bei Er=

blidung seiner von ihr liebevoll nachgebilbeten Handschrift mit bem schweigenden Eingeständnisse ihrer Liebe erwiedert und ihm beseeligt in die Arme und an das Herz sinkt.

Bon diesem Augenblicke an ist dem leidenschaftlichen Sduard "die Welt umgewendet". Aus seinen Gesinnungen und Handlungen verschwindet alles Maaß, und zwar um so mehr, als er in diesem seinem Berhältnisse zu Ottilien zum Erstenmale in seinem Leben die Leidenschaft der Liebe kennen lernt. "Das Bewußtsein, zu lieben und geliebt zu werden, treibt ihn in's Unendliche. Ottilien's Gegenwart verschlingt ihm Alles: er ist ganz in ihr versunken; keine andere Betrachtung steigt in ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; Alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien."

Und Ottilie? Hören wir auch über fie ben Dichter felbst.

"Ottilie", so heißt es am Schlusse des breizehnten Kapitels, "getragen burch bas Bewußtsein ihrer Unschulb, auf bem Wege zu dem erwünschtesten Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Suten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen Andere, sindet sie in sich einen Himmel auf Erden."

Dies ist einer von den Zügen in Ottilien's Wesen, welche uns beim ersten Eindrucke räthselhaft, ja fast möchte man sagen unheimlich anmuthen. Wie? Dies reine, edle, ganz auf Wahrbeit gestellte Wesen, das für sittliche Empfindung so seines Gesühl hat, soll "getragen sein von dem Bewußtsein ihrer Unschuld", soll in ihrem Innern keine Spur von Abmahnung, keine Uhnung von Gewissenszweiseln empfinden, während sie durch ihre Liebe, durch heimlich unter den Augen und in dem eignen Hause derselben geführten Brieswechsel mit Eduard die geheiligten

Rechte einer Gattin, einer Frau verlet, in der fie ihre Bflege= mutter, ibre treusorgende Freundin, ibre Bobltbaterin mit findlicher Dankbarkeit zu verehren bat? Selbst Charlotten's Berfuche, die beiden Liebenden auf alle Weise auseinanderzuhalten, bie "leifen Andeutungen, bie ihr entschlüpfen", sollen auf Ottilien nicht wirken, weil - nun, weil Eduard fie von Charlotten's Neigung zum Sauptmann und von deren Buniche, ihre Che mit Eduard geschieden zu feben, überzeugt hat! Aber Diefe lettere Mittheilung ift ihr boch erft nach jenem Momente gemacht worden, in welchem fie das Geftandnig von Eduard's Liebe mit bem ihrigen erwieberte, ohne eine Spur von Schuld= bewußtsein zu empfinden! Und Charlotten's ichmerzvoll flagende Frage, die fie später an ihren Gatten richtet: "Rann Ottilie gludlich fein, wenn fie uns entzweit, wenn fie mir einen Gatten, feinen Rindern einen Bater entreißt?" ift eine folche, welche fich jedes nicht allen fittlichen Bewußtseins baare junge Madchen in ähnlicher Lage felbst thun mußte. Das Rathfel Diefer pfpchologischen Unmöglichkeit scheint Manchen nur durch die Annahme lösbar, daß der Dichter hier das Abbild mit dem Urbilde vermechfelt, daß fich Minna Berglieb in feinem Bewuftfein an die Stelle Ottilien's gedrängt habe. Bon Jener, meint man, fonnte vielleicht das "getragen von dem Bewußtsein ihrer Unschuld" gelten, von ber Ottilie ber Dichtung nimmermehr. Allein eine tiefere Betrachtung läßt erkennen, bag ber Dichter ju feinem Berfahren berechtigt mar, weil er mit biefen Bügen eben bie Leidenschaft ber Liebe in ihrer alles verschlingenden Gewalt und das völlige Aufgeben des von ihr erfüllten Gemuths in ber urtheilslofen Empfindung zur energischen Anschauung zu bringen beabfichtigte.

Mls ein schlimmer Bug, als eine wirkliche Berzeichnung bes

ž :-

hoben, edlen und reinen Charafters ber Selbin bes Romans. an ben wir glauben follen, erscheint aber allerdings die Art und Beife, wie Ottilie bem Geliebten, um ihm zu beweifen, daß der Hauptmann "nicht ganz redlich" gegen ihn fei und bandle, die Aeuferung des Letteren gegen Charlotte über Eduard's "Flötendudelei" hinterbringt. Diese Meugerung bes Freundes, so rob beleidigend sie auch ist, war nicht für ihr Dhr bestimmt; fie hatte biefelbe sicher gegen Wissen und Willen des Hauptmann's und Charlotten's gebort, und fie mußte fich fagen, daß jene Aeußerung, an Eduard hinterbracht - fobald die Ueberbringende nicht hinzuseten konnte, daß Charlotte diefelbe dem Sauptmann permiesen oder ibn wenigstens zur Tolerang gegen eine Liebhaberei ihres Gatten ermabnt batte, ber boch an seinem Flotenspiele ein harmlofes Bergnügen empfand und folches auch Andern zu bereiten glaubte, - auf Eduard ben peinlichsten Eindruck machen und ihn nicht weniger, ja mehr noch als gegen ben Freund, gegen feine Gattin einnehmen mußte, die dem Sauptmann folche Bertraulichkeit gestattete. Eduard's Emporung darüber ift volltommen berechtigt, aber es ipricht meder für Ottilien's Berftand noch für ihr Berg, daß fie dieselbe durch ihre Unvorsichtigkeit berbeiruft, und ber Ausas bes Dichters: "Raum mar es heraus, als ihr schon der Beift zuflüsterte, daß fie hatte schweigen follen", vermag nicht das Beinliche und Sägliche diefes Buges zu milbern.

Das Richtfest des neuerbauten Lusthauses bringt endlich die bisher von allen Seiten verdeckt gehaltene Lage der verschiedenen handelnden und leidenden Personen zur Klarheit. Die beiden Gatten sprechen sich zum Erstenmale gegen einander aus, doch beide nicht ohne Rückhalt. Charlotte, so offen sie sich auch sonst ausläßt, verschweigt ihre Liebe für den Hauptmann und die Gewalt, die sie sich angethan hat, den ernsten Vorsatz zu fassen, "auf eine so schöne und edle Neigung zu verzichten". Eduard sucht durch allerlei Wendungen Zeit zu gewinnen. Er beschließt endlich, sich auf einige Zeit zu entsernen, unter der Bedingung, daß Ottilie, auf deren Entsernung Charlotte gesdrungen hat, im Hause bleibe.

Ottilie fühlt fich anfangs durch diese Trennung wie vernichtet; ihr Leiden, ihr Schmerz find grenzenlos und es gelingt ihr erft bann, fich einigermaßen zu faffen, als fie fich überzeugt, daß es nicht auch auf ihre Entfernung abgefeben, daß ihr zu bleiben verstattet sei. Aber selbst als ihr Charlotte durch die Mittheilung von der bevorstehenden anderweitigen Berbeiratung bes Sauptmanns ben Wahn zu benehmen fucht, als ob fie felbft, wie Eduard ber Geliebten verfichert hatte, an eine Berbindung mit dem Freunde bente, bringt diese Nachricht in Ottilien's Innern feineswegs die von Charlotten gehoffte Beranberung bervor. Sie wird vielmehr nur migtrauischer gegen ihre Bflegemutter, beobachtet nur um fo aufmertfamer jeden Wint, jede Sandlung, jeden Schritt Charlotten's. "Sie wird klug, scharfsichtig, argwöhnisch, ohne es zu wissen." scheint ruhig, aber sie ift es nicht. All' ihr Interesse an Dem, was um fie ber geschieht, bezieht fich auf Eduard, bezieht fich darauf, ob fie es als Zeichen seines balbigen Wiebertommens anzusehen habe ober nicht. Sie fühlt nur, bag fie mit feiner Entfernung Alles verloren bat, und empfindet in ihrem Zuftanbe nur bie "unendliche Leere" ihres Bergens. Sie fieht, daß Charlotte ihre Entfagung als ausgemacht und entichieben annimmt; aber fie entfagt bem Geliebten teineswegs, fein Bilb wird vielmehr nur täglich fester in ihrem Innern.

Da geschieht es, daß Charlotte sich Mutter fühlt und, in

biefem aludlichen Umftande bie fichere Burgichaft für bie Berstellung ihrer Che und ihres Glud's freudig begrugenb, Ottilien ibr boffnungsreiches Gebeimnig mittheilt. Ottilie "fühlt fich betroffen, fie geht in fich felbst gurud, fie hat nichts weiter gu fagen. Boffen tonnte fie nicht und wünschen burfte fie nicht." Gine "buntle Fühllofigfeit" tommt über fie, aus ber fie fich nur mühfam durch vermehrte äußerliche Thätigkeit zu retten sucht. Die mitgetheilten Auszuge aus ihrem mahrend biefer Beit geführten Tagebuche geben uns feinen Aufschluß über ihr Der Inhalt derfelben ift überhaupt eine psycholo-Inneres. gifche Unmöglichkeit. Gin junges Mabchen - mit ber Wunde einer Leibenschaft wie die Ottilien's im Bergen, bas, in folcher Lage, fatt Mues auf fich und ihren Ruftand zu beziehen, ftatt ihre Leiden, ihre Bergweiflung, ihr Bangen und hoffen, welche es teiner lebenden Seele anvertrauen tann, wenigstens fich felbft auf den verschwiegenen Blättern seines Tagebuchs auszusprechen, vielmehr in bemfelben vorwiegend nur allgemeine Maximen und Beobachtungen, Reflexionen und Bemertungen über Runft, Religion, Leben und Menschen verzeichnet, Die eben ihrer Tiefe wegen nur das Resultat einer langen Lebensersahrung fein tonnen - ein folches junges, liebendes, von tragischer Leidenschaft erfaßtes und beherrschtes Madchen ift mindeftens eine große Unmahrscheinlichkeit. Wir haben von diefen goldnen Sprüchen, die dem Dichter recht eigentlich nur als ausfüllende Ludenbufer bienen mußten, für bie Beurtheilung Ottilien's ganglich abzuseben.

Charlotten's Niederkunft naht heran. Ottilie "hat sich zwar völlig ergeben", sie wünscht sich für Mutter und Kind und für Eduarden "auch noch ferner auf das Dienstlichste zu bemühen"; aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Ihre die Gewalt, die sie sich angethan hat, den ernsten Borsatz zu fassen, "auf eine so schöne und edle Neigung zu verzichten". Eduard sucht durch allerlei Wendungen Zeit zu gewinnen. Er beschließt endlich, sich auf einige Zeit zu entsernen, unter der Bedingung, daß Ottilie, auf deren Entsernung Charlotte gesbrungen hat, im Hause bleibe.

Ottilie fühlt sich anfangs durch diese Trennung wie vernichtet; ihr Leiben, ihr Schmerz find grengenlos und es gelingt ihr erft bann, fich einigermaßen ju faffen, als fie fich überzeugt, daß es nicht auch auf ihre Entfernung abgesehen, daß ihr zu bleiben verstattet sei. Aber selbst als ihr Charlotte durch die Mittheilung von der bevorstehenden anderweitigen Berheiratung bes hauptmanns ben Wahn zu benehmen fucht, als ob fie felbst, wie Eduard ber Geliebten verfichert hatte, an eine Berbindung mit dem Freunde bente, bringt diefe Nachricht in Ottilien's Innern feineswegs die von Charlotten gehoffte Beranderung bervor. Sie wird vielmehr nur migtrauischer gegen ibre Bflegemutter, beobachtet nur um fo aufmertfamer jeben Wint, jebe Sandlung, jeben Schritt Charlotten's. wird flug, scharffichtig, argwöhnisch, ohne es zu miffen." Sie scheint ruhig, aber fie ift es nicht. All' ihr Intereffe an Dem, was um fie ber geschieht, bezieht fich auf Eduard, bezieht fich barauf, ob fie es als Zeichen seines balbigen Biederkommens anzusehen habe ober nicht. Sie fühlt nur, daß fle mit feiner Entfernung Alles verloren bat, und empfindet in ihrem Zu= ftande nur die "unendliche Leere" ihres Bergens. Gie fieht, daß Charlotte ihre Entfagung als ausgemacht und entschieben annimmt; aber fie entfagt bem Beliebten feineswegs, fein Bilb wird vielmehr nur täglich fester in ihrem Innern.

Da geschieht es, daß Charlotte sich Mutter fühlt und, in

diefem aludlichen Umftande die fichere Burgichaft fur die Berstellung ihrer Ehe und ihres Gluds freudig begrüßend. Ottilien ihr hoffnungsreiches Bebeimnig mittheilt. Ottilie "fühlt fich betroffen, fie geht in fich felbst gurud, fie bat nichts weiter gu Hoffen konnte fie nicht und wünschen durfte fie nicht." Gine "buntle Fühllofigfeit" tommt über fie, aus ber fie fich nur mühlam burch vermehrte äußerliche Thätigkeit zu retten fucht. Die mitgetheilten Auszuge aus ihrem mahrend biefer Beit geführten Tagebuche geben uns feinen Aufschluß über ihr Inneres. Der Inhalt berfelben ift überhaupt eine pfpchologifche Unmöglichkeit. Gin junges Mabchen - mit ber Wunde einer Leibenschaft wie bie Ottilien's im Bergen, bas, in folcher Lage, ftatt Alles auf fich und ihren Buftand zu beziehen, ftatt ibre Leiben, ihre Bergweiflung, ihr Bangen und hoffen, welche es keiner lebenden Seele anvertrauen tann, wenigstens fich felbst auf ben verschwiegenen Blättern seines Tagebuchs auszusprechen, vielmehr in bemfelben porwiegend nur allgemeine Maximen und Beobachtungen, Reflerionen und Bemertungen über Runft, Religion, Leben und Menschen verzeichnet, Die eben ihrer Tiefe megen nur bas Resultat einer langen Lebenserfahrung sein tonnen — ein folches junges, liebendes, von tragischer Leidenschaft erfagtes und beberrichtes Mabchen ift minbeftens eine große Unwahrscheinlichkeit. Wir haben von biefen goldnen Sprüchen, die bem Dichter recht eigentlich nur als ausfüllende Ludenbuger bienen mußten, für die Beurtheilung Ottilien's ganglich abzuseben.

Charlotten's Niederkunft naht heran. Ottilie "hat sich zwar völlig ergeben", sie wünscht sich für Mutter und Kind und für Eduarden "auch noch ferner auf das Dienstlichste zu bemühen"; aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Ihre Berworrenheit steigert sich von Tag zu Tag; das Gesühl, wie reich sie gewesen und wie arm sie geworden, zerwühlt ihr das Herz. Endlich, als sie das von Charlotten geborne Kind, das sie um des geliebten Mannes willen mit mütterlicher Zärtlichefeit psiegt, zum erstenmale auf ihren Armen in den hellen Frühlingssonnenschein hinausträgt, "wird es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennstzig werden müsse". Sie "glaubt sich fühig, dem Geliebten zu entsagen, sogar ihn niemals wiederzusehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem Andern anzugehören."

"Wenn fie ihn nur gludlich wiffe!" Diese Rlausel giebt uns zu benten. Denn noch immer ift ihr Berg "von ber Liebe zu Eduard, mit dem felbst ihre Traume sie im innigsten Berhältniffe halten, gang gebrangt ausgefüllt", fo dag felbft ibr Empfinden für die stille, tiefe Reigung des Architekten "auf ber ruhigen, leidenschaftslosen Oberfläche der Blutsverwandtschaft" bleibt. Bei dem Befuche des Grafen und ber Baroneffe aber, die jest, dem Glude der gehofften Bereinigung nabe, wieder im Schlosse erscheinen, "bringt ein unwillfürlicher Seufzer aus ihrem Bergen". Manchmal freilich, wenn fie fich den in der Welt umberschweifenden, von Allem, mas ihm werth ist, durch sie getrennten Freund porstellt, fast sie den Entschluß: "es tofte, was es wolle, zu feiner Wiedervereinigung mit Charlotten beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen". Aber als bann endlich Eduard felbst zurückehrend ihr zu Füßen stürzt, da vergeben im Anblid bes Geliebten und feiner fturmifch hervorbrechenden Liebe alle diese Bedenken wie Spreu im Winde. "Ich bin die Deine", ruft fie aus, "wenn Charlotte es vergonnt!" Sie

erwiedert auf das Bärtlichste seine Umarmung, sie wechselt "zum erstenmale mit ihm entschiedene freie Ruffe, und inmitten ihrer gewaltsamen schmerzlichen Trennung suhr die Hoffnung wie ein Stern, der vom himmel fällt, über ihre häupter hinweg".

Aber zwischen Kelchesrand und Lippe stürzt sich jest das Ungehenre des urplöslich eintretenden Unbeils. Das Kind Charslotten's ertrinkt, ertrinkt durch ihre, durch Ottilien's, der Unsfeligen, Unschuldigen, Schuld.

Jedoch nicht diese Rataftrophe ift bas mahrhaft Schred-Beit entsetlicher ift die Wirkung, welche dieselbe auf Ottilien ausübt, ober vielmehr - wir muffen es fagen die der Dichter graufamer Beise durch diesen Tod des in boppeltem geiftigen Chebruche erzeugten Rinbes auf bie Ungludfelige ausüben läßt. Denn mahrend Charlotte jest zur vollen Einsicht gelangt, daß fie die eigentliche Schuldige fei, daß die Eingehung ihrer Che mit Eduard eine unbedachtsame Sandlung, ihr bisheriges Widerstreben gegen die Lösung des im tiefften Grunde unsittlichen Chebundes ein Unrecht gewesen ift; bag für Ottilie und Eduard nur Rettung und Beiterleben möglich feien, wenn Ottilie ihm burch ihre Liebe ju erfeten hoffen fann, mas fie ihm als Werkzeug bes munderbarften Bufalls geraubt hatte, bag also bie Scheibung ber ungludseligen Che und die Bereinigung der beiden durch unwiderstehliche Bahlvermandtschaft auf einander bezogenen und zu einander gezogenen Menschen eine Nothwendigkeit sei - wobei fie zugleich die ferne Möglichkeit einer Erhörung ber Bunfche des Sauptmanns menigstens nicht gang abweift -, mabrend fie, fage ich, durch jene Katastrophe aufgerüttelt so vollkommen richtig empfindet, und auch ber flare, ruhige Berftand bes hauptmanns, ihres Freundes, vollfommen ebenfo von dem Tode des Kindes

berührt wird, der ihm zu der allseitig glücklichen Lösung der verworrenen Berbaltniffe und jur Errettung ber Betroffenen als ein nothwendiges Opfer erscheint: ift die Wirkung, welche dies Ereignik und das traumwache Anbören der Unterredung Charlotten's mit bem Sauptmanne in Ottilien erzeugen, eine völlig entgegengesette, gewaltsame, eine über- und barum un-Beim Erwachen aus jener Salbohnmacht fteht ihr Entschluß, "nie Eduard's zu werden", plötlich unerschütterbar fest. Diefer Entschluß ift für fie unmittelbare gottliche Gingebung: "auf eine schreckliche Beise bat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin!" Dies Berbrechen au buffen foll jest ihre einzige Lebensaufgabe fein. Charlotte und Chuard follen, muffen perbunden bleiben. Sie will es; gleichviel, ob Eduard dadurch unglücklich bleibt, ob Charlotte und Eduard es beibe wollen und wünschen ober nicht. Es ist für ihre Buge nothwendig, und fie knupft baran in unerhörter Eigensucht sogar die Drohung des Selbstmordes! "In dem Augenblide, in dem ich erfahre, Du habest in die Scheidung gewilligt, bufe ich in demfelbigen See mein Bergeben, mein Berbrechen!"

Wenn die bisherige absolute Unbewußtheit Ottilien's über ihr Handeln, der gänzliche Mangel jeder Gewissensbeunruhigung bei ihrer ersten Hingabe an die Leidenschaft für den Gatten ihrer mütterlichen Freundin uns als ein fast Unbegreisliches erschien, so erfüllt uns der furchtbare Egoisnus dieser Entsagung in seiner unvermittelten Starrheit mit wahrhaftem Entsetzen. Auch vermag selbst Charlotte nicht an diesen alle Betheiligten durchaus überraschenden Entschluß zu glauben. Getäuscht von der scheindar wiederkehrenden Ruhe Ottilien's, die jetzt sogar Charlotten "zu unterhalten und zu gerstreuen"

fich bestrebt, nabrt biefe fort und fort "die ftille Soffnung, ein ihr fo werthes Baar verbunden ju feben". Allein mit Ottilien steht es anders. Durch ihre Reue, burch ihren Entschluß fühlt fie sich innerlich befreit von ber Laft ihres Bergebens. Sie hat fich felbst verziehen, aber nur unter ber Bebingung bes völligen Entfagens, und barum ift ihr biefe Bebingung eine für alle Rufunft unerlägliche. Sie bat jebem Glude für immer entfagt, und will nur in dem Lichte einer "durch ein ungeheures Unglud geweihten" und darum gang "bem Beiligen" gewidmeten Berfon betrachtet fein. Jeber Berbacht, jede leise von Charlotten angebeutete Soffnung ber Moglichkeit einer Annaberung an Chuard regt fie im Tiefften zur Abweisung auf, und fein Gedante tommt ihr babei, bag fie mit biefem ihrem Entschluffe, ftatt etwas unwiderbringlich Berftortes wieder aufzurichten, vielmehr nur noch das bestehende Unbeil vervollständigen und ben Geliebten gleichfalls zu Grunde richten fann!

Und also geschieht es. Charlotten's geradezu unbegreisliches Absorbern des Versprechens, Sduard nie wieder zu sehen, nie mehr mit ihm zu sprechen — eine Forderung, die mit Allem, was Charlotte disher seit dem Tode des Kindes gethan und gesagt hat, äußerlich im offenbarsten Widerspruch, aber, wie wir sehen werden, mit ihrer innersten Natur in desto größerem Einklange steht —, beschleunigt nur die endliche Katastrophe. Ottilie nimmt und hält dieses "strenge Ordensgelübde des Schweigens", das sie "zufällig, vom Gesühl gedrungen, über sich genommen", wie sie selbst sagt, "vielleicht zu buchstäblich". Sie ist entschlossen, zu sterben. Der Gedanke, daß ein "seindsseliger Dämon" sie von Außen beherrsche, daß sie gegen "die ungehenren zudringenden Mächte" auch in der wiedergesundenen Einigkeit mit sich selbst keinen Schutz sinden könne, treibt sie

zum Selbstmorde durch freiwillige Enthaltung von Speise und Trank. Erst jett, erst nachdem sie, ohne daß Jemand es ahnet, diesen Entschluß gefaßt hat, überläßt sie sich noch einmal in den letten Tagen dem Glüdsgenusse liebevollen schweigenden Beisammenseins mit dem Geliebten. Sie will und kann sich jett "dieser seligen Rothwendigkeit nicht entziehen", die das Eine zum Andern von selbst und ohne Borsat hindewegt, dieses Glüdsgefühl der schweigenden, reinen Nähe, die ohne Blid und Worte, ja ohne Geberde und Berührung Beiden genügt, Beide völlig beruhigt, ja Beide nicht als zwei Menschen erscheinen läßt, sondern als Einen im bewußtlosen vollkommenen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. "Das Leben war ihnen ein Käthsel, dessen Und mit ber Welt. "Das Leben war ihnen ein Käthsel, dessen Lauflösung sie nur miteinander fanden."

Und ein solches Menschenpaar sehen wir getrennt außeinandergerissen und dem Untergange und der Bernichtung zngeführt werden — nicht durch die Wirklichkeit und den Zusall,
was jammervoll und kläglich genug wäre, sondern durch die Willkür des frei schaffenden Dichters selbst, dessen schönstes Borrecht eben die Freiheit der Gestaltung, dessen höchste, künstlerisch-sittliche Pflicht es ist, die Bernunft innerer Nothwendigkeit und Folgerichtigkeit erhebend und tröstend für das Menschenherz an die Stelle der Laune des Zufälligen zu setzen! Fürwahr,
das ist nicht tragisch; das ist ein peagóv, ein Gräßliches wie Sinne der antiken Aesthetik, eine Sünde wider den heiligen Geist der Kunst!

Bergebens wendet der Dichter alle seine eigne Liebe zu der Gestalt Ottilien's auf, in welcher sein Auge immer zusgleich die eigne Geliebte erblickt, der er und die ihm entsagen mussen. Die Liebesworte, mit denen er sie besonders gegen den Schluß hin so reichlich bezeichnet, wenn er

sie balb "das gute", "das schöne", "das herrliche" oder gar das "himmlische Kind" nennt, sinden keinen vollen Wiederklang im Herzen des unparteiischen Lesers und die schließliche Erhebung der todten Heldin zu einer Art von heiliger Märthrerin im Sinne des katholischen Wunderglaubens, deren Leichnam "zusfällig oder durch besondere Fügung" (!) Wunderkuren bewirkt, vermehrt nur den Eindruck des Unheimlichen und Ungesunden, welcher in Ottilien's Gestalt und Schicksal vorwaltet.

Mit einem Worte: Ottilie ift nach biefer Seite bin tein Erzeugniß gefunden, fraftigen Lebens und Empfindens; fie ift ein Geschöpf greisenhafter Reflexion, die dem Originale völlig gerecht zu werben nicht ben Muth befag und fich von realen Berhältniffen abhalten ließ. Goethe geftand in einem Briefe an Bettinen, "bag er es fich gur Aufgabe gemacht habe, in diesem einen erfundenen Geschicke wie in einer Grabesurne die Thränen für manches Berfäumte zu fammeln; und wie er felbst bei ber Entwicklung biefer berben Geschicke tief gebeugt gemesen und feinen Theil Schmerzen getragen, fo habe er nun auch die Freunde zur Theilnahme auffordern wollen!" Das ift eine pathologische Erklärung, feine afthetische Rechtfertigung ber gegen Ottilie von ihm geubten "Graufamkeit", die ihm Bettine mit Recht vorgeworfen hatte. Bettina's Urtheil gehört zu bem Beften, mas fie je über eine Goethe'sche Dichtung gesagt hat. "Wie tonnte boch", fo ruft fie klagend aus, "Ottilie früher sterben wollen? D, ich frage Dich: ift es nicht auch Buge, Blud zu tragen, Glud zu genießen? Konnteft Du Reinen erschaffen, ber fie gerettet hatte? Du bift herrlich, aber grau = fam, daß Du dies Leben fich felbft vernichten läßt! Rachbem nun einmal das Unglud bereingebrochen mar, ba mußteft Du beden, wie die Erde bedt, und wie fie neu über ben Grabern

erblübt, fo muften bobere Gefühle und Gefinnungen aus bem Erlebten erblüben, und nicht burfte ber unreife, junglinghafte Mann fo entwurzelt weggeschleudert werden." Bettine nennt es nicht kindlich. daß fie den Geliebten verlaffe und nicht von ihm die Entfaltung ihres Geschicks erwarte"; fie nennt es unweiblich, daß fie nicht lediglich und allein fein, des Beliebten, Geschick berathe. Sie nennt es falich, zu glauben, bag ber Leib abgelegt werden muffe, um burch Frrthum und Bergeben hindurch in den himmel der Freiheit zu kommen. Dichters Aufgabe fei es. bas neue Leben ber fich im Menschen felbst vollziehenden, durch feine eigne Rraft und durch die Liebe bewirkten Befreiung und Reinigung zu entfalten; "er bebt bie Schwingen und ichwebt über ben Sebenben, und bolt fie und zeigt ihnen, wie man über bem Boden ber Borurtbeile fich erhalten tonne. Aber Ach! Deine Dufe ift eine Sappho; ftatt bem Genius zu folgen, bat fie fich felbst binabgesturzt."

Eine unbefangene Prüfung wird schwerlich umhin können, bieses Urtheil zu bestätigen. Goethe selbst muß ein Bewußtsein bavon gehabt haben, daß er gegen Ottilie und Eduard ungerecht versahren sei und daß die Liebe, die Leidenschaft und die Schönheit in seiner Dichtung keiner innerlich nothwendigen Gerechtigkeit, sondern dem Borurtheile einer auf dem Schein gebauten Welt zum Opfer fallen. Er würde sonst nicht auf den gerade bei ihm und seiner Weltanschauung völlig undegreissichen Ausweg verfallen seine Ben, die beiden Opfer seiner eigenen Schwäche bedauernden Leser am Schlusse der Darstellung mit der Aussicht auf eine Entschädigung derselben im Jenseits tröstend zu entlassen.

## Charlotte und ihre Tochter Luciane.

Um der Gestalt der Charlotte in der Goethe'schen Dichtung der Wahlverwandtschaften gerecht zu werden, ihren Charafter, ihre Lebensanschauung und ihre Handlungsweise, durch welche hauptsächlich das Schicksal aller bei dieser Tragödie betheiligten Personen bestimmt wird, zu verstehen und zu würdigen, müssen wir zunächst in die von dem Dichter an drei verschiedenen Orten kurz angedeutete Borgeschichte derselben zurückgehen.

Charlotte gehört, wie der ganze Kreis der mit ihr in der Dichtung verbundenen Personen, dersenigen Lebenssphäre an, welche man als die "große Welt", als die vorzugsweise sogenannte "Gesellschaft" zu bezeichnen pflegt. Tochter einer altadligen aber nicht eben reichbegüterten Familie, und deshalb,
wie sie selbst es bezeichnet, "ohne sonderliche Aussichten", das
heißt ohne die Freiheit und Möglichseit einer unabhängigen
Wahl für ihre Lebensstellung, sindet sie die letztere als Ehrenfräulein eines der vielen deutschen Höse, die damals, wie noch
heute, als nächste Zusuchtsstätte und Aushülse für undemittelte
junge Edelfräusein aus sogenannten guten Familien sich darbieten. Hier trifft sie zusammen mit einem jungen Manne
ihres Standes, der, ihr an Alter gleichstehend, seine Laufbahn

erblübt, fo mußten bobere Gefühle und Gefinnungen aus bem Erlebten erblüben, und nicht burfte ber unreife, junglinghafte Mann fo entwurzelt weggeschleudert werden." Bettine nennt es "nicht kindlich, daß fie den Geliebten verlaffe und nicht von ihm die Entfaltung ihres Geschicks erwarte"; fie nennt es unweiblich, dan fie nicht lediglich und allein fein, bes Geliebten. Geschick berathe. Sie nennt es falfch, ju glauben, bag ber Leib abgelegt werden muffe, um durch Jrrthum und Bergeben bindurch in den himmel ber Freiheit zu tommen. Dichters Aufgabe fei es, bas neue Leben ber fich im Menfchen felbst vollziehenden, burch seine eigne Rraft und burch die Liebe bewirkten Befreiung und Reinigung zu entfalten; "er bebt bie Schwingen und schwebt über ben Sebenden, und holt fie und zeigt ihnen, wie man über bem Boben ber Borurtheile fich erhalten tonne. Aber Ach! Deine Mufe ift eine Sappho; ftatt bem Benius zu folgen, hat fie fich felbft hinabgefturgt."

Eine unbefangene Prüfung wird schwerlich umhin können, bieses Urtheil zu bestätigen. Goethe selbst muß ein Bewußtsein bavon gehabt haben, daß er gegen Ottilie und Eduard ungerecht versahren sei und daß die Liebe, die Leidenschaft und die Schönheit in seiner Dichtung keiner innerlich nothwendigen Gerechtigkeit, sondern dem Borurtheile einer auf dem Schein gebauten Welt zum Opfer sallen. Er würde sonst nicht auf den gerade bei ihm und seiner Weltanschauung völlig undegreissichen Ausweg verfallen seiner Beltanschauung völlig undegreissichen Schwäche bedauernden Leser am Schlusse der Darstellung mit der Aussicht auf eine Entschädigung derselben im Jenseits tröstend zu entlassen.

## Charlotte und ihre Tochter Luciane.

Um der Gestalt der Charlotte in der Goethe'schen Dichtung der Wahlverwandtschaften gerecht zu werden, ihren Charafter, ihre Lebensanschauung und ihre Handlungsweise, durch welche hauptsächlich das Schicksal aller bei dieser Tragödie betheiligten Bersonen bestimmt wird, zu verstehen und zu würdigen, müssen wir zunächst in die von dem Dichter an drei verschiedenen Orten kurz angedeutete Borgeschichte derselben zurückgehen.

Charlotte gehört, wie der ganze Kreis der mit ihr in der Dichtung verdundenen Personen, derjenigen Lebensssphäre an, welche man als die "große Welt", als die vorzugsweise sogenannte "Gesellschaft" zu bezeichnen pslegt. Tochter einer altadligen aber nicht eben reichbegüterten Familie, und deshalb, wie sie selbst es bezeichnet, "ohne sonderliche Aussichten", das heißt ohne die Freiheit und Möglichkeit einer unabhängigen Wahl für ihre Lebensstellung, sindet sie die letztere als Ehrensfräulein eines der vielen deutschen Höse, die damals, wie noch heute, als nächste Zusluchtsstätte und Aushülse für undemittelte junge Edelfräulein aus sogenannten guten Familien sich darbieten. Hier trifft sie zusammen mit einem jungen Manne ihres Standes, der, ihr an Alter gleichstehend, seine Laufbahn

erblüht, fo mußten bobere Gefühle und Gefinnungen aus bem Erlebten erblüben, und nicht durfte ber unreife, junglinghafte Mann fo entwurzelt weggeschleudert werden." Bettine nennt es "nicht kindlich, daß fie ben Geliebten verlaffe und nicht von ihm die Entfaltung ihres Geschicks erwarte"; fie nennt es unweiblich, baf fie nicht lediglich und allein fein, bes Geliebten, Geschick berathe. Sie nennt es falfch, ju glauben, daß ber Leib abgelegt werden muffe, um burch Jrrthum und Bergeben hindurch in den himmel der Freiheit zu tommen. Dichters Aufgabe fei es, bas neue Leben ber fich im Menschen felbst vollziehenden, burch feine eigne Rraft und burch bie Liebe bewirkten Befreiung und Reinigung zu entfalten; "er bebt bie Schwingen und schwebt über ben Sebenben, und holt fie und zeigt ihnen, wie man über bem Boben ber Borurtheile fich erhalten tonne. Aber Ach! Deine Mufe ift eine Sappho; ftatt bem Benius zu folgen, hat fie fich felbst binabgestürzt."

Eine unbefangene Prüfung wird schwerlich umhin können, dieses Urtheil zu bestätigen. Goethe selbst muß ein Bewußtsein davon gehabt haben, daß er gegen Ottilie und Eduard ungerecht versahren sei und daß die Liebe, die Leidenschaft und die Schönheit in seiner Dichtung keiner innerlich nothwendigen Gerechtigkeit, sondern dem Borurtheile einer auf dem Schein gebauten Welt zum Opfer sallen. Er würde sonst nicht auf den gerade bei ihm und seiner Weltanschauung völlig undegreissichen Ausweg verfallen seine den, die beiden Opfer seiner eigenen Schwäche bedauernden Leser am Schlusse der Darstellung mit der Aussicht auf eine Entschädigung derselben im Jenseits tröstend zu entlassen.

## Charlotte und ihre Tochter Luciane.

Um der Gestalt der Charlotte in der Goethe'schen Dichtung der Wahlverwandtschaften gerecht zu werden, ihren Charafter, ihre Lebensanschauung und ihre Handlungsweise, durch welche hauptsächlich das Schicksal aller bei dieser Tragödie betheiligten Personen bestimmt wird, zu verstehen und zu würdigen, müssen wir zunächst in die von dem Dichter an drei verschiedenen Orten kurz angedeutete Borgeschichte derselben zurückgehen.

Charlotte gehört, wie der ganze Kreis der mit ihr in der Dichtung verbundenen Personen, derjenigen Lebenssphäre an, welche man als die "große Welt", als die vorzugsweise sogenannte "Gesellschaft" zu bezeichnen pflegt. Tochter einer altadligen aber nicht eben reichbegüterten Familie, und deshalb, wie sie selbst es bezeichnet, "ohne sonderliche Ausstichten", das heißt ohne die Freiheit und Möglichkeit einer unabhängigen Wahl für ihre Lebensstellung, sindet sie die letztere als Ehrensfräulein eines der vielen deutschen Höse, die damals, wie noch heute, als nächste Zusluchtsstätte und Aushülse sür undemittelte junge Edelfräulein aus sogenannten guten Familien sich darbieten. Hier trifft sie zusammen mit einem jungen Manne ihres Standes, der, ihr an Alter gleichstehend, seine Laufbahn

ebenfalls im Sofdienste zu beginnen bestimmt ift. Jugend und Schönheit machen Beibe febr balb an bem glanzenden Sofe gu "bervorleuchtenden Geftalten", ju einem, wie der Graf fich ausbrückt, "wahrhaft pradeftinirten Baar", auf bas Aller Augen fich mit Boblgefallen richteten. Obwohl Beide vielfach umworben, zeigt es fich boch balb, bag ihre Reigung für einander eine febr lebhafte ift, daß fie fich einander recht berglich lieben. Die hinderniffe, welche sich ihrer Liebe entgegenstellen, die Mübe, welche sie anzuwenden haben, um dieselbe für turze Momente zu beseitigen, vermehren ben Reig bes Berhaltniffes ber beiden Liebenden. Doch ift baffelbe bei allen Beiden eigentlich tein tieferes, die gange Seele beberrschendes, zumal nicht bei Charlotte, die von vornherein als eine fühlere, eigentlicher Leidenschaft unfähige, reflektirende und berechnende Ratur erscheint. Ihre Freundin, die Baronesse, eine Genossin jener Rugendzeit, fagt von ihr in ihrer Gegenwart\*), als ber Graf Eduarden tadelt, daß er damals nicht beharrlicher gemefen fei, da er doch durch festes Ausharren feine wunderlichen Eltern wohl zum Nachgeben bewogen haben würde: "Ich muß mich feiner annehmen. Charlotte mar nicht gang ohne Schulb, nicht gang rein von allem Umberfeben, und ob fie gleich Eduarden von Herzen liebte, und fich ihn auch beimlich zum Gatten bestimmte, fo mar ich boch Beuge, wie febr fie ibn manchmal qualte, fo bag man ibn leicht zu bem unglud= lichen Entschluß brangen konnte, ju reifen, fich ju entfernen, fich von ihr zu entwöhnen". Charlotte in ihrer eigenen Darstellung jener Jugendverbindung mit Eduard übergeht biefen Bug mit einem für ihren Charafter nicht bedeutungslofen Stillschweigen. Ihrer Erzählung nach find es lediglich bie Eltern,

<sup>\*)</sup> I. **Rap.** 10.

zumal Eduard's Eltern, welche bie Berbindung der beiben Liebenden gehindert haben. "Wir murden getrennt", fagt fie, "du von mir, weil bein Bater aus nie ju fattigender Begierde bes Besites bich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband; ich von dir, weil ich, ohne fonderliche Aussicht, einem wohlhabenben, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Sand reichen mußte." Das fieht fo aus, als ob Eduard zuerft fich anderweitig verheiratet habe und fie nur seinem Beispiel gefolgt fei, mabrend uns doch, wie wir feben, die Baroneffe fpater barüber anders unterrichtet. Eduard, durch ihre Roketterie und ihr "Umberseben" geguält, hat sich, leicht erregbar wie er ist, jum Reifen und gur Entfernung von der Geliebten bestimmen laffen, ohne darum feine leidenschaftliche Reigung für die Beliebte aufzugeben. Burüdgekehrt fand er fie vermält, und es fpricht für die Starte feines Gefühls und feiner Reigung gu ber ihm jest, wie es scheint, für immer versagten Jugendgeliebten, daß er nun ben Absichten und Blanen feines Baters feinen Widerstand entgegenstellt. Er läßt fich die Che mit ber reichen, bedeutend alteren Frau - fein "Mütterchen" nennt fie Charlotte - eben nur barum gefallen, weil ihm jest jede Berbindung, da ihm die Geliebte feines Bergens verfagt ift, gleich= aultig erscheint. Durch die Annahme dieses Motivs wird zugleich das Wiberwärtige in Etwas gemilbert, welches fich fonft unferm Gefühle angesichts biefer Sandlungsweise beimischen Denn ein junger Mann, ber fich zu einer Beirat mit einer reichen älteren Frau von feinem Bater nöthigen laft, erscheint in einem sittlich bei weitem unvortheilhafteren Lichte, als ein Madchen, das ahnlichen Ginwirtungen und Rudfichten nachzugeben sich herbeiläßt.

Jedenfalls liefern diese beiderseitigen ersten Chen der späteren

Satten ein nicht eben gunstiges Zeugniß für den sittlichen Charafter und die Anschauungen derselben über die Bedeutung der Che. Selbst ein Weltmann wie der Graf nimmt keinen Anstand, diese Heiraten als "so eigentlich rechte Heiraten von der verhaßten Art" zu bezeichnen.

Aber auch die She, um deren Schickfal es sich in der Goethes schen Dichtung handelt, die Ehe Charlotten's und Eduard's krankt von vornherein an einem bedenklichen sittlichen Schaden.

Ebuard, der nach dem Tode seiner ersten Frau von Neuem auf Reisen gegangen ift, findet bei feiner Rudtehr die ebemalige Jugendgeliebte gleichfalls als Bittme wieder, der er während ber gangen Beit eine lebhaftere Erinnerung, als fie ihm, ja eine "hartnäckige romanhafte Treue", wie ber Dichter es nennt, bewahrt hat. Dibe bes Umbertreibens in ber Welt, ber Unruhe des Hof- und Militairlebens, fich nach Erholung landlicher Abgeschiebenbeit an ber Seite einer geliebten Gattin sehnend, erscheint ihm jest, wo alle hinderniffe weggeräumt find, ber Besit Charlotten's als die langerfehnte Erfüllung aller feiner Bunfche. Er trägt ihr feine Band an. aber zaubert mit ihrem Entschluffe und fie hat bazu vollwichtige Grunde. Die Gleichheit bes Alters, wenig bedeutend in ber Beit ihrer erften Jugendliebe, ift feitdem zu einer fehr mefentlichen Ungleichheit geworben. Gine Frau pon nabezu vierzig Jahren, und als solche haben wir Charlotte anzunehmen, Mutter einer mannbaren Tochter, ift bebeutend alter als ein Mann von siebenunddreißig, einem Alter, in welchem, wie Charlotte felbst einmal gesteht, "ber Mann erft liebefähig und erft ber Liebe werth wird". Dazu tommt in bem vorliegenden Falle noch, daß Chuard feinem Naturell, feiner lebhaften Empfänglichkeit nach, von Natur viel jugendlicher ift als Charlotte, und bag

feine turze feltsame Che mit einer bebeutend alteren Frau, Die ihn mütterlich verhatschelte, ihn junger, unausgefüllter, leibenschaftsfähiger und aufregungsbedürftiger gelaffen bat, als Charlotte es nach einer ungleich längeren Berbindung mit einem Manne bleiben tonnte, der ihr dem Alter nach volltommen qupaffend, ihr schon lange vor ihrer Berheiratung mit treuer Neigung gehuldigt hatte, und beffen liebensmurbige Gigen= icaften felbst auf eine Frau wie die Baronesse eine für Charlotten nicht ungefährliche Anziehungsfraft ausgeübt hatten\*). Noch Anderes gesellt sich dazu. Es bedurfte nicht allzuvieler Rlugheit und Menschenkenntnig, um in Chuard's nach so vielen Jahren erneuter Bewerbung meit mehr ben Gigenfinn und bie bartnädige Caprice eines eigenwilligen Bergens, als mabre Liebe und tiefes Bedürfnig der Leidenschaft zu erkennen; und Charlotte ift tlug und tannte ben Charafter bes Mannes, mit dem fie es zu thun batte, beffer als er felbft. Bas fie felbft betrifft, so war ihr schon damals nicht verborgen, daß ber Hauptmann, der ihr bereits in jener Reit als Freund nabe getreten mar, ein ungleich schicklicherer Lebensgefährte für fie fein möchte, als fie ihn fich in Eduard versprechen durfte, für ben fie daber auch in gang richtiger Einficht ber Berhältniffe vielmehr eine Berbindung mit ihrer Nichte Ottilie, ber verwaisten mittellosen Tochter ihrer verstorbenen liebsten Freundin, im Stillen geplant hatte. Wie nabe ihr ichon bamals ber Sauptmann ftand, geht ichlagend aus bem Umftanbe hervor, daß er es ift, beffen fie fich bazu bedient, diesen ihren Plan in's Werk zu feten. Bon ihr angestiftet übernimmt es berfelbe, den ihm befreundeten Eduard auf die Schönheit und Liebenswurdigkeit ihrer geliebten Bflegetochter aufmerkfam gu

<sup>\*)</sup> I. Rap. 10.

machen, ber fie gar zu gern "eine fo große Bartie" zuwenden möchte, und die sie zu diesem Awede absichtlich bem von seinen Reisen zurudgekehrten Eduard vorgeführt hatte. "Denn an fich felbst in Bezug auf Eduard bachte fie nicht mehr", sett ber Dichter bingu, und fie batte bagu allerdings, wie wir faben. hinreichende Grunde: nicht allein jene außeren, fondern auch ben inneren bes flaren Bewußtseins über ihre eigene Empfinbung, über ben Mangel einer zwingenden Reigung für ben Mann, ber in ihrem Befite "fein einziges Glud gu feben schien", und, mas bas Entscheidendfte ift, über ben mehr als mahricheinlichen Gefühlsirrthum bes Letteren in Bezug auf seine eingebildete Leidenschaft für fie selbst, die ihn gegen alle hinweise bes hauptmanns unempfindlich macht. Es beift von benfelben: "Eduard, der feine frühere Liebe zu Charlotten bartnädig im Sinne behielt, fab weber rechts noch links, und war nur gludlich in dem Gefühl, daß es möglich fei, eines fo lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Greigniffen icheinbar auf immer versagten Buts endlich doch theilhaft zu merben."

Wenn also Eduard's Handlungsweise in Bezug auf die Eingehung seiner She mit Charlotte darum als unsittlich im höheren Sinne bezeichnet werden muß, weil die treibende Ursache der Eigensinn eines verwöhnten Herzens ist, so trifft Charlotten jener Borwurf in noch höherem Grade. Denn indem sie, die ältere, ersahrenere und dabei völlig leidenschaftslose Frau seinem Andringen nachgiebt, blos "weil sie ihm nicht versagen mag, was er für sein einziges Glück zu halten schien", handelt sie offenbar gegen besseres Wissen und Ueberzeugung. Sie hat davon auch gleich zu Anfange der Dichtung ein gesheimes Bewußtsein. Wir sehen das sowohl aus dem vom Dichter ganz besonders hervorgehobenen! Umstande, daß sie in

ihrer Unterredung mit Eduard, "so aufrichtig sie zu sprechen schien, doch ihrem Gatten jene frühere geheime Absicht, ihn mit Ottilie zu verheiraten, verhehlt", als auch daraus daß sie, als Eduard mit seinem Plane, den Hauptmann in das Haus zu nehmen, heraus rückt, ihre Einwendungen gegen benselben zuletzt mit der lebhafter als gewöhnlich abgegebenen Erklärung schließt, daß "ihr Gefühl diesem Borhaben widerspreche und eine Ahnung ihr nichts Gutes weissage".

Ihr Gefühl und ihre Ahnung haben nur zu guten Grund Es ift nicht bedeutungslos, daß fie ihrem Gatten gegenüber, als biefer ihre Befürchtungen wegen ber Störung eines Berbaltniffes burch bas Singutreten eines Dritten mit ber Bemerfung zu widerlegen fucht, dergleichen tonne mohl bei Denichen geschehen, die nur dunkel vor fich bin leben, aber nicht bei folden, die fcon burch Erfahrung aufgeklärt fich mehr bemußt feien, die Erklärung abgiebt: bas Bemußtsein fei teine binlängliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche für ben, der sie führe. Charlotte ist sich sehr bewuft über ihre Lage Sie ift trot ber turgen Dauer ihrer Che - bie Gatten find au Anfange ber Ergählung wenig über ein halbes Jahr verbeiratet - boch icon zu ber Ginficht gelangt, baf fie Chuard's Leben nicht ausfülle, ber fich bereits in ber felbst gewünschten ländlichen Ginfamteit an ihrer Seite ein wenig zu langweilen beginnt und eben beshalb ben hauptmann, seinen Jugendfreund und früheren Reisebegleiter, als Gefellichafter fich berbeimunicht. Berade diefen aber mochte Charlotte am wenigsten in ihrer Nabe haben, weil fie fich ihrer Neigung für Diefen Dann bewußt ist, der ihr an Charakterstimmung und Temperament aleich. und babei voll tiefer Berehrung für ihren Werth, jebenfalls für fie, wie icon porbin bemerkt, ein weit mehr aupaffenber Gatte gewesen wäre, und den sie auch sehr wahrscheinlich nach dem Tode ihres ersten Gemals für sich gewählt haben würde, wäre nicht Sdnard's hartnäckige Bewerdung, und daneben auch die Mittellosigkeit des Hauptmanns, hindernd dazwischengetreten. Denn Sduard ist reich, und Charlotte, die von Hause aus unbemittelt ist — das Bermögen ihres verstorbenen Gatten ist schließlich doch Sigenthum ihrer Tochter —, gehört einem Lebenskreise an, welcher den Reichthum sehr zu schätzen weiß. Sie ist überhaupt nicht frei von einer sehr starken Doss senes Egoismus, der sich selbst, sein Behagen, seine Ruhe immer in erste Linie stellt, und Sduard hat nicht so ganz Unrecht, wenn er gleich ansangs ihr Berhalten in Bezug auf den Hauptmann und Ottisie und die Aufnahme Beider in ihr Haus geradezn als äußerst "selbststüchtig" bezeichnet.

Auch das Berhalten Charlotten's in Bezug auf ihre Tochter ift nicht gang frei von biefer Selbstsucht. 3mar ftellt fie felbft bie Sache fo bar, als ob ihr Entschluft, fich von derfelben gu trennen, fein freier, fondern ein durch Chuard's Berlangen bedingter gemesen fei, ba biefer es ausgesprochen hatte, baf er "nur mit ihr allein" leben und bes Lebens genießen wolle. Auch läkt fich die Bemerkung nicht abweisen, daß die Anwesenheit einer mannbaren Tochter — und Luciane haben wir in einem Alter von etwa achtzehn Jahren zu benten - feine passende Augabe sein konnte bei ber Berbeiratung der Mutter mit einem noch jungen leidenschaftlichen Manne. Undererfeits jedoch hatte gerade diefer Umftand für sie nur um so schwerer in die Wagschaale ber Gründe fallen follen, welche in ihrem eigenen Innern gegen die Eingehung ihrer Che mit Eduard sprachen, da ibrerfeits teinerlei Gefühl irgend einer zwingenden Leibenschaft jenen Grunden bas Gegengewicht bielt, und ba fie

es sich unmöglich verbergen konnte, wie sehr ihre Tochter der mütterlichen Aussicht und Leitung bedurste, um das Ueberwuchern der vielen schlimmen Sigenschaften ihres Charakters zu verhüten oder doch zu mäßigen. Denn nicht ohne Ursache scheint der Dichter bei der höchst unerfreulichen Schilderung Lucianen's so ausssührlich verweilt zu haben. Das künstlerische und psychologische Motiv, welches ihn dabei leitete, war nicht allein das des Kontrastes, der Hervorhebung von Ottisien's Wesen und Erscheinung durch ihren schneidenden Gegensat, sondern ebenso sehr, wo nicht noch mehr, die Absicht: eine wesentliche Seite in Charlotten's Charakter herauszustellen, die man gemeiniglich bei ihrem ehesichen Zerwürfnisse zu übersehen psiegt, und ohne die derselbe doch nicht richtig verstanden, die Handlungsweise Charslottens nicht gehörig erklärt und gewürdigt werden kann.

## Luciane.

Wenn sich ein Dichter die Aufgabe stellte, die innere Hohlsheit und Gemüthlosigkeit, das Scheinwesen und das Leben und Weben in demselben, die rücksichtslose fast naiv zu nennende Selbstslicht, die leichtsinnige Berletzung aller fremden Empsisedung zur Befriedigung der eigenen Sitelkeit, den gänzlichen Mangel an Selbsterkenntniß und das daraus entspringende, durch Nichts zu störende Gefühl der Selbstgerechtigkeit zu schilsdern, wie wir ihnen in den Kreisen der großen Welt an weibslichen Wesen von glänzender äußerer Begabung durch Schönheit und Reichthum, mannigsache Talente und Fähigkeiten begegnen,— er würde sich mit dieser Aufgabe uur eine vergebliche Mühe

machen. Denn in seiner Luciane hat Goethe dieselbe mit höchster Meisterschaft bereits gelöst, indem er in dieser Frauengestalt mit einer sast grausam zu nennenden und von einer gewissen Erditterung nicht freien Ausstührlichkeit alle jene Züge und Eigenschaften vereinigt dargestellt hat, wodurch eine Frau der "höheren" Lebenskreise, wie der Gehülse es mit stiller Fronie ausdrückt, "in der Welt jener Kreise emporsteigt".

Wie erscheint nun Charlotte in ihrem Berhalten gegen biese ihre Tochter? Wenn es auch vielleicht zu hart fein wurde, bas alte Boltsmort, daß der Apfel nicht weit vom Stamme falle, in seinem gangen Umfange bier angumenben, so läft sich boch nicht in Abrede stellen, daß zwischen Mutter und Tochter nach mehreren Seiten bin. und besonders in Betreff bes Egoismus als einer Samteigenschaft ber Lepteren, eine ftarte Aehnlichkeit stattfindet. Wir haben bereits bemerkt, daß Charlotte allzuleicht fich bereit zeigt, ihre Pflichten als Mutter und Erzieherin ihres einzigen Rindes bei Seite zu seten, wobei fie fich allerdings mit dem Gedanken tröftet: daß fich ihre Tochter "freilich" in ber Benfion mannigfaltiger ausbilben werbe, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte. Richt als ob fie felbst von ihrer eignen Fähigkeit als Erzieherin und Bilonerin fo gering bachte! Durchaus nicht. Es thut ihr fehr leid, daß fie ihre Richte Ottilie aus Rücksicht auf Ebuarb's Berlangen gleichfalls hat von sich und in dieselbe Pension mit ihrer Tochter thun muffen, ba fie fich bewußt ift, bag fie, wenn es ihr verftattet mare, Erzieherin ober Aufseherin zu fein, biefelbe "zu einem herrlichen Geschöpfe beraufbilden wollte", mahrend Ottilie in jener Benfionsanstalt burchaus nicht am rechten Orte ift. Aber freilich bei ber "armen" Nichte handelt es fich um eine andere Bestimmung, um eine andere Zufunft und darum auch

um eine andere Art der Ausbildung als bei der reichen Luciane. Dort gilt es bie Entwicklung und Bflege rein menfchlicher Gigenschaften und Tugenden ebler Beiblichkeit, mahrend es fich bei ihrer Tochter, wie fie bas mit ber hochsten Naivität ausfpricht, um gang andere Dinge handelt. Ihre Tochter ift, wie fie fich ausbrückt, "für die Welt geboren", und foll fich in der Benfion, die nichts Anderes ift, als eine Abrichtungsanstalt, zu biefem 3mede "für bie Belt bilben". Bas unter biefer Bilbung zu versteben fei, bas horen wir die Mutter mit um fo behaglicherer Ausführlichkeit entwickeln, als die Briefe und Monatsberichte, welche fie von der Borfteberin erhalt, und die "immer nur Symnen find über die Bortrefflichkeit eines folden Rindes", ihr die erfreuliche Runde geben, daß ihre Tochter in biefer ihrer "Bilbung für bie Welt" die höchsten Fortschritte mache. Charlotte ift erfreut, daß, wie fie fich ausbritct, ihre Luciane "Sprachen und Geschichtliches und was sonft von Renntniffen ihr überliefert wird, so wie ihre Noten und Bariationen vom Blatte wegspielt, daß fie bei einer lebhaften Natur und bei einem glücklichen Gedächtnig, man möchte fagen, Alles vergift und fich im Augenblide an Mes erinnert, dag fie durch Freiheit des Betragens, Anmuth im Tanze, schickliche Bequemlichkeit bes Gefprachs fich por Allen auszeichnet und burch ein angebornes berrichendes Wefen fich jur Königin bes Heinen Rreises macht". Es thut ihrer mutterlichen Gitelfeit mohl, daß die Borfteberin der Anstalt ihre Tochter "als eine kleine Gottbeit anfieht, bie nun erft unter ihren Sanden recht gebeiben, bie ihr Ehre machen, Butrauen erwerben und einen Buflug von andern jungen Berfonen verschaffen werbe"; und wenn Charlotte auch, wie sie hinzusett, "jene humnen recht gut in ihre Brofa zu überseten weiß", so ift es boch andererseits um fo

unangenehmer auffallend, daß in der Anfzählung aller jener Bortrefflichkeiten über Alles, mas die mabre sittliche Bilbung des Bergens und Gemitths, die Beredlung des Charafters, furg bas innere Befen gegenüber bem äußeren Scheine betrifft, nicht nur mit Stillschweigen binweggegangen wirb, sonbern bag wir Die Mutter auch gang offen zu Tage tretende, febr üble Eigenschaften des herzens an ihrer Tochter mit einer wahrhaft erschreckenden Leichtigkeit entschuldigen und beschönigen feben. Allerdings gesteht sie, daß es ihr "eine unangenehme Empfinbung mache", wenn ihre Tochter, "welche recht gut weiß, daß bie arme Ottilie gang von uns abhängt", fich ihrer Bortheile übermuthig gegen fie bediene und baburch Charlotten's und Eduard's Wohlthat gemiffermagen vernichte. Allein die bier gu Tage tretende Bergensrobbeit ihrer Tochter und Ottilien's Leiden unter berfelben entloden ihr nichts weiter als die Bemerkung: "Doch wer ift so gebilbet, daß er nicht manchmal seine Borzüge gegen Andere auf graufame Weise geltend machte? und wer steht so boch, dag er unter solchem Drucke nicht manch= mal leiden mußte?!" Ja die egoistische Mutter beruhigt sich fogar über das herzlose Berhalten ihrer glänzenden Tochter gegen ihre "arme" Bermandte mit der jedes gefunde Empfinden beleidigenden Betrachtung, daß am Ende doch "burch folche Brüfung Ottilien's Werth machse!" Zwar fügt sie hinzu: "Seitbem ich den peinlichen Buftand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, fie (Ottilien) anderwarts unterzubringen." Daß sie ihrer Tochter über beren unverantwortliches, gerabezu von einem bofen Bergen zeugendes Betragen\*), wie fich's

<sup>&</sup>quot;) Man lese nur die Scene, über welche ber Gehülfe in seinem Briefe an die Mutter im sechsten Kapitel bes ersten Theils berichtet, in Folge beren er eine Entsernung Ottilien's von ihrer Quallerin Luciane als nothwendig andentet.

gebührte, den Text gelesen, sie auf ihr Unrecht hingewiesen habe, davon verlautet nichts.

Diese Tochter aber ift bis por wenig mehr als einem balben Rabre unter ben Augen und unter ber Leitung ber Mutter aufgewachsen, die fich erft turz por ihrer Berheiratung mit Eduard pon ihr getrennt und sie in die Benfion gesendet hat. fie sittlich ift, bas ift fie unter ben Augen ihrer Mutter geworden, nicht erft in der Benfion, in welcher sie etwa ein Jahr zugebracht bat. Denn. ein Jahr nach ber Berbeiratung Charlotten's hat Luciane bereits die Benfion verlaffen und ift "in Die große Welt getreten". In der Sauptstadt, im Saufe ihrer reichen Erbtante, von gablreicher Gesellschaft umgeben, burch ihr lebhaftes Gefallenwollen auch Gefallen erregend, erfolgt fast unmittelbar barauf ihre Berlobung mit einem jungen fehr reichen Baron, in bem fie burch ihr glangendes Auftreten in ber Gesellschaft ein lebhaftes Berlangen nach ihrem Besitze erregt batte. Das Wefen bes Brautigams, ber übrigens feine Erkorene "unendlich liebt", schildert Goethe mit den unübertrefflich bezeichnenden Worten: "Sein ansehnliches Bermogen gab ihm ein Recht, bas Beste jeber Art sein eigen zu nennen und es fchien ihm nichts weiter abzugeben als eine volltommene Frau, um die ihn die Welt fo wie um das Uebrige zu beneiden hätte". Als eine solche ift ihm die fiebzehn= bis achtzehnjährige Luciane erschienen. Seben wir ju, wie diese Bolltommenbeit fich uns in bem Gemälbe barftellt, welches ber Dichter von ihr und ihrem Auftreten im vierten bis fechsten Rapitel der Dichtung entworfen bat.

Sie überfällt im eigentlichen Sinne mit ihrem Besuche ihre durch des Gatten plöpliche Entfernung vereinsamt lebende Mutter, ohne alle und jede Rücksicht auf deren peinliche Lage,

ohne, wie diefelbe es gewollt, nabere briefliche Abreden und Bestimmungen abzuwarten, ja ohne auch nur ihre unerwartete Antunft anzumelben. "Bie im Sturm" bricht ibr Befuch über bas Schloß und über Ottilien, ber bie gange Beforgung ber Birthschaft obliegt, berein. "Man glaubte", beißt es, "icon die breifache Berrschaft im Saufe zu haben, als ber Trog ber Rammerjungfern und Bedienten mit Brancards voll Roffern und Riften angefahren tamen; aber nun erfchienen erft bie Gafte felbst: die Groftante mit Lucianen und mehreren Freunbinnen, ber Brautigam, gleichfalls nicht unbegleitet." Alles febnt fich jest nach einiger Rube, nur Luciane nicht. Gie lagt sogar ihrem Brautigam nicht einmal bie Reit, sich, wie er gern möchte, "feiner Schwiegermutter zu nähern, ihr feine Liebe, feinen guten Billen zu betheuern". Ihre Raftlofigfeit, ihr unerfattliches Berlangen nach ftets wechselnber Berftrenung und aufregenden Bergnügungen halten Alles unaufhörlich in Athem. Ihr wilbes Umberftreifen zu Pferde und zu Fuß in ungunftigfter Jahreszeit, an bem fie bie gange Gefellichaft Theil zu nehmen awingt, fest Alles in Unbequemlichfeit, mabrend ihre meilenweiten Nachbarschaftsbesuche nicht verfehlen, bas Saus ihrer Mutter mit Gegenbesuchen zu überschwemmen und fo bie Laft berselben noch zu vermehren. Gine Birtuofin ersten Ranges in allen Rünften der Rotetterie, weiß fie nicht nur die Jugend "durch ihr wildes wunderliches Wefen" zu entzuden und zu feffeln, sondern es gewährt ihr auch ein gang besonderes Bergnügen, planvoll Männer bie Etwas vorstellten, Rang, Ansebn, Ruhm ober fonft etwas Bedeutendes für fich hatten, fich ju gewinnen, Beisheit und Befonnenheit ju Schanden zu machen. Daneben erlaubt fie fich wieder im tropenden Uebermuthe auf ibre Rugend und Schönbeit, ihren Rang und Reichthum, welche

ihr für alle ihre Thorheiten Nachsicht und Dulbung verschaffen, bie gröblichsten Ungezogenheiten gegen bie Gesellschaft, indem fle fich einmal in einem Anfluge von Langeweile mitten in berfelben "unglücklich fühlt", bag fie ihren Affen nicht mitgenommen habe. Und Charlotte, ftatt ihr diefe Ungezogenheit gu permeifen, lagt ibr, um fie ju troften, aus ihrer Bibliothet einen ganzen Folioband ber wunderlichsten Affenbilder tommen, was benn der über diefe mütterliche Ausbulfe "vor Freuden laut aufschreienden" Tochter wieder ermunichte Gelegenheit bietet, "über ben Anblid biefer menichenabnlichen und burch ben Rünftler noch mehr vermenschlichten abicheulichen Geschöpfe bie größte Freude zu äußern, und fich gang glüdlich zu fühlen, bei einem jeden diefer Thiere die Achnlichkeit mit Berfonen ihrer Bekanntichaft bervorbeben zu konnen". Den Schluft biefer Scene macht fie mit einer für bie gange Befellschaft beleidi= genden Meußerung, indem fie es unbegreiflich findet, wie man die Affen, die boch die eigentlichen Incropables feien, aus der besten Gefellicaft ausschlieken moge!

"Sie sagte das", bemerkt der Dichter, "in der besten Gesellschaft, doch Niemand nahm es ihr übel. Man war so geswohnt, ihrer Anmuth Bieles zu erlauben, daß man zulett ihrer Unart Alles erlaubte." Allein in der ganzen Schilderung des Dichters sucht man vergebens nach einem einzigen Zuge jener gerühmten Anmuth. Man sindet nichts als eine durch die strässliche Nachsicht der Mutter, durch die schmeichlerische Oberstächslichkeit der Bensionsvorsteherin großgenährte und durch die blinde Liebe eines seine Braut vergötternden jungen Mannes, wie durch die Nachgiebigkeit einer gegen Jugend und Schönsheit im Bunde mit Reichthum und verschwenderischem Gebrauche dessells immer sehr zur Nachsicht geneigten gesellschaftlichen

Umgebung bestärkte Ungezogenheit, die fich zulent allen ihren Launen und Ginfallen überlaffen zu dürfen vermeint.

Bor Allem indessen tritt das Berhalten der Mutter, einer solchen Tochter gegenüber, in den Bordergrund. Denn während es selbst von dem Bräutigam heißt, daß er "troß seiner unenblichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien", verräth uns der Dichter mit keinem Zuge ein ähnliches Empsinden der Mutter bei dem Behaben einer Tochter, deren Grundsatz bei ihrem ganzen Betragen, bei ihrer rücksichtslosen Behandlung Anderer darauf hinausgeht: sich gegen Andere Alles zu erlauben, was sie selbst von Anderen gegen sich in keiner Weise zu gestatten Willens und geneigt war. "Sie wollte", heißt es, "mit Jedermann nach Belieben umspringen, Jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt, oder sonst geneckt zu werden; Niemand aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern."

Bollte man nun auch zur Entschuldigung eines solchen Egoismus das Berhalten einer Umgebung, einer Gesellschaft ansühren, die eine solche Behandlung verdiente, weil sie sich dieselbe, ohne Widerspruch zu erheben, gefallen ließ, so bietet der Charakter von Charlotten's Tochter doch noch andere Züge, für die es schwer sein dürfte, irgend eine Entschuldigung aufzusinden.

Dahin gehört zunächst ihre Neigung und Gewohnheit, "an allen menschlichen Berhältniffen schonungslos ihre Spottluft zu üben, an Menschen und Dingen die lächerliche Seite auf das Ausgelaffenste" hervorzukehren. Luciane zeigt sich in dieser hinsicht recht eigentlich als das, was man im gemeinen Leben "eine bose Zunge" nennt, und der Dichter hat ihr denn auch diese Bezeichnung selbst nicht erspart. "Rein Besuch", heißt es, "wurde in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft

in Schlöffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß sie bei der Rücklehr ihrer bosen Runge über die so eben verlaffenen Berfonen und Buftanbe in ber fconungelofesten Weise freien Lauf gelaffen hatte. Und wie mit ben Bersonen, fo machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Bebanben wie mit bem Saus- und Tischgerathe. Besonders alle Wandverzierungen reigten fie zu ben luftigsten (?) Bemertungen. ältesten Sauteligteppich bis zu ber neuesten Bapiertapete, vom ehrmurdiaften Familienbilde bis zu dem frivolsten neuen Rupferftich, eins wie bas andere mußte leiben, eins wie bas andere wurde burch ihre fpottischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, fo bag man fich hatte munbern follen, wie fünf Meilen umber irgend Etwas nur noch eristirte." Rwar fest ber Dichter. bem bei dieser ganzen Charakterzeichnung ohne Frage ein Driginal feiner Erfahrung als Modell gefeffen bat, weil fich nur badurch die fast übergroße Ausführlichkeit derselben erklären läßt, - entschuldigend bingu: "Gigentliche Bosbeit mar vielleicht (?) nicht in diesem verneinenden Bestreben, ein felbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen". Aber wir konnen biefes entschuldigende "vielleicht" um fo weniger gelten laffen, als er felbft, unmittelbar barauf nicht umbin tann, ber "wahrhaften Bitterfeit" ju erwähnen, welche Luciane in ihrem Berhalten zu Ottilien zu bezeigen fich nicht verfagen tann. hier offenbart fich, wie schon in ber Benfion, ber baglichfte Grundzug von Lucianen's Charafter.

Ottilie ist in ihrem ganzen Wesen und Betragen der vollfommenste Gegensatz zu der Tochter Charlotten's; und eben weil dies der Fall, und weil das bescheidene, verständige, rüdsichtsvolle, scheinlose, nur auf Wahrheit und Einsachheit gestellte Mädchen ihr im innersten Herzen ein ewiger schweigender Bor-

murf ift, wird Ottilie Gegenstand ihres bitteren Saffes, ben ste in der unzweideutigsten Weise an den Tag legt. Dieser haf wird noch gesteigert burch bas Gefallen, welches Ottilie zugleich burch ihre Schönheit und burch ihre Wirksamkeit als Schaffnerin bes Saufes erregt. Auf die ruhige ununterbrochene Thatiakeit bes lieben Rindes, die pon Jebermann bemerkt und gepriefen wird, fieht fie allein mit Berachtung berab, und als es zur Sprache tommt, mit welcher Liebe Ottilie fich ber Garten und Treibhäuser annehme, spottet sie nicht allein barüber, indem fle, uneingebent bes tiefen Winters, fich verwundert zeigt, daß man weber Blumen noch Früchte gewahr werde, fonbern fie ergreift auch sogleich die Gelegenheit, den Gegenstand ihrer Abneigung auf bas Empfindlichste zu verleten, indem fie von da an so viel Grunes, so viel Zweige und was nur irgend feimte, herbeiholen und zur täglichen Zierbe ber Zimmer und bes Tifches verschwenden läft. Alles nur, um Ottilie empfindlich zu franken, die ihre Hoffnungen für bas nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit daburch nicht ohne Schmerz gerftort fieht. Aber felbst dies genugt Lucianen nicht. Gie fucht Ottilien, auf beren Schultern fast bie ganze Last bes, burch ben Besuch und bas wilde, von Lucianen ftets neu aufgestachelte gefellige Leben im Schlosse, täglich neu in Anspruch genommenen Saushaltes liegt, die nothige Rube des bauslichen Waltens auf alle Beise zu ftoren, indem sie diefelbe zu nothigen weiß, alle die von ihr veranstalteten ober veranlagten Luft= und Schlitten= fahrten, die Balle ber Nachbarichaft mitzumachen. Einwendung, daß für Ottilien's garte Gefundheit Schnee und Rälte und Nachtstürme bei folchen Fahrten gefährlich werben möchten, hat fie nur die frivole Spottbemerkung, "daß ja auch Andere nicht davon fturben!" Ihr Hauptzwed dabei ift, Die

stets sehr einsach gekleibete Ottilie bei solchen Gelegenheiten burch die Pracht ihrer eigenen Toilette in Schatten zu stellen, und den Mangel geselliger Talente an der Ersteren durch den Glanz ihrer eigenen Birtuosität recht sichtbar hervortreten zu lassen. Und als ihr weder das Eine noch das Andere gelingt, sucht sie umgekehrt wieder ihre Nebenbuhlerin von gewissen glänzenden Theilen der geselligen Unterhaltung, wie z. B. von den durch sie angeregten Darstellungen lebender Bilder, eiserssüchtig auszuschließen.

Ueber zwei Monate lang führt fie im Sause ber Mutter Dies Treiben fort, mit welchem fie nach bes Dichters unübertrefflichem Ausbrude "ben Lebensrausch im geselligen Strubel immer por sich ber peitscht", ohne Rücksicht auf das Befinden ihrer Mutter, beren angegriffener Gesundheitszustand ibr oft nicht einmal an ben gefellschaftlichen Bergnugungen ihrer Gafte Theil zu nehmen erlaubt. Luciane felbft, "schon lange gewöhnt, Abends nicht in's Bette und Morgens nicht aus bem Bette aelangen zu tonnen", und babei, wie bie meiften innerlich bergund gemuthlofen Menfchen, von eiferner Gefundheit und beneibenswerther Starte ber Rerven, weiß fich nichts Befferes, als über die Mitternacht hinaus "die sinkende Lust immer wieder aufzujagen". Und als man endlich mit dem Freudenleben im Schloffe in jeder hinficht zu Ende ift, wird baffelbe nur noch wüster und wilder erneuert, indem Luciane, auf ben Borfchlag eines Gaftes eingebend, bie Gefellschaft bewegt, auf gut polnifc Die Güter ber Nachbarschaft in der Runde herum der Reihe nach "aufzuzehren", und jagend, reitend, schlittenfahrend und lärmend von einem Befitthum auf bas andere zu ziehen, bis man fich endlich ber Refibenz nähert, aus welcher bie Nachrichten von den glänzenden Luftbarkeiten ber Carnevalssaifon Lucianen

und ihre Gefellschaft unaufhaltfam in ben Strudel neuer Genuffe bineinziehen.

Ein Umstand verstärft noch das Bidrige dieser Lebensführung bei einem so jungen Mabchen. Luciane ift Braut. folder Bendepuntt im Leben eines weiblichen Befens pflegt felbst härteren Naturen eine gewisse Weichheit ober boch ben Schein berfelben zu verleihen. Reine Spur davon bei Lucianen. Reine Andeutung bes Dichters verrath uns, bak fie ihrem Berlobten gegenüber irgend Etwas empfinde, das wie Reigung bes Bergens, wie Singebung und Borgefühl wirklichen Chegluds ausfieht. Es ift bezeichnend, daß wir fie in der Darftellung des Dichters mit allen anderen Bersonen des fie umgebenden Rreises fich berühren, zu benfelben in irgend ein Berhaltnig bes Betragens treten, ihr Wefen an benfelben außern feben, nur nicht mit ihrem Berlobten. Richt dag er ihr etwa Gegens ftand ber Abneigung mare. Reinesmegs! Er ift für fie und ihre Lebensführung, mas ein geschmacvoller Anzug, ein toft= barer Schmud für ihre außere Erscheinung find, ein zupaffendes fleibsames Stud ihrer Lebenstoilette, ein Erfordernig ihrer Stellung in der Belt. Der Betrachter findet fich von einem unbeimlichen Gefühle beschlichen, wenn er fich vorstellt, daß biefes Madden an ber Schwelle bes wichtigsten aller menfchlichen Berhältniffe fteht. Ift es boch, als wenn ber Dichter bes Romans, ber die Conflicte und Gefahren einer Che zwischen Bersonen "ber Gesellschaft" barftellen foll, seinen Lesern zurufen wollte: Seht ber, in welcher Art in biefer Gefellschaft bie Eben geschloffen werben!

Fragt man nun nach ben Lichtfeiten in Lucianen's Wesen, nach ben Gigenschaften, burch welche sie ihre Erfolge erreicht, so sinden wir auch hier wieder neben ihrer körperlichen Schön-

heit, die jedoch nicht felten, zumal in der Bewegung, durch etwas Ungraziöses beeinträchtigt wird, theils lauter solche, deren Bethätigung lediglich auf äußerlichen Umständen ruht, theils solche, die durch die bewußte Absichtsichkeit, welche ihre Ausübung begleitet, den größten Theil ihres Werthes verlieren, und sogar nicht selten durch eigensinnige Uebertreibung Schaden und Nachsteil, ja selbst großes Unglück anrichten.

Sie ift mittheilsam und wohlthuend und ftets bereit jum Berfchenken, ja zum Berfchmenden, weil fie im Reichthum geboren, durch Bräutigam und Tante mit Geschenten und foftlichen Gaben überhäuft und mit ftets bereitwillig erneuten Geldmitteln verseben, den Werth der Dinge nicht tennt, weil es ihrer Gitel= feit schmeichelt, überall als bulfreiche ober als geheime Bunfche erfüllende gefällige Fee aufzutreten, und weil ihr felbst solches Thun keinerlei Opfer auferlegt, mabrend es ihr überall umber einen Namen von Bortrefflichkeit zu Wege bringt. Das lettere Motiv ift es benn auch, welches fie veranlagt, jenem jungen Manne, ben seine verftummelte Sand menschenscheu gemacht und zum Burudziehn aus der Gefellichaft bewogen hat, ihre vorzugs= weise Aufmerksamkeit zuzuwenden und ihn durch eine an "Bubringlichkeit" grenzende Dienstfertigkeit und eine fast ausschließliche Beschäftigung mit seiner Berson zu bewegen, sich ber Befellschaft wieder zu nähern. Wenn aber biefe Bethätigung ihrer geistigen ober vielmehr gemuthlichen Rotetterie und Befallfucht gut abläuft, so fehlt es auch nicht an anderen Fällen, wo fie mit ihrem gewaltsamen helfenwollenden Eingreifen in fremde Bustande für Andere schweres Unbeil anrichtet. Gin folder ift ber von ihr ebenso unberufen als ungeschickt unternommene Bersuch, die Schwermuth ber Tochter eines angesehenen Saufes zu beilen, ber in fein gerades Gegentheil umschlägt und völligen

Wahnsinn der Ungludlichen zur Folge bat. Dag Luciane trot dieses entsetlichen Ausgangs — ber amar ihrer Mutter gunächst verborgen bleibt, berfelben aber fpater viel zu fchaffen macht, - im Stande ift, ibr Bergnuglingstreiben ungeftort fortgufeten, ertlart fich aus ber vollständigen Selbftgenügsamteit, mit ber fle bei ihrer, vom Dichter als mahrhaft "graufam" bezeichneten Art der Bobltbatigfeit, ftets felfenfest von der Bortrefflichkeit ihres handelns überzeugt ift, wie fie benn auch nach bem Eintritte jener burch fie veranlagten Ratastrophe nach ihrer Beife eine ftarte Strafrebe an die Gefellschaft halt, ohne im Minbeften baran zu benten, daß fie allein alle Schuld habe, und ohne fich burch biefes und anderes Miglingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu laffen. Sie ift eben eine von benjenigen weiblichen Naturen, die bei völliger innerer Ralte bas Bedürfniß baben. fich immer auf's Neue mit äußeren Emotionen gleichsam einzuheizen, um sich die nöthige Wärmetemperatur zu verschaffen.

Es würde schwer zu begreifen sein, wie sich der Bräutigam eines solchen Wesens "für den glücklichsten Menschen von der Welt" zu halten vermag, wenn der Dichter nicht Sorge getragen hätte, diese Berblendung mit jenem psychologischen Tiesblicke und jener umfassenden Kenntniß des menschlichen Herzens zu erklären, die wir an ihm zu bewundern gewohnt sind. Lucianen's Berlobter ist einer von jenen nicht selten vorkommenden Männern, die zum Beherrschtwerden von ihren Frauen gleichsam prädestinirt sind, weil sie den Schwerpunkt ihrer Existenz und ihrer Geltung nicht in sich selbst, sondern in irgend etwas Neußerlichem, aber zu ihnen Gehörendem, zu suchen sich gewöhnt haben. "Er hatte", heißt es von ihm, "einen ganz eigenen Sinn, Alles auf sie, und erst durch sie auf sich zu beziehen; und es machte ihm sogar eine unangenehme Empsindung, wenn

sich ein Nenangekommener nicht gleich mit all' seiner Ausmerksamkeit auf sie richtete, sondern lieber mit ihm selbst, wie es wegen seiner guten Sigenschaften besonders von älteren Bersonen oft geschah, eine nähere Berbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu bekümmern." Solche wunderliche selbstlose Egoisten, die man die Gößendiener ihres Besitzes nennen möchte, sind aber am wenigsten dazu geeignet, irgend eine Frau erziehend weiter zu bilden, geschweige denn ein so glänzendes Irrlicht, wie Luciane, die einer gründlichen Zucht der Sche bedurfte, um unter der Leitung eines starken männlichen Charakters zur Selbsterkenntniß und zur Besserung zu gelangen. So wie sie jett vor uns dasteht, dürfte ihre She mit einem Manne, wie ihr Berlobter, vielmehr geeignet sein, alle ihre glänzenden Berstehrtheiten und schlimmen Sigenschaften zur ungehindertsten Entsfaltung zu bringen.

Anders jedoch denkt und empfindet darüber ihre Mutter. Das Resultat, welches für diese aus der zweimonatlichen Beobsachtung des von uns geschilderten Treibens und Behabens ihrer Tochter hervorgeht, lautet vielmehr: "Charlotte war des Glücks ihrer Tochter gewiß, wenn bei dieser der erste Brautsund Jugendtaumel sich würde gelegt haben!" Noch bedenklicher aber ist der Grund, welcher sür diese ihre gewisse Ueberzeugung angesührt wird. Es ist kein anderer als der, welcher uns gerade die Besürchtung des Gegentheils erweckte, nämlich das oben geschilderte Berhalten und der Charakter ihres künstigen Gatten und dessen blinde Bewunderung der hohen Bortresslichkeit seiner Erwählten, in Folge deren er "auf eine wunderbare Weise von dem Borzuge geschmeichelt schien, ein Frauenzimmer zu besitzen,

II.

bas ber gangen Welt gefallen mußte". Aber auch noch an einer anderen Stelle hat der Dichter bies Berhalten Charlotten's in Bezug auf ihre Tochter mit jener leisen und beshalb nur um fo tiefer einschneibenden Fronie zur Sprache gebracht, beren er, wie taum ein Anderer, Meister ift. "Die große Unruhe". mit dieser Bemerkung begleitet er die Entfernung Lucianen's vom Schauplate - "welche Charlotten burch diesen Besuch ermachsen war, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreifen lernte, worin ihr die Bekanntichaft mit ber Welt febr zu bulfe tam. Es war nicht zum erstenmale, daß ihr ein so feltsamer Charafter begegnete, obgleich er ihr noch niemals auf biefer Sobe erschien. Und boch hatte fie aus ber Erfahrung, daß folche Berfonen, durch's Leben, durch mancherlei Ereigniffe, burch elterliche Berhaltniffe gebildet, eine febr angenehme und liebensmurdige Reife erlangen fonnen, indem die Selbstigfeit gemildert wird und bie schwärmende Thätigfeit eine entschiedene Richtung erhält. "Charlotte ließ" - also schließt der Dichter seine Darftellung ihrer ebenso oberflächlichen als bei Eltern gewöhnlichen Gelbstberuhigung, beren Logit gar ergoslich an jenen ärztlichen Troftzuspruch erinnert: daß die Schmergen des Rranten ficher aufhören werden, wenn nur erft die dolores ceffiren - "Charlotte ließ als Mutter, fich um besto eber eine, für Andere vielleicht unangenehme, Erscheinung gefallen, als es Eltern mohl geziemt, ba zu hoffen, wo Fremde nur ju geniegen munichen, oder wenigstens nicht beläftigt fein wollen!"

Mit derfelben leichtsinnigen Berblendung über die wahre Natur der Dinge, mit derfelben sträflichen Nachgiebigkeit gegen eigne und fremde Schwäche, mit derfelben Täuschung der eigenen besseren Einsicht über die Gesahr ihres Thuns und mit derselben oberstächlichen Beruhigung durch ihre sogenannte Weltersahrung, wie sie dieselben der Tochter gegenüber an den Tag legt, ist nun Charlotte auch ihre Ehe mit Sduard eingegangen. Sie konnte sich Beispiele ansühren, daß auch solche Shen zuweilen nicht übel ausgeschlagen seien, warum sollte sie also für die ihrige nicht das Gleiche hoffen, wenn nur das und das und das geschehe? Wer aber sein und Anderer Schicksal auf ein solches "wenn" zu gründen, die zum glücklichen Ersolge seines Handelns nothwendigen bedingenden Umstände zu erhoffen sich gewöhnt hat, statt sich ihres Borhandenseins vorher zu vergewissen, der hat sich selbst die Schuld beizumessen, wenn sein Handeln ihm schließlich zum Unheil ausschlägt.

Charlotte ift eine Frau von mancherlei vortrefflichen Gigenichaften bes Berftandes wie bes Bergens, die fie befähigen tonnten, bas Glud eines zu ihr paffenden Mannes zu machen. Mannigfach gebilbet, ift fie im Stande, ben verschiebenften geistigen Interessen mit belebenbem Antheile zu folgen. Tattvoll, weltgewandt und leichtlebig in großer Gesellschaft, in ber fie fich bis zu ihrer Berbindung mit Eduard ausschließlich bewegt hat, ift ihr dieselbe doch teineswegs ein unentbehrliches Bedürfniß geworden und die landliche Burudgezogenheit, beren Wahl bei Eduard mehr als Resultat zufälliger Stimmung und momentaner Ermidung erscheint, ift ihr selbst bagegen alsbald lieb und erfreulich geworben. Denn Charlotte ift häuslich und hausfrauliches Thun und wirthschaftliches Schaffen und Ordnen gemähren ihr eine angenehme Befriedigung. Sie ift fich bewußt, im Dekonomischen "bas Willfürliche", wie fie es nennt, "beffer zu beherrschen" als Ebuard, ber auch in diesem Bereiche zu maglosem Rachgeben gegen seine Bunsche und Ginfalle sich geneigt erweift, mabrend Charlotte als eine "gute Saushalterin"

bas ber gangen Welt gefallen mußte". Aber auch noch an einer anderen Stelle bat ber Dichter bies Berhalten Charlotten's in Bezug auf ihre Tochter mit jener leifen und beshalb nur um so tiefer einschneibenden Fronie zur Sprache gebracht, beren er, wie kaum ein Anderer, Meister ift. "Die große Unruhe". mit dieser Bemerkung begleitet er die Entfernung Lucianen's vom Schauplate - "welche Charlotten durch diefen Befuch ermachsen war, ward ihr badurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreifen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit ber Welt febr zu Gulfe tam. Es war nicht zum erftenmale, bag ihr ein so feltsamer Charafter begegnete, obgleich er ihr noch niemals auf diefer Sobe erschien. Und doch hatte fie aus ber Erfahrung, dag folche Berfonen, durch's Leben, durch mancherlei Ereignisse, burch elterliche Berhaltnisse gebildet, eine febr angenehme und liebensmurdige Reife erlangen fonnen, indem die Selbstigfeit gemildert wird und bie schwärmende Thatigfeit eine entschiedene Richtung erhalt. "Charlotte ließ" - also schließt ber Dichter seine Darftellung ihrer ebenso oberflächlichen als bei Eltern gewöhnlichen Selbstberuhigung, beren Logit gar ergötlich an jenen ärztlichen Troftzuspruch erinnert: daß die Schmergen des Rranten ficher aufhören werden, wenn nur erft die dolores ceffiren - "Charlotte ließ als Mutter, fich um besto eber eine, für Andere vielleicht unangenehme, Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, ba zu hoffen, wo Fremde nur zu genießen munichen, oder wenigstens nicht beläftigt fein wollen!"

Mit derselben leichtsinnigen Berblendung über die wahre Ratur der Dinge, mit derselben sträflichen Rachgiebigkeit gegen eigne und fremde Schwäche, mit derselben Täuschung der eigenen besseren Einsicht über die Gesahr ihres Thuns und mit derselben oberstächlichen Beruhigung durch ihre sogenannte Weltersahrung, wie sie dieselben der Tochter gegenüber an den Tag legt, ist nun Charlotte auch ihre Ehe mit Sduard eingegangen. Sie konnte sich Beispiele ansühren, daß auch solche Shen zuweilen nicht übel ausgeschlagen seien, warum sollte sie also für die ihrige nicht das Gleiche hoffen, wenn nur das und das und das geschehe? Wer aber sein und Anderer Schicksal auf ein solches "wenn" zu gründen, die zum glücklichen Ersolge seines Handelns nothwendigen bedingenden Umstände zu erhoffen sich gewöhnt hat, statt sich ihres Borhandenseins vorher zu vergewissern, der hat sich selbst die Schuld beizumessen, wenn sein Handeln ihm schließlich zum Unheil ausschlägt.

Charlotte ift eine Frau von mancherlei vortrefflichen Gigenschaften des Berftandes wie des Bergens, die fie befähigen tonnten, bas Glud eines zu ihr paffenben Mannes zu machen. Mannigfach gebildet, ift fie im Stande, ben verschiedenften geistigen Interessen mit belebendem Antheile zu folgen. Tattvoll, weltgewandt und leichtlebig in großer Gefellschaft, in ber sie sich bis zu ihrer Berbindung mit Eduard ausschließlich bewegt hat, ift ihr dieselbe boch feineswegs ein unentbehrliches Bedürfniß geworden und bie landliche Burudgezogenheit, beren Wahl bei Eduard mehr als Resultat zufälliger Stimmung und momentaner Ermübung erscheint, ift ihr felbft bagegen alsbalb lieb und erfreulich geworden. Denn Charlotte ist häuslich und hausfrauliches Thun und wirthschaftliches Schaffen und Ordnen gemahren ihr eine angenehme Befriedigung. Gie ift fich bewußt, im Dekonomischen "bas Willfürliche", wie sie es nennt, "beffer zu beherrschen" als Eduard, ber auch in diesem Bereiche zu maglosem Nachgeben gegen seine Bunsche und Ginfalle sich geneigt erweift, mabrend Charlotte als eine "gute Saushalterin"

bas ber gangen Welt gefallen mußte". Aber auch noch an einer anderen Stelle hat der Dichter bies Berhalten Charlotten's in Bezug auf ihre Tochter mit jener leisen und beshalb nur um fo tiefer einschneibenden Fronie zur Sprache gebracht, beren er, wie taum ein Anderer, Meister ift. "Die große Unruhe". mit diefer Bemerkung begleitet er die Entfernung Lucianen's vom Schauplate - "welche Charlotten durch diesen Besuch ermachien war, ward ihr dadurch vergütet, daß fie ihre Tochter völlig begreifen lernte, worin ihr die Befanntichaft mit ber Welt febr zu Sulfe tam. Es war nicht zum erstenmale, bag ihr ein so feltsamer Charafter begegnete, obgleich er ihr noch niemals auf biefer Bobe erschien. Und doch hatte fie aus ber Erfahrung, daß folche Berfonen, durch's Leben, durch mancherlei Ereignisse, burch elterliche Berhaltnisse gebildet, eine febr angenehme und liebenswürdige Reife erlangen fonnen, indem die Selbstigfeit gemildert wird und bie ichmarmende Thatigfeit eine entschiedene Richtung erhält. "Charlotte ließ" - also schließt ber Dichter seine Darstellung ihrer ebenso oberflächlichen als bei Eltern gewöhnlichen Gelbstberuhigung, beren Logit gar ergotlich an jenen ärztlichen Troftzuspruch erinnert: daß die Schmergen des Rranken sicher aufhören werden, wenn nur erft die dolores ceffiren - "Charlotte ließ als Mutter, fich um besto eber eine, für Andere vielleicht unangenehme, Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da ju hoffen, wo Fremde nur zu genießen munschen, oder wenigstens nicht beläftigt fein wollen!"

Mit derselben leichtsunigen Berblendung über die wahre Natur der Dinge, mit derselben sträslichen Nachgiebigkeit gegen eigne und fremde Schwäche, mit derselben Täuschung der eigenen besseren Einsicht über die Gesahr ihres Thuns und mit derselben oberstächlichen Beruhigung durch ihre sogenannte Weltersahrung, wie sie dieselben der Tochter gegenüber an den Tag legt, ist nun Charlotte auch ihre Ehe mit Eduard eingegangen. Sie konnte sich Beispiele ansühren, daß auch solche Ehen zuweilen nicht übel ausgeschlagen seien, warum sollte sie also für die ihrige nicht das Gleiche hoffen, wenn nur das und das und das geschehe? Wer aber sein und Anderer Schicksal auf ein solches "wenn" zu gründen, die zum glücklichen Ersolge seines Handelns nothwendigen bedingenden Umstände zu erhoffen sandelns nothwendigen bedingenden Umstände zu erhoffen sewissern, der hat sich selbst die Schuld beizumessen, wenn sein Handeln ihm schließlich zum Unheil ausschlägt.

Charlotte ift eine Frau von mancherlei vortrefflichen Gigenichaften des Berftandes wie des Bergens, die fie befähigen tonnten, das Glud eines zu ihr paffenden Mannes zu machen. Mannigfach gebilbet, ift fie im Stanbe, ben verschiedenften geistigen Interessen mit belebendem Antheile zu folgen. Tattvoll, weltgewandt und leichtlebig in großer Gefellschaft, in ber fie fich bis zu ihrer Berbindung mit Eduard ausschließlich bewegt hat, ift ihr dieselbe doch teineswegs ein unentbehrliches Bedürfniß geworden und die landliche Burudgezogenheit, deren Bahl bei Eduard mehr als Resultat zufälliger Stimmung und momentaner Ermübung erscheint, ift ihr felbft bagegen alsbalb lieb und erfreulich geworden. Denn Charlotte ift häuslich und hausfrauliches Thun und wirthschaftliches Schaffen und Ordnen gewähren ihr eine angenehme Befriedigung. Gie ift fich bewußt, im Dekonomischen "bas Billfürliche", wie fie es nennt, "beffer zu beherrschen" als Eduard, ber auch in diesem Bereiche zu maglofem Nachgeben gegen feine Bunfche und Ginfalle fich geneigt erweift, mabrend Charlotte als eine "qute Saushalterin"

und forgfame Rechnerin immer nur das Mögliche und leicht Erreichbare im Auge bat. Bon icharfem Blide und flarer Gemandtheit in allem Einzelnen, ift fie zugleich bequem und verträglich im Berfehr, immer jum Ausgleichen bereit und geneigt, und wie alle gemäßigten, von ftarten Leibenschaften freien meiblichen Naturen fast immer Herrin ihrer felbst, aber eben barum auch von Anderen dasselbe verlangend und als nothwendig voraussetzend, ohne auf die Berschiedenheit des Temperaments Rudficht zu nehmen. Diese lettere Gigenthumlichkeit ihres Empfinbens und Sandelns ift es benn auch, welche ihrem Gatten gegenüber ben tragischen Ausgang porzugsweise berbeiführt. Charlotte ist ferner von Natur wohlmollend und gutig. - sie beweift Dies burch die Theilnahme an ihrer vermaisten Richte Ottilie. ber Tochter ihrer Bergensfreundin; aber biefes Wohlmollen, biefe Theilnahme werden geschwächt burch ihren Egoismus, der sich in der blinden Liebe und Nachsicht für ihre Tochter Luciane offenbart.

Das Erscheinen des Hauptmanns in ihrem Hause, gegen bessen Aufnahme sie sich, nicht ohne ein bestimmtes Bewußtsein seiner Gefährlichkeit für sie selbst, gesträubt hat, ist vom Dichter geschickt dazu benut, gleich von vornherein anzubeuten, daß dem ehelichen Berhältnisse der beiden erst so kurze Zeit vermälten Gatten bereits die Nothwendigkeit eines auf dem Bedürfnisse engeren persönlichen Beieinanderseins beruhenden Zusammen-hausens gebricht. Stuard "sindet es höchst nöthig", zu dem Hausens gebricht. Eduard "sindet es höchst nöthig", zu dem Hausens, um Abends und Morgens die rechte Zeit zum gemeinziehen, um Abends und Morgens die rechte Zeit zum gemeinsamen Arbeiten mit dem Freunde benuten zu können, und Charlotte "läßt sich" eine solche, jedenfalls sehr bedenkliche und für ihre Anziehungskraft keineswegs schmeichelhafte Absonderung

ihres Gatten ohne Widerspruch "gefallen". Allerdings tommt ihr dabei zu Hülfe, daß sie, "von Natur mäßig", keinerlei leidenschaftliche oder sinnliche Hinneigung zu ihrem Satten empfindet. Aber das Schlimme dabei ist, daß sie später an sich selbst die Ersahrung macht, daß der Mangel einer solchen Hinneigung doch nicht ausschließlich auf Rechnung ihres natürlichen Temperaments zu setzen ist, sondern vielmehr in dem unzulängslichen Maaße ihrer Liebe für ihren Gatten seinen Grund hat.

Die als Wahlverwandtschaft bezeichnete Neigung ber beiden Baare zu einander findet gleichzeitig ftatt, ja fie tritt eigentlich bei Charlotten und dem Hauptmanne noch früher ein, als bei Eduard und Ottilien; und mabrend Charlotte noch im Stande ift, im täuschenden Gefühle ber eigenen Sicherheit und Selbitgewißheit die mehr und mehr sich offenbarenden Anzeichen der machsenden Leidenschaft der beiben Letteren zu belächeln, fühlt fie es nicht, daß ihre eigene und bes Hauptmanns wechselseitige Reigung "bereits eben so gut im Bachsen ift als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher baburch, bag Beibe ernfter, ficherer por fich felbft, fich zu halten fähiger find". Wie die Dehrgabl ber Weltfrauen ift sie durch Ratur und Gewöhnung in hohem Grade befähigt, sich jederzeit außerlich zusammenzunehmen, oder wie es ber Dichter nennt, zu "bandigen", und auch in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung zu behaupten. Sie bethätigt biese Gigenschaft vorzüglich in dem Augenblicke, als ihr Gaft, der Graf, ihr die Eröffnung macht, daß er eine Stelle wiffe, die fur ihren Freund, den Hauptmann, gang besonders paffe, und daß er sich gludlich fühle, durch eine warme Empfehlung zu berfelben ben ihm werthen tüchtigen Mann in eine erwunschte Lebenslage bringen zu können. Diese Eröffnung macht ihr mit einem

Schlage ihren eigenen Zustand klar und zeigt ihr, wie es mit ihrer Sicherheit vor sich selbst beschaffen ist. "Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabsiel." Sie fühlt sich "innerlich zerrissen", und nur mit höchster Anstrengung vermag sie ihre Bewegung wenigstens für den Moment vor dem Grasen zu verbergen. Aber "mit wie anderen Augen sieht sie jetzt den Freund an, den sie verlieren soll!" Schon auf halbem Wege zu der Einsiedelei, in welcher sie Berborgenheit zu suchen eilt, "stürzten ihr die Thränen aus den Augen", und kaum dort angelangt, "überläßt sie sich ganz einem Schmerz, einer Leidensschaft, einer Berzweislung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte!"

So vollzieht sich an ihr die Strafe für die leichtsinnige Nachgiebigkeit, mit ber fie Eduard's Bewerbung angenommen hat, ftatt ber marnenben und abmahnenben Stimme ihrer befferen Ueberzeugung zu folgen. Die Leidenschaft, vor der sie ihr Leben lang fo ficher zu fein geglaubt batte, erfaßt fie nur mit um fo ftarkerer Bewalt in einer Lage und in einem Zeitpuntte, wo bieselbe in ihren Augen gur Gunde wirb. In der befannten Nachtscene bes elften Rapitels im ersten Buche, welche jener Aufklärung über den Zustand ihres Innern unmittelbar folgt. wird ihre Ehe nicht nur von Eduard, sondern eben so auch von ihr geistig gebrochen. Und mas schlimmer ist: die Reue, welche fie nach berfelben empfindet, gilt nicht fowohl ihrem Berhaltniffe als Gattin, fondern fie erscheint bei ihr vielmehr als eine Art von Schuldbemuftfein gegenüber bem Beliebten ihres Bergens! Erst als ber Hauptmann Tags barauf bei jener einsamen abendlichen Rahnfahrt von seinen Gefühlen überwältigt ihr ben Rustand seines Innern offenbart, - erst da kehrt ihr die Befinnung über sich selbst wieder, und sie bringt nun entschieden auf Trennung und Entfernung des Mannes, dem ihr Herz gehört. Die Worte, mit denen sie diesen Schritt thut, sind charakteristisch für ihr ganzes Wesen. "Daß dieser Augendlick Epoche in unserem Leben mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Nur insosern kann ich Jhnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben, unsere Lage zu ändern, da es nicht von uns abhängt, unsere Gesinnung zu ändern!" Das heißt aus dem Berstandespathos in einfaches Deutsch übertragen: "Wir können es nicht ändern, daß wir uns lieben, aber ich bin einmal die vermälte Frau meines Mannes und muß und will es bleiben!"

Charlotte ift nicht die erste Frau, die ihren Mangel an tiefer Leidenschaftsfähigkeit und an Temperament sich als eine Tugend, und ihre aus beiben hervorgebende Bereitschaft zum "Entfagen" als ein Berbienst anrechnet. Im entscheibenden Augenblide fiegt bei ihr die ruhige "ernste Betrachtung". Um ihrer "Gesinnung" (bies Wort, mit dem fie ihr Gefühl für den Sauptmann umichreibt, ift bochft bezeichnend) ju folgen, mußte fie fich ju einem Schritte entschließen, ber ihr in jedem Betrachte unbequem ift, zur Scheidung von ihrem Gatten. Dag diesem bei feiner ihr offen zu Tage liegenden Leibenschaft für Ottilien bamit nur gebient fein, daß fie dadurch fein Glud machen tonnte, tommt bei ihrem Entschlusse so wenig in Anschlag als ber Gedanke, baß fie felbst, mit einem mehr als getheilten Bergen, jest noch viel meniger im Stande fein burfte, Eduard's Che mit ihr gu einer gludlichen zu machen, als es schon bisber ber Fall mar. Geradezu fürchterlich aber ift es, daß fie nach jener leidenschaftlichen Erklärungsscene mit bem Sauptmann, in ihr Schlafgimmer, in die Statte ihres geiftigen Chebruchs gurudgefehrt,

fähig ist, sich "als Ebuard's Gattin zu empfinden und zu bestrachten, und über sich selbst zu lächeln, als sie des wunderslichen Nachtbesuchs gedachte!" Die Motivirung, welche der Dichter hier anwendet, um Charlotten's Umtehr und ihre Selbstsberuhigung zu begründen, ist nicht weniger unheimlich für das sittliche Sefühl, und, genau betrachtet, nur ein Beweis mehr für den tiesen Egoismus dieser Frauennatur, die stets geneigt ist, sich selber zu verzeihen, und ein Opfer, das zu bringen ihr wenig Ueberwindung kostet, als vollgenügende Sühne ihrer Berzgehung zu betrachten.

Sobald sie auf diese Art mit sich selbst im Reinen ist, scheint ihr auch alles Uebrige eben so leicht wieder geordnet werden zu können. Ottilien's und Chuard's ihr wohlbekannte Leidenschaft sür einander däucht ihr jetzt kein schwer zu überwindendes hinberniß mehr. Ihr Gedankengang wird vom Dichter in den Worten geschildert: "Ottilie konnte in die Pension zurückkehren, der Hauptmann entsernte sich wohlversorgt, und Alles stand wie vor wenigen Monaten. Ihr eignes Verhältniß hoffte Charlotte zu Sduard bald wieder herzustellen, und sie legte das Alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen früheren beschränkten Zustand könne man zurückkehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder in's Enge bringen."

Es ist dies einer von den höchst seltenen Fingerzeigen, mit denen der Dichter uns auf den Grundirrthum Charlotten's hin-weist. Sie sagt sich nicht, daß sie es ist, die, von ihrem eigenen Gefühle für den Hauptmann hingenommen, ihres Gatten Leibenschaft für Ottisien hat zu ihrer vollen Höhe gelangen lassen, während sie dieselbe möglicherweise durch rechtzeitiges Aussprechen gegen Eduard im ersten Ansange zu verhindern vermocht hätte.

Sie bekennt fich nicht, baf fie es ift, auf die bie Schnib folder Bernachlässigung aus egoiftischer Nachgiebigfeit gegen ihre eigene Bergensverirrung gurudfällt. Ihr inneres Gefühl, "das Bemuftfein ihres ernften Borfates, ihrerfeits auf eine fo ichone, eble Reigung Bergicht zu thun, hilft ihr über Alles hinweg". Doch wagt fie auch jest noch nicht, weder ihrem Gatten noch Ottilien gegenüber offen mit ber Sprache herauszugeben. Sie versucht burch "allgemeine Andentungen" ihren Rath, ihre Warnungen auszudruden: "aber bas Allgemeine paft auch auf ihren eigenen Ruftanb, ben fie auszusprechen icheut". Gin jeder Bint. ben fie Ottilien geben will, "beutet gurud in ihr eigenes Berg: fie will warnen und fühlt, bag fie wohl felbft noch einer Warnung bedürfen tonnte". Gie greift baber zu fleinen Mitteln, die nichts fruchten, ju Berfuchen Eduard und Ottilie auseinanderzuhalten, wodurch die Sache nicht beffer wird, an leisen Andeutungen, die nichts wirken, da beide Liebenden von Charlotten's Reigung zum hauptmann überzeugt. — und zwar mit vollem Rechte überzeugt, - gewiß zu fein glauben, daß fie felbft eine Scheibung ihrer Che muniche.

So beurtheilt Jedes das Andre nach sich selbst, legt den Maaßstab des eigenen Gefühls an das Gefühl und Empfinden des Andern. Charlotte insbesondere hat von der dauernden Macht und Ausschließlichkeit einer Liebesleidenschaft eigentlich gar keine Borstellung in sich. Nach dem Abschiede von dem Hauptmanne "empfindet sie sofort diese Trennung als eine ewige und erzgiebt sich darein". Aus welchem Grunde? In dem zweiten Briefe des Grafen an den Hauptmann ist auch, von der Aussschaft "auf eine vortheilhafte Heirat" die Rede gewesen, und dies reicht für sie hin, "die Sache schon sür gewiß anzusehen" und dem Geliebten "rein und völlig zu entsagen". Hatte sie

selbst doch in ihrer Jugend Sbuard gegenüber bei dessen Entsernung ebenso gehandelt, warum sollte der Hauptmann nicht das Gleiche thun, zumal da ein solches Handeln seinerseits ihren Absichten und ihrem Borsatze: trot ihrer Liebe für den scheisbenden Freund ihre Stellung als Sduard's Gattin zu behaupten, so wohl passen würde?

Erft jest, nach ber Entfernung bes Sauptmanns, schreitet Charlotte zu einer offenen Erklärung ihrem Gatten gegenüber. Der Dichter bemerkt babei, daß in biefem Gespräche Eduard "die offne, reine und ehrliche Sprache feiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte", und er hat ohne Zweifel ein gewiffes Recht zu dieser Bemerkung, obicon burchaus nicht völlig Recht. Denn Charlotte verschweigt auch bier Etwas: fie verschweigt bas Bekenntnig ihres eigenen Buftanbes, ihrer eigenen an bem Gatten begangenen geistigen Untreue. Und fie muß es verschweigen, weil sie fühlt, daß fie das Wort, das allein ihr ein Uebergewicht sichern könnte, das Wort: "Auch ich habe den hauptmann geliebt, aber ich habe mich auf mich felbst besonnen und gefunden, daß ich Dich mehr liebe als ihn" - nicht fprechen tann, ohne bas Gegentheil ber Wahrheit ju fagen. Bas fie ftatt beffen in dieser Unterredung geltend macht: "die Berufung auf ihr moblermorbenes Glud, auf ihre ichonften Rechte", fo wie die Betrachtung, daß in den Augen der Welt ein Aeugerstes (bie Scheidung) unbegreiflich sein und beibe Gatten als tabelnswerth ober gar lächerlich erscheinen laffen werbe, tann schwerlich auf das von tiefer Leidenschaft gang erfullte Berg eines Mannes einen hinreichend ftarten Gindrud machen, ber für Charlotten's "Gefinnung" gegen ben Sauptmann und für ben Borgug, ben fie bemfelben in ihrem Innerften giebt, die untrüglichsten Anzeichen hat ober zu baben glaubt:

Charlotte ift überwiegend eine Berftandesnatur und in biesem ihrem Bereiche, welcher das Regelrechte und Allgemeine umfakt, burchaus tüchtig. Aber ihr fehlt Gefühl und Berftandniß für das Individuelle, Besondere, wie sich das auch in ihren Ansichten und ihrem Berfahren bei Gelegenheit ber Umgestaltung bes Rirchhofs und seiner Dentsteine geltenb macht. Das Individuellfte und Befonderfte aber ift bas menschliche Berg und feine Liebesleibenfchaft, und für diefe fehlt ber Gattin Eduard's jebes tiefere Berständniß; ebenso für den Charatter ihres Gatten und Ottilien's. Der befte Beweis für biefen Mangel ift wohl ber Umftand, daß sie ernftlich an die Möglich= feit bentt, Ottilie mit bem hauptmann verheiraten ju konnen, wie fie benn icon fruber burch eine Berbindung ihrer Rebenbuhlerin mit dem Architekten oder bem Gehülfen ein Austunftsmittel zur Berftellung ihrer Ebe gesucht batte. wenig tennt und verfteht fie das Wefen ihrer Nachsten, verfteht und begreift fie bie jede folche Doglichfeit ausschliegende Leibenschaft Eduard's, Die Gefühlstiefe Ottilen's und felbft Die innerste Empfindung ihres eigenen Freundes, des Haupt= manns!

Inzwischen ist Charlotte in Folge jener oben erwähnten nächtlichen Zusammenkunft mit ihrem Gemal, guter Hoffnung geworden, und sosort ist es bei ihr entschieden, daß jetzt "alles sich wieder geben, daß Eduard sich ihr wieder nähern werde". Sie "muß dies glauben, muß dies hoffen, denn wie könnte es anders sein!" Ohne daran zu denken, daß sie in jener nächtlichen Stunde, an welche sie jetzt Eduard bei der briefslichen Meldung ihres Zustandes erinnert, einen geistigen Chesbruch beging, und daß es die geheime leidenschaftliche Hinsgebung ihres Wesens an einen Andern war, welcher sie ihr

au hoffendes Mutterglud verdankt, benennt fie jest jene Ru= sammentunft nur mit bem Ramen "einer feltfamen Rufalligfeit". und fordert ihren Gatten auf: in berfelben "eine Fligung bes himmels zu verebren, die für ein neues Band ihrer Berbaltniffe gesorgt babe, in dem Augenblid, da das Glüd ihres Lebens auseinanberzufallen und zu verschwinden brobte!" Wir wiffen. wie febr fie fich mit biefem Glauben gegenüber von Eduard's Empfinden täuscht, bas man sicherlich als bas gesundere und sittlichere bezeichnen muß. Und in der That liegt etwas Frevelhaftes in jener ebenfo unklaren als egoiftifden Anschammasmeife, mit ber Charlotte in ein und bemfelben Athem "Bufälligfeit" und "aöttliche Fügung" in einander mischend, die lettere da als unmittelbar wirfend hinftellt, wo geheime fündliche Begier und gegenseitige Tänschung beiber Gatten jenes Resultat zu Wege Dies führt uns auf Charlotten's religiofe Beltanschauung überhaupt.

Die Unklarheit und Berworrenheit derselben tritt am schlagenosten in jener Erklärung hervor, welche sie unmittelbar nach dem Tode des Kindes gegen den Hauptmann, den Abgesandten ihres Mannes, abgiebt. Dies Unglück hat ihr die Augen gesöffnet über ihren Schuldantheil. Sie fühlt jetzt, "daß das Loos von mehreren in ihren Händen liegt" und "willigt in die Scheidung". "Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen", sährt sie fort, "durch mein Zaudern, mein Widersstreben habe ich das Kind getöbtet." Aber diese richtige Erstentniß hindert sie nicht unmittelbar darauf die Schuld wieder auf das Walten einer dämonischen Macht zu schieben, die außer und über dem Menschen hartnäckig walte. "Es sind gewisse Dinge, die sich das Schidsal hartnäckig vornimmt. Bergebens,

ċ.

daß Bernunft, Tugend, Bflicht und alles Seilige fich ihm in ben Weg ftellen! es foll etwas gefcheben, mas ihm recht ift, was uns nicht recht scheint; und so greift es zulest burch, wir mogen uns geberben wie wir wollen!" - Bang ahnlich fpricht Ottilie von einem "ahnungsvollen Geschid", bem man fich durch Nichts entziehen konne, wenn es uns zu verfolgen entichieben fei; von "ungeheuren, zudringenben Dachten", gegen die allein der Dienst des Seiligen zu beschirmen vermöge, ja fogar gulett von "einem feindseligen Damon, ber Macht über fie gewonnen habe" und fie von außen zu hindern fcheine, "selbst wenn fie fich wieder mit fich felbst zur Ginigkeit ge= funden hatte!" und es ift ordentlich eine Erleichterung für uns, wenn wir endlich einmal in ihrer Erflärung, daß "Gott ihr auf eine schreckliche Beise (burch ben Tob bes Kinbes) über bas Berbrechen, in dem fie befangen fei, die Augen geöffnet habe", den alten ehrlichen Jehovahglauben an die Stelle jener unklaren mpftisch-romantischen Berhullungsausbrucke treten feben. Dieser unselige fatalistische Bahnglaube an mehr ober weniger perfonlich vorgestellte, das Sandeln und Leiden, Glud und Unglud bestimmende außermenschliche Machte, ber wie ein Alp auf der ganzen Dichtung lastet, und besonders bei Ottilien Unheil anrichtet, ift, beiläufig bemerkt, weniger ein afthetischer Fehler ber Dichtung als eine sittliche Schwäche bes Dichters felbst, der in keiner seiner Dichtungen nach dieser Seite bin fo gleichsam unter fich felbst berabgefunten erscheint. Schwerlich wurde Schiller die Schluftworte der Dichtung haben paffiren laffen, wenn der Freund ihm die Wahlvermandtschaften ebenfo, wie früher die einzelnen Bucher des Bilbelm Meifter, batte zur fritischen Beurtheilung por bem Drude mittheilen konnen! -

gu hoffendes Mutterglud verbankt, benennt fie jest jene Rufammentunft nur mit bem Ramen "einer feltfamen Bufalligfeit". und forbert ihren Gatten auf: in berfelben "eine Rugung bes Simmels zu verehren, die für ein neues Band ihrer Berbaltniffe gesorgt habe, in bem Augenblid, da bas Glüd ihres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden brobte!" Wir miffen, wie febr fie fich mit biefem Glauben gegenüber von Eduard's Empfinden täuscht, das man ficherlich als das gefundere und sittlichere bezeichnen muß. Und in der That liegt etwas Frevelhaftes in jener ebenso unklaren als egoiftischen Anschammasmeise. mit ber Charlotte in ein und bemfelben Athem "Rufälligkeit" und "göttliche Fügung" in einander mischend, die lettere ba als unmittelbar wirkend hinftellt, wo geheime fündliche Begier und gegenseitige Täuschung beiber Gatten jenes Resultat zu Wege Dies führt uns auf Charlotten's religiofe Weltan= fcauung überhaupt.

Die Unklarheit und Verworrenheit derselben tritt am schlagendsten in jener Erklärung hervor, welche sie unmittelbar nach dem Tode des Kindes gegen den Hauptmann, den Abgesandten ihres Mannes, abgiebt. Dies Unglück hat ihr die Augen gesöffnet über ihren Schuldantheil. Sie fühlt jetzt, "daß das Loos von mehreren in ihren Händen liegt" und "willigt in die Scheidung". "Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen", sährt sie sort, "durch mein Zaudern, mein Widersstreben habe ich das Kind getödtet." Aber diese richtige Erstenntniß hindert sie nicht unmittelbar darauf die Schuld wieder auf das Walten einer dämonischen Macht zu schieben, die außer und über dem Menschen hartnäckig walte. "Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Bergebens,

daß Bernunft, Tugend, Bflicht und alles Beilige fich ihm in ben Weg ftellen! es foll etwas gefcheben, mas ihm recht ift, was uns nicht recht scheint; und so greift es zulest durch, wir mogen uns geberben wie wir wollen!" - Gang abnlich fpricht Ottilie von einem "ahnungsvollen Geschid", dem man fich durch Richts entziehen tonne, wenn es uns zu verfolgen entschieden fei; von "ungeheuren, zudringenden Mächten", gegen die allein der Dienst bes Beiligen zu beschirmen vermöge, ja fogar gulett von "einem feindseligen Damon, ber Dacht über fie gewonnen habe" und fie von außen zu hindern scheine, "selbst wenn sie sich wieder mit fich felbst gur Ginigkeit gefunden hatte!" und es ift ordentlich eine Erleichterung für uns, wenn wir endlich einmal in ihrer Ertlärung, daß "Gott ihr auf eine schreckliche Weise (durch den Tod des Kindes) über das Berbrechen, in dem fie befangen fei, die Augen geöffnet habe", den alten ehrlichen Jehopahglauben an die Stelle jener untlaren mpftifch-romantischen Berbullungsausbrude treten feben. Diefer unselige fataliftische Bahnglaube an mehr ober weniger perfonlich porgestellte, das Sandeln und Leiden, Glud und Unglud bestimmende außermenschliche Machte, ber wie ein Alp auf der ganzen Dichtung lastet, und besonders bei Ottilien Unheil anrichtet, ift, beiläufig bemerkt, weniger ein afthetischer Fehler ber Dichtung als eine sittliche Schwäche bes Dichters felbst, der in feiner seiner Dichtungen nach diefer Seite bin fo gleichsam unter fich felbst berabgefunken erscheint. Schwerlich würde Schiller die Schlugworte der Dichtung haben paffiren laffen, wenn der Freund ihm die Wahlvermandtichaften ebenfo, wie früher die einzelnen Bucher bes Wilhelm Meister, hatte zur fritischen Beurtheilung por dem Drude mittheilen konnen! -

Doch zurud zu Charlotten. Um nicht ungerecht gegen fie au fein, muffen wir anerkennen, daß fie au ihrem Schickfalsaberglauben sogleich selbst die Ermäßigung binzuftigt, daß -eigentlich bas Schicfal nur ihren eignen Bunfc, ihren eignen Borfat, gegen ben fie unbedachtsam gehandelt, wieder in ben Beg bringen wolle". Sie erinnert sich jest daran, daß sie ja selbst schon Ottilien und Eduard als das schicklichfte Paar zu= sammengedacht, daß sie beide einander zu nähern gesucht, daß ihr Freund der Sauptmann Mitwiffer Dieses Blanes gemesen fei. Jest klagt fie fich an, daß fie ben Gigenfinn eines Mannes nicht von mabrer Liebe zu unterscheiben gewußt, baf fie seine Hand gegen ihre beffere Einsicht angenommen, da fie als Freunbin ihn und eine andre Gattin gludlich gemacht haben murbe. Best fieht fie ein, daß Ottilie nicht leben, nicht fich tröften können werde, wenn sie nicht hoffen durfe, durch ihre Liebe Eduard das zu ersetzen, mas fie ihm als Wertzeug des munderbarften Zufalls geraubt habe; und jest begreift fie, daß Ottilie ibm alles wiedergeben könne, nach der Reigung, nach der Leiden= schaft, mit ber fie ihn liebe. 218 ber verftandige Sauptmann, der mit vollem Rechte in dem Tode des Kindes einen für das Glud aller Betheiligten gunftigen Umftand fieht, beim Scheiben von Charlotten die Frage magt: "was er für fich hoffen dürfe?" antwortet ihm diefe:

"Laffen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werden, aber auch nicht verdient zusammen glücklich zu sein!"

"Nicht verdient!" Fast möchte man sich versucht fühlen, der Sprecherin die Worte zuzurufen, welche Shakespeare's Hamlet an Polonius richtet: use every man after his desert, and who should escape whipping! Indes Charlotten's etwas ertünstelt klingende Bescheidworte sind nicht allzugenau zu nehmen; denn wir sehen aus dem Eindrucke, den sie auf den Hauptmann machen, der sich "mit schmeichelnden Hoffnungen und mit Bilbern" einer glücklichen eignen Zukunft an der Seite der geliebten Frau, entsernt, daß er, wie auch wir, die Ueberzeugung hegt, Charlotte werde ihm die gewünschte Antwort auf seine Frage nicht für immer "schuldig bleiben". Er darf diese Ueberzeugung um so mehr hegen, als er sich eingestehen muß, daß Eduard's Beurtheilung der Lage der Dinge, wie er sie aus dem Feldzuge zurückgekehrt dem Freunde im zwölsten Kapitel des zweiten Theils ausspricht, unwiderleglich richtig ist.

Aber auch die lette Möglichkeit eines verföhnenden Ausgangs wird abermals durch Charlotten's Schuld verhindert. Raum hat Diese von der in allen Fugen ihres Wesens erschütterten und burch ben Tod bes Rindes in einen Zustand völlig überreizter Empfindung verfetten Ottilie die Erklärung vernommen, daß fie Eduard für immer entsage, als sie auch schon, von ihrem Egoismus verleitet, uneingebent ihres dem hauptmann fo eben gemachten Bekenntniffes über ihre eigene Schuld und ihren Irrthum, fogleich wieder ihrem Bunfche, ihrer hoffnung auf die Berftellung ihrer Berbindung mit Eduard Raum giebt. auf Ottilien's augenblicklichen Buftand Rudficht zu nehmen, ohne eine Milberung, eine Beruhigung, eine geistige Berftellung beffelben abzumarten, ichlieft fie fofort mit ihr jenen "Bund", aufolge beffen fie ber Ungludlichen bas graufame Belöbnig abnimmt: fich weber schriftlich noch munblich von jett an mit Eduard einzulaffen, sondern ihm gegenüber fortan ein absolutes Schweigen unverbrüchlich zu beobachten!

Charlotte mag fich einbilden, damit in gutem Glauben, im Interesse Ottilien's zu bandeln, sie por demfelben Rebler bebüten zu wollen, ben fie felbst einst Eduard's Bewerbung gegenüber begangen; dem tiefer blidenden Beobachter fann es nicht ent= geben, daß fie damit in einer Gelbsttäuschung befangen, baß ihr mahres Motiv, welches fie zu diefer graufamen Benutung der Situation bewegt, vielmehr — wenn auch ihr felber nicht gang flar bewußt, - ber tiefgewurzelte Egoismus ihrer Natur Es ift wieder ihr Mangel an eigener tiefer Empfindung, ber fie die Lage ber Dinge, ben Buftand ihres Gatten richtig zu murdigen verhindert und an die Herstellung bes eigenen alten Ruftandes glauben läßt, weil fie diefelbe municht, und meil für fie eine folche herstellung möglich ift. Warum foll für Ebuard nicht möglich, nicht schlieflich erwunscht fein, mas ihrer eigenen Natur, ihren eigenen Bunfchen gemäß ift? Ottilie hat baber faum das Schlog verlaffen, als auch ichon bei Charlotten bie hoffnung auf herstellung ihres alten Gluds wieder lebendig wird. "Charlotte", fagt ber Dichter, "mar zu folchen hoffnungen abermals berechtigt, ja genöthigt."

Genöthigt — allerdings! benn nur so, nur durch die Hoff= nung auf den erwünschten Ausgang kann sie sich über die hart= nädige Selbstsucht ihrer Handlungsweise beruhigen. Berechtigt — nimmermehr! es wäre denn, daß diese Berechtigung auf der früher erwähnten Unfähigkeit ihrer Natur beruhte, das Wesen wahrer Leidenschaft zu begreifen.

Der Ausgang aber spricht natürlich gegen sie. Er bestätigt das Urtheil, das sie selbst gesprochen, als sie eingestand, daß sie selbst es gewesen sei, die zuerst durch ihre Nachgiebigkeit gegen Eduard's Werbung und sodann durch ihr Zaudern, ihr

Widerstreben, den begangenen Jrrthum gut zu machen, das Unglück über sich und die Anderen herausbeschworen habe. Und dies Berdikt des Ausgangs ist das richtige, ist das gerechte.

Ottilie und Eduard geben zu Grunde, Maglich, jammervoll, nicht tragisch und erhebend; Charlotte, aus harterem Stoffe aebildet. überdauert bie Ratastrophe. Ihr ift es aufbehalten, der Todtengraber ber Opfer ihres beschrantten Egoismus gu fein, und fie vollzieht diese Pflicht mit einer liebevollen Rudficht gegen die Todten, die den Lebenden fehr zu munichen gewesen ware. Sie giebt Eduard seinen Blat neben Ottilien und sichert das ungestörte Beieinandersein der beiden Liebenden, indem fie durch "ansehnliche Stiftungen für Kirche und Schule" bafür forgt, "baf Niemand weiter in diesem Gewölbe beigesett werde!" Sie folgt aber auch damit nicht sowohl ihrem eigenen Empfinden, das im Gegentheil einer folden Befonderung völlig entgegen ist. — als vielmehr einer Rücksicht gegen das ihr befannte Gefühl ber beiben Dabingeschiedenen, jumal Ottilien's. in beren Tagebuche fie ohne Zweifel bas ruhrende Geständnig gelesen hatte: neben denen dereinst zu ruben, die man liebe, sei Die angenehmfte Borftellung, welche ber Menich haben tonne, wenn er einmal über das Leben binausbenfe.

Charlotten's weiteres Schickfal erwähnt der Dichter nicht. Es ist auch nicht von Nöthen. Beruhigt über die Todesart ihres Gatten — ihr erster Gedanke und ihre vorherrschende Beunruhigung sind, daß er durch Selbstmord geendet, daß sie sich und die Anderen einer "unverzeihlichen Unvorsichtigkeit" anzuklagen haben könne —, beruhigt in ihrem Innern durch ihre den Todten bewiesene pietätvolle Kücksicht, von der "Welt", welche von ihrer eigenen Leidenschaftsverirrung nichts weiß, 11.

als das Muster einer psiichttreuen, ausopfernden, vielgeprüften Gattin und Dulberin anerkannt und antheilvoll bemitleidet, wird sie nach einem oder ein Paar Jahren anständiger Wittswentrauer die Schuld ihrer Antwort au den Hauptmann abgestragen und unter allgemeiner Zustimmung der für sie maßgebensden "Gesellschaft", und setzen wir hinzu auch der unsrigen, dem treuen Freunde ihre Hand gereicht haben. —

## Anhang.

Minna Berglieb,

die "Gtfilie" in Goethe's Baflverwandtschaften.

,

## Minna Herzlieb,

Boethe's "Ottilie" in den "Wahlvermandtichaften".

I.

Ueber die Persönlichkeit, den Charakter und die Lebensschicksalle Minna Herzlied's, sowie über das Berhältniß Goethe's zu ihr, dem wir die Dichtung der "Wahlverwandtschaften" und die Gestalt "Ottilien's" in denselben verdanken, war bis auf den heutigen Tag so gut wie nichts Näheres bekannt.

Die kurzen Andeutungen, welche ich früher darüber nach Lewes' Mittheilungen gegeben hatte, erwiesen sich bei genaueren Nachforschungen als unrichtig, ja für die späteren Lebensschicksale Minna Herzlieb's die Wahrheit geradezu verkehrend. Das war natürlich und begreislich. Denn Goethe selbst hatte nirgends in seinen bis jett bekannt gewordenen Briesen und Tagebüchern sich irgendwie über das Original seiner "Ottilie" ausgelassen; auch Riemer, der bei der Frage über die Entstehung von Goethe's Sonetten, deren sich bekanntlich Bettina ihrer Zeit einen Theil als an sie gerichtet anzueignen versuchte, hatte das ihm sehr gen au bekannte Berhältniß in seinem Buche mit der Andeutung abgesertigt, die nähere Auseinandersetung, weshalb jene Gedichte nicht an Bettina gerichtet oder auf sie gebichtet sein könnten, könne nicht gegeben werden\*). Die ein-

<sup>\*)</sup> Riemer: Mittheilungen über Goethe I, S. 34-35.



## Minna Herzlieb,

Goethe's "Sttilie" in den "Wahlvermandtichaften".

I.

Ueber die Bersönlichkeit, den Charakter und die Lebensschicksalle Minna Herzlied's, sowie über das Berhältniß Goethe's zu ihr, dem wir die Dichtung der "Wahlverwandtschaften" und die Gestalt "Ottilien's" in denselben verdanken, war bis auf den heutigen Tag so gut wie nichts Räheres bekannt.

Die kurzen Andeutungen, welche ich früher darüber nach Lewes' Mittheilungen gegeben hatte, erwiesen sich bei genaueren Nachforschungen als unrichtig, ja für die späteren Lebensschicksale Minna Herzlieb's die Wahrheit geradezu verkehrend. Das war natürlich und begreislich. Denn Goethe selbst hatte nirgends in seinen bis jetzt bekannt gewordenen Briesen und Tagebüchern sich irgendwie über das Original seiner "Ottilie" ausgelassen; auch Riemer, der bei der Frage über die Entstehung von Goethe's Sonetten, deren sich bekanntlich Bettina ihrer Zeit einen Theil als an sie gerichtet anzueignen versuchte, hatte das ihm sehr gen au bekannte Berhältniß in seinem Buche mit der Andeutung abgesertigt, die nähere Auseinandersetzung, weshalb jene Gedichte nicht an Bettina gerichtet oder auf sie gebichtet sein könnten, könne nicht gegeben werden\*). Die ein-

<sup>\*)</sup> Riemer: Mittheilungen über Goethe I, S. 84-35.

zigen aber, welche vor allen andern Aufschlüsse zu geben vermocht hätten, die Mitglieder der Familie Frommann, in deren Hause Goethe Minna Herzlied kennen lernen, hatten oder glaubten Gründe zu haben, keine solche Aufklärungen zu veröffentlichen, und selbst offenbar falsche und unrichtige Mittheilungen, wie sie nicht nur in untergeordneten litterarischen Produktionen, sondern selbst in einem Buche, wie die Lewes'sche Biographie Goethe's, zu Tage traten, unberichtigt zu lassen.

Und doch giebt es unter fammtlichen, immer aus bem eignen Lebenstreife entnommenen und in bemfelben murgelnden, bichterifden Frauengeftalten Goethe's teine, bei ber es fur bas afthetifche und pipchologische Berftandnik ber bichterischen Geftalt intereffanter und wichtiger mare, bas zu Grunde liegende Driginal ber Wirklichkeit naber zu tennen, als eben bie "Ottilie" ber "Bahlvermandtichaften". Denn feine berfelben erscheint bem icharfer eindringenden Betrachter, auch ohne dag ihm irgend welche Renntnig ber wirklichen Geftalt gur Seite ftebt, fo nach dem Leben gezeichnet, als biefe; und bei teiner finden wir in gleichem Grabe jene, offen aus dem Rahmen ber Boefie heraustretende, leidenschaftliche Neigung des Dichters zu feinem Beschöpfe, die fich uns bei diefer Bestalt ber Dichtung fühlbar macht, und auf die ich in meiner Darftellung mehrfach hingewiefen habe\*).

Daher gereichte es mir benn auch zu nicht geringer Befriedigung, aus den mir — veranlaßt durch einen Zufall, der mich zu weiteren Nachfragen anregte, — gewordenen Mittheilungen, obschon dieselben immer noch von wünschenswerther Bollständigkeit weit entfernt sind, mehr und mehr die Bestätigung

<sup>\*)</sup> S. "Goethe's Frauengeftalten" Th. II, S. 216.

meiner Ansicht zu gewinnen. Diese Mittheilungen tamen mir von sehr verschiedenen Seiten, zu deren näherer Bezeichnung ich kein Recht habe, wie denn eine solche auch für die Sache selbst gleichgültig ist. Nur soviel darf ich bemerken, daß dieselben insgesammt von Personen herrühren, welche der Dahingeschiedenen im Leben sehr lange nahe gestanden haben.

## Π.

Christiane Friederike Wilhelmine Herzlieb, geboren am 22. Mai 1789, war die älteste Tochter des Superintendenten und Oberpfarrers Christian Friedrich Karl Herzlieb in dem Städtchen Züllichau, eines Mannes von vielseitigem gründlichen Wissen und überaus liebenswürdigem Wesen. Als solchen lernte ihn mein Bater Joh. Ab. Stahr kennen, der als Primaner des Züllichan'schen Pädagogiums mit andern Primanern seines Unterrichts in der Lektüre der lateinischen Klassiker genoß und, wie ich aus seiner handschriftlichen Selbstbiographie ersehe, das Haus dessehen, das er in den Jahren 1791—1793 häusig bessuchen durfte, als eines für die bildende Förderung von Geist und Herz sehr wohlthätigen Berkehrs dankbar erwähnt.

Minna wurde früh eine Baise. Sie verlor ihren Bater als sie noch nicht volle fünf Jahre, ihre Mutter als sie acht Jahre alt war. Beide Eltern starben jung — der Bater kaum vierunddreißig, die Mutter erst neununddreißig Jahre alt, — und beide an Schwindsucht. Die verwaisten Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter, wurden von Berwandten und Bekannten aufgenommen, Minna in dem Hause eines wohlhabenden In-

bustriellen, des Kommerzienraths Müller in Züllichau, dessen Bruder als Bormund für die Waisen bestellt war. Als sie mehr und mehr heranwuchs, drang der letztere darauf, daß Minna, da ihr bisheriger Beschützer unverheiratet war, in eine andere Familie gebracht werde. Zu den Besteundeten von Minna's Eltern gehörte auch der Buchhändler Frommann, der im Jahre 1789 von Züllichau mit seiner Familie nach Jena übergesiedelt war, und sich bereitwillig erbot, die verwaiste Tochter des Freundes in sein Hand zu weiterer Erziehung und Ausbildung auszunehmen. Bald darauf starb ihr erster Pflegevater in Züllichau (1804), nicht ohne ihrer in seinem Testamente mit einem kleinen Vermächtniß gedacht zu haben, dessen kente der von Hause aus mittellosen Waise sehr zu Statten kam.

Das Fromann'sche Haus in Jena gehörte zu benjenigen, in welchen Goethe bei seinen zahlreichen, längeren ober kürzeren Aufenthalten in dieser Stadt mit am liebsten und häusigsten weilte, und wohl dürfte eine Schilderung dieses Hauses und bes in demselben sich um Goethe bewegenden Kreises, wie sie allein die noch lebende Tochter des Hauses zu geben vermöchte, zu den dankenswerthesten Mittheilungen aus jener erinnerungsreichen Zeit und über Goethe's nächste Lebensbezüge gehören\*). In diesem Hause war es, wo Goethe Minna Herzlied kennen lernte. Die Geschichte dieses Kennenlernens und seiner weiteren Entwicklung in Goethe's Herzen erzählt das fünste der später an sie gerichteten Sonette, überschrieden:

1

<sup>\*)</sup> Anmerk. zur vierten Aufl.: Ist jetzt geschen burch J. J. Frommann: "Das Frommann'sche Haus und seine Freunde." Jena 1870.

# **Wachsthum**.

Als kleines art'ges Kinb nach Felb und Auen Sprangst Du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch" ein Töchterchen, mit holben Sorgen, Wöcht ich als Vater segnenb häuser bauen!"

Und als Du anfingst in bie Welt zu schauen, Bar Deine Freude häusliches Besorgen. "Solch' eine Schwester, und ich war' geborgen; Bie könnt ich ihr, ach! wie sie mir vertauen!"

Nun tann ben fconen Wachsthum nichts beschränken, Ich fühl im Gerzen beißes Liebetoben. Umfaff' ich fie, bie Schmerzen zu beschwicht'gen?

Doch ach! nun muß ich Dich als Fürstin benten: Du stehft so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor Deinem Blick, bem flücht'gen.

Es bedarf keiner prosaischen Uebertragung dieses poetischen Bekenntnisses, das in so ausgesprochener Weise den Entwicklungsgang der Gefühle des Dichters von väterlicher Liebe zu brüderlicher Empsindung und endlich zu heftigster Liebesleidenschaft
aufzeigt. Für die Zeit des Aufslammens der letzteren haben
wir einen bestimmten Anhaltspunkt in dem sechzehnten Sonette,
mit der Ueberschrift "Epoche":

"Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben Betrarka's Bruft vor allen anbern Tagen Charfreitag. Ebenso, ich barf's wohl sagen, 3ft mir Abvent von achtzehnhundertsieben. 3ch fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben Sie bie ich fruh im Bergen schon getragen, Dann wieber weislich aus bem Sinn geschlagen, Der ich nun wieber bin an's herz getrieben.

Betrarta's Liebe, bie unenblich hohe, Bar leiber unbesohnt und gar zu traurig, Ein Perzensweh, ein ewiger Charfreitag;

Doch ftets erscheine fort und fort die frobe, Suß, unter Balmenjubel, wonneschaurig, Der herrin Ankunft mir, ein em'ger Maitag."

Nach diesem Gedicht mar es ber Abventsonntag des Rahres 1807, welcher für Goethe die Ueberzeugung brachte, daß er wieder geliebt sei. Er mar damals achtundfünfzig Jahre alt, und es ift nicht zu vermundern, dag das Berg, das noch im vierundfiebzigften die Glut der Liebe zu empfinden in fo hobem Maake fähig mar, wie es die befannte Marienbader Liebesepisode mit Ulrike von Lewezow und die daraus hervorgegangene Trilogie der Leidenschaft beweift - es ift nicht zu verwundern, fagen wir, daß daffelbe Dichterberg fast zwanzig Jahre junger in Theilnahme, in Neigung und zulett in Leibenfchaft au entbrennen vermochte für ein weibliches Wefen, über beffen bezaubernde Anmuth, Liebensmurdigfeit und feltene Schonbeit alle Beugniffe ber Beitgenoffen eben fo übereinstimmen, wie sie in ihr nach allen Sauptzügen ihres Wefens die Ottilie ber Goethe'schen Dichtung wiedererkennen laffen. Zwar hat man mir von einer gemiffen Seite ber die Meinung beibringen wollen: daß "eine Leidenschaft" Goethe's für Minna Berglieb nicht ftattgefunden habe. Indeg biese Meinung, gegen welche



Goethe's eignes Bekenntniß spricht\*), verdient keine ernsthafte Widerlegung. —

Anders und fraglicher scheint fich bie Sache im Betreff ber von dem Dichter Geliebten zu ftellen. Doch auch hier fpricht mehr als ein Umftand bafür, daß Minna Berglieb in diefer ersten Beriode ihres Aufenthaltes in Jena, wohin sie als halbentwickeltes Rind von 12 bis 13 Jahren gekommen mar, von unbefangener kindlicher Reigung und Berehrung, die fich mit ben Jahren immer bewußter gestaltete, ju vollerer Bergensneigung und ju jener Erwiederung ber Liebe fortschritt, Die ber Dichter in feinen Sonetten mit fo freudiger Begeisterung als ibn beglückend ausspricht. In jener von dem Dichter als "Epoche" ermähnten Abventszeit bes Jahres 1807, die er vom 11. November bis 18. December in Jena verlebte, mar Minna Berglieb im 19ten Jahre. Sie stand im einundzwanzigsten als fie im Jahre 1809 aus Jena und dem Frommann'ichen Saufe entfernt murbe, wozu die Berheiratung ihrer jungeren Schwefter ben Anlag bot. Der mabre Grund indeffen icheint in ber moblgemeinten Absicht der Freunde gelegen zu haben, fie aus dem Goethe'schen Gesichtstreife ju entfernen, und ein Bufammensein zu trennen, welches möglicherweise zu ernfthaften Bermidlungen führen tonnte. Denn Goethe mar verheiratet; er hatte erft ein Jahr vor jenem Aufglühen seiner Leidenschaft für Minna Berglieb feiner Che mit Christiane Bulpius Die firchlich-burgerliche Beihe gegeben, und ber Bedante an eine Trennung diefer feiner Che, tonnte ibm, wenn er fich auch mit bem Thema ber Chescheidungsfrage, und wir aus bem bereits im Jahre 1807 entworfenen Plane ber "Bahlverwandtichaften"

<sup>\*)</sup> S. oben S. 199.

sehen, damals in der Theorie lebhaft beschäftigte, bei seinen Berhältnissen wohl schwerlich in den Sinn kommen, wenn auch die Freunde etwas dergleichen bestrechten mochten.

Diese erste Beriode ihres Jenaischen Aufenthalts ift der Glanapunkt in Minna Berglieb's Leben. Die Auszeichnung, welche ihr Goethe angedeihen ließ, stellte sie in den Mittel= puntt gablreicher Sulbigungen. Racharias Werner, Riemer, Gries und Andere feierten in Gedichten, Die fie ihr offen mittheilten, ihre Schönheit und Liebensmurbigfeit, mahrend Goethe ihr die feinigen immer nur im Gebeimen auftellte, wobei ihre Pflegemutter, Frau Frommann nicht unterließ, fie wiederholt barauf hinzuweisen, daß diese poetischen Hulbigungen nicht ihr allein sondern mohl auch anderen gelten durften. Die Sandschriften biefer Gebichte, sowie bie Briefe, welche Goethe in biefer und noch in späterer Reit an fie richtete, follen verloren Nach einer mir gewordenen Mittheilung foll fie felbst gegen eine Freundin\*) ein Jahr por ihrem Tode geäußert haben, daß fie diefelben verbrannt habe. Doch haben wir Grund anzunehmen, daß diese Mittheilung irrig und daß jene toftbaren Reliquien noch irgendwo vorhanden find.

Aus jener Zeit sind uns auch zwei Bildnisse Minna Herzelieb's erhalten. Das eine, ein kleines Medaillonbruftbild von einer Dilettantenhand in Wasserfarben gemalt, zeigt sie uns sast noch als Kind von etwa dreizehn bis vierzehn Jahren mit braunem Lodenhaar, das hinten in einen kunstlosen Knoten gesichlungen, vorn an der Stirn in Loden aufgekraust, das liebelichste Gesichtchen mit den anmuthvollsten jugendlichen Zügen einrahmt\*\*). Der Ausdruck ist der eines gespannten Ausmerkens,

\*\*) 3m Befit bes herrn 2. Müller in Bullichau.

<sup>\*)</sup> Fraul. Alwine Frommann, atabemifche Rünftlerin, in Berlin lebend.

als ob fie einen Auftrag entgegenzunehmen befliffen fei. aweite, von der tüchtigen Weimarischen hofmalerin Louise Seidler\*) in Del gemalt, im Besite ber noch lebenden jungeren Schwester befindlich, zeigt fie uns als vollerblühte Jungfrau im amangigsten Jahre. Es ift über halbe Figur, in landschaftlicher Umgebung. Ein Tuch über bie linke Schulter geschlagen lägt rechten Arm und Sand und die fcone Bufte ber ftattlich schlanken Gestalt völlig frei. Das enganschließende belle, dicht unter bem Bufen gegürtete Gewand geht bis boch jum Balfe hinauf, ber bon einer mehrfachen ausgezachten breiten "Freefe" in der Art eines Stuartfragens umschlossen ift. Das Haupt ift nach oben von einer ftarten dunklen haarflechte umgeben; bas fanfte, mahrhaft engelgleiche Geficht, an beiden Seiten ber Schläfen von ben Sangeloden bes ichlicht gescheitelten, leise qewellten Saares eingefaßt, die Augen von einem unaussprechlich tiefen, finnenden und zugleich fragenden Ausbrucke, ber Ropf feines Oval, der geschlossene Mund von außerordentlicher Lieblichkeit, ber Ausbruck endlich bes Gangen überaus fanft, aber von einer gemiffen geheimnigvollen Insichzurudgezogenheit. Es ist mit einem Worte burchaus die Gestalt ber "Ottilie" in ben Wahlvermandtschaften, die hier in vollkommen entsprechendem Bilde por uns fteht, und bie ich mir wenigstens, seit ich bies Bortrait gesehen, nicht anders vorzustellen vermöchte.

<sup>\*)</sup> Einiges Rahere über biefe Runftlerin findet man in Guhl's Buche: Die Frauen in ber Runftgeschichte (Berlin 1858) S. 287.

## Ш.

Und nicht bloß das Aeugere von Minna Berglieb's Erscheinung, sondern auch das innere Wefen erscheint nach Charafter und Eigenart dem dichterischen Abbilde der Bahlverwandtichaften burchaus entsprechend. Ich laffe barüber einige zuverläffige Mittheilungen noch lebender Berfonen, die ihr im Leben nabe geftanden haben, folgen, ohne biefelben zu nennen. So schreibt die eine berfelben, daß fie por ihm ftebe als "eine hobe, ichlanke, imponirende Geftalt, icones Auge, icone, freundliche anziehende Mienen, ein wohltlingendes Organ, burchaus anmutbiges Behaben; in der Rleidung einfach aber gewählt, und gefchmadvoll. Richt was man gelehrt nennt, vielleicht auch nicht burch vorzüglichen Schulunterricht gebildet, aber ausgestattet mit nachbenkenbem tieferfassenden Beifte. Bon einem berrlichen Bergen, bem tiefften und treueften Bflichtge= fühl, Freude und Leid anderer innig mitempfindend, fern von aller Selbstsucht, fich vielmehr für Andere freubig aufopfernd. Go habe ich fie tennen gelernt und durch mehr als funfzig Jahre gekannt. Freilich verlangt die Wahr= beit hinzufügen: häufig gerstreut, mas sie felber gern guge= ftand, und von ichwärmerischer Reigung."

Ein anderer meiner Berichterstatter, der sie gleichfalls "von Jugend auf gekannt und alle Gelegenheit gehabt hat sie richtig zu erkennen", läßt sich ähnlich über sie vernehmen. "Minna Herzlieb", heißt es in seinem Briefe, "lebte nur für Andere, und dachte immer zuletzt an sich. Sie wurde von Hoch und Niedrig, Jung und Alt, Gebildeten und Ungebildeten von Jugend auf die in ihr hohes Alter verehrt und von allen ihr nahe stehenden geliebt. Ich habe niemals auch nur einen

Gebanken von Koketterie an ihr wahrgenommen. Bei der ungemeinen Weichheit ihres Gemüths wohnte ihr doch ein überauß strenges Pflichtgefühl bei. Ich habe sie zuweilen, bei der Erziehung eines kleinen Mädchens Thränen vergießen sehen, weil sie dem Kinde einen gehegten Wunsch nicht erfüllen durfte, ohne von ihren, sehr richtigen Erziehungsgrundsätzen abzuweischen, in welchen sie sich aber nicht beirren ließ. Und dabei war sie doch ein so schwankender Charakter, daß sie stets einer Leitung bedurfte, so widersprechend dies auch klingen mag."

Gine britte Mittbeilung über ihre Ericbeinung und ihr Wesen in der Jenaischen Zeit bis in die amangiger Jahre lautet : "Gine regelmäßig icone Gesichtsbildung hatte fie amar nicht, aber ihr reiches bunkles haar, und ihre großen braunen Augen mit dem unbefangen freundlichen Ausbrucke, ber auch um ihren Mund fpielte, ließen nicht an bas benten, was ihr etwa fehlen möchte, zumal da Alles in Harmonie war mit ihrer Schlanken mittelgroßen Gestalt, und mit der Anmuth ihrer Bewegungen, befeelt durch natürliches Boblmollen und beicheibnes, hingebendes, auf alle ftillen Bunfche und Bedürfniffe ber Undern aufmertfames und gualeich nectisches Wesen. So mar es natürlich, bak sie auf alle. bie ihr nahten, einen unwiderstehlichen Bauber übte" - ("eine reale Zaubrerin" nennt sie eine andere Mittheilung), "ber ihr auch noch in fpateren Jahren die Bergen gewann. 3hre Bemuthsart und ihr Wefen hat Goethe in ber Schil= berung Ottilien's fo weit fie fich ihm offenbarten, (?) treu wiedergegeben; die fernere Entwidlung der Begebenheiten bes Romans ift jedoch feine freie Schöpfung. Das fpatere Leben Minna Berglieb's mar tein glüdliches."

Eine vierte Mittheilung endlich, herrührend von einer Seite,

#### Ш.

Und nicht blok das Aeufere von Minna Berglieb's Erfcbeinung, fondern auch das innere Wefen erscheint nach Charafter und Eigenart dem bichterischen Abbilde der Bablvermandtichaften durchaus entsprechend. Ich laffe barüber einige zuperlässige Mittbeilungen noch lebenber Bersonen, die ihr im Leben nabe gestanden haben, folgen, ohne biefelben zu nennen. So schreibt die eine berfelben, daß fie vor ihm ftebe als "eine bobe, schlanke, imponirende Gestalt, schones Auge, schone, freundliche angiebende Mienen, ein mobiflingendes Organ, durchaus annutbiges Behaben; in ber Rleidung einfach aber gewählt, und geichmachpoll. Richt was man gelehrt nennt, vielleicht auch nicht burch vorzüglichen Schulunterricht gebilbet, aber ausgestattet mit nachbenkenbem tieferfassenden Beifte. Bon einem berrlichen Bergen, bem tiefften und treueften Pflichtge= fühl, Freude und Leid anderer innig mitempfindend, fern von aller Selbstfucht, fich vielmehr für Andere freubig aufopfernd. So habe ich fie tennen gelernt und burch mehr als funfzig Jahre gefannt. Freilich verlangt die Bahr= beit hinzufügen: baufig gerstreut, mas fie selber gern gugeftand, und von schwärmerischer Reigung."

Ein anderer meiner Berichterstatter, der sie gleichfalls "von Jugend auf gekannt und alle Gelegenheit gehabt hat sie richtig zu erkennen", läßt sich ähnlich über sie vernehmen. "Minna Herzlieb", heißt es in seinem Briefe, "lebte nur für Andere, und dachte immer zulet an sich. Sie wurde von Hoch und Niedrig, Jung und Alt, Gebildeten und Ungebildeten von Jugend auf bis in ihr hohes Alter verehrt und von allen ihr nahe stehenden geliebt. Ich habe niemals auch nur einen

Gedanken von Koketterie an ihr wahrgenommen. Bei der ungemeinen Weichheit ihres Gemüths wohnte ihr doch ein überauß strenges Pflichtgefühl bei. Ich habe sie zuweilen, bei der Erziehung eines kleinen Mädchens Thränen vergießen sehen, weil sie dem Kinde einen gehegten Wunsch nicht ersüllen durfte, ohne von ihren, sehr richtigen Erziehungsgrundsätzen abzuweischen, in welchen sie sich aber nicht beirren ließ. Und dabei war sie doch ein so schwankender Charakter, daß sie stets einer Leitung bedurfte, so widersprechend dies auch klingen mag."

Eine britte Mittheilung über ihre Erscheinung und ihr Wesen in der Jenaischen Zeit bis in die zwanziger Jahre lautet : "Gine regelmäßig icone Gesichtsbilbung batte fie amar nicht, aber ihr reiches dunkles haar, und ihre großen braunen Augen mit dem unbefangen freundlichen Ausdrucke, der auch um ihren Mund fpielte, liegen nicht an bas benten, mas ihr etwa fehlen möchte, zumal da Alles in Harmonie war mit ihrer fcblanken mittelgroßen Geftalt, und mit ber Anmuth ihrer Bewegungen, beseelt durch natürliches Wohlwollen und beicheidnes, hingebendes, auf alle ftillen Bunfche und Bedürfniffe ber Andern aufmertfames und gugleich nedisches Wefen. Go war es natürlich, daß fie auf alle, bie ihr nahten, einen unwiderstehlichen Bauber übte" - ("eine reale Zaubrerin" nennt sie eine andere Mittheilung), "ber ihr auch noch in fpateren Jahren die Bergen gemann. Ihre Ge= muthsart und ihr Wefen bat Goethe in der Schil= berung Ottilien's fo weit fie fich ihm offenbarten, (?) treu wiedergegeben; die fernere Entwicklung der Begebenheiten des Romans ift jedoch feine freie Schöpfung. Das fpatere Leben Minna Berglieb's war tein glüdliches."

Gine vierte Mittheilung endlich, herrührend von einer Seite,

von welcher vielleicht die allerumfaffenosten Aufschluffe erwartet werden durften, beftätigt bie bisber gegebenen Berichte in allen wefentlichen Theilen, beschränft fich aber in manchen andern Buntten, welche für das Lebensschickfal Minna Berglieb's von hober Wichtigkeit sind, auf nicht immer verständliche Andeutungen. Es fei fehr fcwer, beift es in berfelben, ein Bild von ihr zu geben. "Go viel weibliche Geschicklichkeit, Talente und Tugendent fie auch befag, fo lieblich fie gern mittheilte, - in ber letten Tiefe blieb ein Berfchloffenes, Berfchleiertes ibr Eigen." - "Gine folche Rrantenpflegerin möchte nicht leicht gefunden werden. Gern theilte fie Leid und Freude mit Andern; aber bei Allem mas fie hatte und mar, hat das, mas ihr fehlte, ihr felbst und Anderen tiefes Leid bereitet. Ihr fehlten Rlarheit und Entichluß, was ihr im Tagesleben für Biele ben größten Reiz gab. Wer fie gekannt, kann fie nicht vergeffen, aber es bleibt ichmer ein Bild von ihr zu geben, weil fie gern vor grellem Tageslichte fich in ihr Schneckenhaus zurudag und leicht verlett mar."

# IV.

Die erste Beriode von Minna Herzliebs's Aufenthalte in Jena und im Frommann'schen Hause währte bis zum Ansange des Jahres 1809. Dieser Aufenthalt hatte sie geistig über ihre Jahre entwickelt, während alle Huldigungen, deren Gegenstand sie von Seiten so vieler bedeutender Personen, und vor allen Goethe's selbst war, die tiese Bescheidenheit ihres Wesens nicht zu verringern vermochten. Ganz wie bei der Ottilie der Wahlverwandtschaften war ihre Entwicklung eine späte und langsame, und selbst die Talente, mit welchen sie vorzugsweise

begabt mar, bas bes Befanges und befonders bes Zeichnens. entfalteten sich nur allmälig, und es war immer mit einer gemiffen zagenden Schen, daß fie diefelben zu produciren magte. Allein die Umgebung, in welcher fie lebte, war wohl geeignet ihr bei ihrer Entwidlung forbernd zu Gulfe zu tommen. Das Frommann'iche Saus mar ein Mittelpunkt ebelfter Gefelligkeit, und afthetisch = litterarischer sowie wiffenschaftlicher Intereffen, gern befucht von allen bedeutenden Mannern und Frauen, die in ben Jahren von 1807 bis 1809 und späterhin theils bauernb, theils vorübergebend in Jena weilten, alle überstrahlend, alle erleuchtend und ermarmend Goethe. Und biefer Mann liebte fie, gestand ibr, bag er sie liebte, mar ibr aufgegangen als "ber Stern ihrer Jugend!" Wir finden ihn in den Jahren von 1807 - 1808 überaus häufig und lange in Jena verweilend, wo er oft am Theetische ber Frau Frommann Die Gesellschaft burch Borlefung neuer Produktionen erfreute\*). Bu biesem gehörte auch bas leider unvollendet gebliebene Festspiel Bandora, ein Gedicht, in welchem man jest ben vollen Herzschlag bes Dichters und seiner bamaligen glüdlich = unglüdseligen Liebe zu vernehmen glaubt.

"Troftlos zu sein ift Liebenben ber schönste Troft!" Er sollte ihn bald selber nöthig haben, diesen Trost ber Trost= losigkeit. Denn bald darauf ward die Geliebte seinem Gesichts= kreise entrückt, und wohl konnte er selbst klagend von sich sagen, was er dem Epimetheus seiner Dichtung in den Mund legt:

> "Mithenb versenkt ängstlich der Sinn Sich in die Nacht; suchet umsonst Nach der Gestalt. Ach! wie so klar Stand sie im Tag sonst vor dem Blick, Schwankend erscheint kaum noch das Bilb."

> > 18

II.

<sup>\*)</sup> S. Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel I, S. 318, 323 und 325.

Mit aller Rraft mandte er fich jur Bollendung ber "Wahlvermandtichaften", in ber bichterischen Beschäftigung mit bem Bilbe ber von ihm geschiedenen Geliebten Befreiung von feinem Schmerze, und in ben Bezeichnungen bes "lieben", bes "guten", bes "iconen", bes "berrlichen", bes "himmlischen Rindes", mit benen er die von ihm geschaffene Gestalt Ottilien's verherrlichte, augleich feiner eignen Liebe für bas Urbild Genuge zu thun suchend. Schon im September 1809 fandte er ben erften Theil ber Dichtung an seinen alten Freund Knebel nach Rena. Doch muß die Aufnahme, welche fie bei biefem fand, feine allzugunftige gewesen sein; benn als ihn Rnebel um ben zweiten mit Spannung erwarteten Theil bat, schrieb er ihm gurud: "Den zweiten Theil meines Romans ichide ich Dir nicht. Du möchtest mich darüber noch mehr, als über den ersten ausfchelten"\*). Der hier gemeinte Brief Knebels fehlt in ber Sammlung! wie benn überhaupt bei ber Rebaction berfelben burch ben Rangler von Müller und Riemer febr eigenmächtig verfahren worden ift.

Inzwischen war Minna Herzlieb zu ihren Anverwandten nach ihrer Baterstadt Züllichau zurückgegangen. Wir können die Ursachen nur vermuthen, aus welchen sich der kurze Besuch, auf den es anfangs abgesehen gewesen zu sein scheint, immer länger hinauszog. Aber gewiß ist, daß sich ihre Abwesenheit von Jena auf drei bis vier Jahre ausdehnte. Ebenso ist es unbekannt, ob ein brieslicher Zusammenhang während dieser Zeit mit Goethe stattsand; denn alle Nachrichten über ihren Brieswechsel mit ihm und der Berbleib dieses Brieswechsels selbst, sind zur Zeit noch, wie ich bereits angedeutet habe und unten berichten werde, in ein undurchdringliches Geheimniß ges

<sup>\*)</sup> Brief vom 21. Oftbr. 1809. Goethe und Anebel I, S. 852.

hüllt. Gewiß ift nur soviel, daß mit dieser Periode die Tragödie ihres Herzensschicksals begann, in deren Ratastrophe dieses holde ganz zum Glüd edelster Liebe geschaffene Wesen zuletzt mit völlig verfehltem Leben und gebrochenem Geiste als Opfer fallen sollte.

Geschaffen, überall wo fie erschien, Liebe zu erweden, fand fie dieselbe auch in Bullichau wieder. Ein junger schlefischer Abliger, von Schweinit, ber bamals auf ber Anstalt zu Zullichau und fpater in Leipzig feine Studien machte, entbrannte in Liebe zu ihr, und Minna theilte bald feine Reigung. Aber die Mutter des jungen Mannes verfagte ihre Ginwilligung gu ber Berbindung des Sohnes mit der burgerlichen mittellofen, ihr perfonlich unbekannten Baife. Das ftarke Bflichtgefühl, das, wie wir gesehen haben, einen Sauptzug in Minna's Charafter bilbet, ließ ihr barnach feine Bahl. Sie felbst löste eine Berbindung, welcher die Ginstimmung und ber Segen ber Mutter fehlten, trop des leidenschaftlichen Widerftrebens des jungen Mannes, der bald darauf in den Freiheitskampf gog und in bemfelben oder turz nach bemfelben feinen Tod fand. Bu fpat bereute es feine Mutter, wie fie felbft geftand, als fie nach bemselben die Geliebte des Sohnes perfonlich kennen lernte: burch ihre verfagte Einwilligung bas Blud zweier jungen Bergen zerstört zu baben.

Bon da ab blieb Minna Herzlieb's weiteres Jugendleben eine fortlaufende Kette herben Mißgeschicks und bitterer Entstäuschungen. Es schien, — wie eine der mir berichtenden Perssonen, welche diese Herzenswirren mit durchlebte — sich außedrückt: als ob es ein grausames Schicksal darauf angelegt habe, über ein junges, schönes, liebewerthes, mit allein Reize edelster Weiblichkeit so reich ausgestattetes Geschöpf das Schwerste und

Härteste zu verhängen, was einem Frauenherzen widerfahren kann.

Minna Berglieb, auch nach löfung jenes erften Berlöbniffes vielfach umworben, hatte fich, als fie im Berbste bes Jahres 1812 nach Jena in das Frommann'iche Haus zurüdkehrte, bereits wieder einem jungen Gelehrten verlobt, ohne der Frommann'ichen Familie vorher davon Mittheilung zu machen. Bielleicht lag bei ber Bufage, welche fie biefem Bewerber, einem jungen Brofeffor, vor ihrer Rückfehr nach Jena gab, bei ihr der Gedanke zum Grunde: daß es sicherer und für alle Theile beffer fei, wenn fie in die Rabe Goethe's als Berlobte eines Andern gurudkehre. Allein auch diese Berbindung gerschlug fich, ohne ihre Schuld, durch den Wankelmuth ihres Berlobten, eines unbedeutenden Menschen, ber ihren Werth so wenig erkannte, daß er ihr eine Andere vorzog. Sie ertrug es mit Rube und Faffung, benn ihre Natur war von aller Leidenschaftlichkeit fern. Noch zwei andere Berbindungen, die fich nach diefer Episode knupften, und von benen die lette gang für fie geschaffen ichien, loften fich ebenfalls ohne alle Schuld von ihrer Seite, die lette nicht ohne großen Schmerz, ba fie diesen Mann, ber ihr eine leibenschaftliche Liebe entgegenbrachte, sich aber burch eine frühere Berpflichtung in feinem Gemiffen und feiner Ehre gebunden hielt, wieder zu lieben fich nicht enthalten fonnte.

In dieser Zeit, bald nach ihrer Rücklehr in das Frommann's sche Haus scheint nach der Lösung jenes ersten Berlöbnisses eine lebhafte Wiederannäherung Goethe's an Minna Herzlieb oder doch eine Wiedererweckung seines Schmerz-Gefühls über den ersten Berlust der von ihm Geliebten und Geseierten stattgefunden zu haben. Ich habe dafür allerdings, bei der strengen Zurückhaltung und Absperrung aller andern Quellen, nur ein

einziges Reugnif gefunden. Aber bies Beugnif für feine Liebe ift vielfagend, obicon es nur in wenigen Worten befteht; benn es ift bas Zeugnig Goethe's felbft. Im erften Banbe ber Aufzeichnungen, Tagebücher und Briefe von Gulpice Boiffere, welche beiläufig einen ber wichtigften Beitrage jur Renntnig von Goethe's Wefen und späterem Leben bilben - erzählt berfelbe fein brittes langeres Rusammensein und feine Gespräche mit Goethe in Wiesbaden, Frankfurt, Beidelberg, Carlsrube während der Monate August, September und Oftober bes Jahres 1815. Um Schluffe biefes Bufammenfeins, mahrend beffen Goethe sich mit einer bei ihm feltenen und burch bas Leben in ber Fremde gesteigerten Offenheit und Bertraulichkeit bem von ihm hochgeschätzten und geliebten jungeren Freunde über vieles Berfonliche ausgesprochen hatte, tamen fie auch auf bie "Wahlvermandtschaften" zu sprechen, wobei Goethe "Gemicht barauf legte, wie rasch und unaufhaltsam er die Ratastrophe herbeigeführt habe". Dann heißt es weiter: "die Sterne maren aufgegangen; er fprach von feinem Berhaltnig gur "Dttilie", wie er fie lieb gehabt, und wie fie ibn ungludlich gemacht. Er murbe zulest fast rathfelhaft abn= bungsvoll in feinen Reden" \*).

Es ist dies unter Allem, was von und über Goethe bisher veröffentlicht worden ist, die einzige Stelle, an welcher er selbst dieses seines Berhältnisses zu dem Original seiner Ottilie der Wahlverwandtschaften gedenkt. Um so mehr ist es daher zu beklagen, daß sich Boissers bei der Erwähnung dieser intimsten Herzensergießungen des Dichters, gerade hier in den Aufzeichenungen seines Tagebuchs so überaus kurz gefaßt hat.

<sup>\*)</sup> S. Sulpice Boiffere I, S. 289.

Bor mir liegt, während ich dies schreibe, ein Exemplar der Ausgabe von Goethe's Gedichten in zwei Theilen (1815 im Cotta'schen Berlage erschienen), ein Seschenk Goethe's an Minna Herzlieb zu ihrem Geburtstage, und ihr auf dem, dem Titel vorhergehenden Blatte vom Dichter eigenhändig mit den solzgenden Bersen seiner schönen, kräftigsesten lateinischen Handsschrift zugeschrieben:

> "Wenn Kranz auf Kranz ben Tag umwinbet, Sep biefer auch Ihr zugewandt; Unb wenn Sie hier Bekannte finbet, So hat Sie Sich vielleicht erkannt."

Jena am 22. Mai 1817.

Goethe.

Gegenüber auf ber inneren Dedelfeite bes Banbes ift bie von bem blauen Couverte abgeschnittene Aufschrift von Goethe's Sand: An Fraulein Wilhelmine Berglieb, forgfältig eingeklebt. Man fleht es ben Bugen ber Schrift an, wie fehr ber Schreibende befliffen gewesen ift, benfelben ben sauberften Ausbruck zu geben, und wie er mit langsam verweilender Sand die Worte niedergeschrieben bat. Das Gedicht mard später in die Ausgabe letter Sand aufgenommen, aber ohne die Berson und ben Tag zu bezeichnen, benen es gewidmet war, blog unter ber Ueberfchrift: "Bum Geburtstag mit meinen fleinen Gebichten". Rur in den "Aufflärenden Bemerfungen" ju vielen biefer Belegen= heitsgedichte findet sich zu diesem der Busat: "mit meinen kleinen Bedichten, wo Sie fich auf manchem Blatt wie im Spiegel wiederfinden tonnte". Es bezieht fich biefer lettere Bufat por allen auf die im zweiten Bande erhaltenen an Sie gerichteten und in ben Jahren 1807-1809 gedichteten Sonette, von benen jedoch in diefer Ausgabe nur die ersten fünf=

zehn mitgetheilt sind. Das sechzehnte und slebzehnte, in welschem letzteren sogar ber Name der Geliebten in Form einer Charade ausgesprochen war, mochte der Dichter aus leicht begreislichen Gründen damals noch nicht veröffentlichen. Und doch hätte es das liebenswürdige Wesen wohl verdient, daß er wenigstens später bei Gelegenheit jenes Geburtstagsgedichts ihren Namen den Sternen seines dichterisch verklärten Liebeslebens als einen der reinsten und glänzendsten eingereiht hätte.

Fast ein halbes Jahrhundert bewahrte Minna herzlieb dies Buch mit seiner Inschrift als eine ihrer kostbarsten Reliquien aus der Zeit ihrer glücklichen Jugend, bis sie es kurz vor ihrem Tode nebst den übrigen Berken Goethe's einer jungen Berswandten, Fräulein B., vermachte. Diese Heilighaltung von Goethe's schriftlichem Andenken ist insofern wichtig, als sie mir den sichern Beweiß dafür zu liesern scheint: daß Minna die Originalhandschriften der andern von Goethe an Sie gerichteten und ihr immer von ihm selbst zugestellten Gedichte, so wenig als die von ihm in ihrem Bestige besindlichen Briese verbrannt haben wird, obschon die noch lebende Tochter des Frommann's sichen Hauses gegen mich behauptete: dies von ihr selbst ein Jahr vor ihrem Tode gehört zu haben. Ich komme auf diesen Bunkt später noch zurück.

Nicht ohne Rührung verweilten meine Augen auf ben Blättern bieses Buches, bas so lange Jahre im Besitze der Dahinsgeschiedenen gewesen, ihr in unzähligen Stunden der Trühsal bas Andenken an ihren "Jugendstern" tröstend erneuert hatte. Dabei muß ich eines Umstandes gedenken, weil er mir einen charakteristischen Zug ihres Wesens auszusprechen scheint. Auf keinem einzigen aller dieser Blätter nämlich fand ich irgend ein äußerliches Zeichen, eine Randbemerkung, ein unterstrichenes

Bor mir liegt, während ich dies schreibe, ein Exemplar der Ausgabe von Goethe's Gedichten in zwei Theilen (1815 im Cotta'schen Berlage erschienen), ein Seschenk Goethe's an Minna Herzlieb zu ihrem Geburtstage, und ihr auf dem, dem Titel vorhergehenden Blatte vom Dichter eigenhändig mit den folgenden Bersen seiner schönen, kräftigsesten lateinischen Handsschrift zugeschrieben:

"Benn Kranz auf Kranz ben Tag umwindet, Set dieser auch Ihr zugewandt; Und wenn Sie hier Bekannte findet, So hat Sie Sich vielleicht erkannt."

Jena am 22. Mai 1817.

Goethe.

Gegenüber auf ber inneren Dedelfeite bes Banbes ift bie von bem blauen Couverte abgeschnittene Aufschrift von Goethe's Sand: An Fraulein Wilhelmine Berglieb, forgfältig eingeklebt. Man fleht es ben Bugen ber Schrift an, wie fehr ber Schreibende befliffen gemefen ift, benfelben ben fauberften Musbrud zu geben, und wie er mit langsam verweilender Sand die Worte niedergeschrieben hat. Das Gedicht mard später in die Ausgabe letter Sand aufgenommen, aber ohne die Berfon und ben Tag zu bezeichnen, benen es gewidmet war, blog unter ber Ueberfchrift: "Bum Geburtstag mit meinen Heinen Gebichten". Rur in ben "Aufflärenden Bemertungen" ju vielen biefer Belegen= heitsgebichte findet fich zu biefem ber Bufat: "mit meinen kleinen Gedichten, wo Sie sich auf manchem Blatt wie im Spiegel wiederfinden tonnte". Es bezieht fich biefer lettere Busat vor allen auf die im zweiten Banbe erhaltenen an Sie gerichteten und in ben Jahren 1807-1809 gebichteten Sonette, von denen jedoch in diefer Ausgabe nur die erften fünf=

zehn mitgetheilt sind. Das sechzehnte und siebzehnte, in welschem letteren sogar ber Name ber Geliebten in Form einer Charade ausgesprochen war, mochte ber Dichter aus leicht begreislichen Gründen damals noch nicht veröffentlichen. Und doch hätte es das liebenswürdige Wesen wohl verdient, daß er wenigstens später bei Gelegenheit jenes Geburtstagsgedichts ihren Namen den Sternen seines- dichterisch verklärten Liebeslebens als einen der reinsten und glänzendsten eingereiht hätte.

Fast ein halbes Jahrhundert bewahrte Minna Herzlieb dies Buch mit seiner Inschrift als eine ihrer kostbarften Reliquien aus der Zeit ihrer glücklichen Jugend, dis sie es kurz vor ihrem Tode nebst den übrigen Werken Goethe's einer jungen Berswandten, Fräulein B., vermachte. Diese Heilighaltung von Goethe's schriftlichem Andenken ist insofern wichtig, als sie mir den sichern Beweis dafür zu liesern scheint: daß Minna die Originalhandschriften der andern von Goethe an Sie gerichteten und ihr immer von ihm selbst zugestellten Gedichte, so wenig als die von ihm in ihrem Bestize besindlichen Briese verbrannt haben wird, obschon die noch lebende Tochter des Frommann's schen Hauses gegen mich behauptete: dies von ihr selbst ein Jahr vor ihrem Tode gehört zu haben. Ich komme auf diesen Bunkt später noch zurück.

Nicht ohne Rührung verweilten meine Augen auf den Blättern dieses Buches, das so lange Jahre im Besitze der Dahinzgeschiedenen gewesen, ihr in unzähligen Stunden der Trühsal das Andenken an ihren "Jugendstern" tröstend erneuert hatte. Dabei muß ich eines Umstandes gedenken, weil er mir einen charakteristischen Zug ihres Wesens auszusprechen scheint. Auf keinem einzigen aller dieser Blätter nämlich sand ich irgend ein äußerliches Zeichen, eine Randbemerkung, ein unterstrichenes

Bor mir liegt, während ich dies schreibe, ein Exemplar der Ansgabe von Goethe's Gedichten in zwei Theilen (1815 im Cotta'schen Berlage erschienen), ein Geschenk Goethe's an Minna Herzlieb zu ihrem Geburtstage, und ihr auf dem, dem Titel vorhergehenden Blatte vom Dichter eigenhändig mit den folgenden Bersen seiner schönen, kräftigsesten lateinischen Handsschrift zugeschrieben:

"Benn Kranz auf Kranz ben Tag umwinbet, Set biefer auch Ihr zugewandt; Und wenn Sie hier Bekannte finbet, So hat Sie Sich vielleicht erkannt."

Jena am 22. Mai 1817.

Goethe.

Gegenüber auf ber inneren Dedelseite bes Banbes ift bie von bem blauen Couverte abgeschnittene Aufschrift von Goethe's Sand: An Fraulein Wilhelmine Berglieb, forgfältig eingeklebt. Man fleht es ben Bugen ber Schrift an, wie fehr ber Schreibende befliffen gemefen ift, benfelben ben fauberften Musbrud au geben, und wie er mit langfam verweilender Sand die Worte niebergeschrieben hat. Das Gedicht marb fpater in die Ausgabe letter Sand aufgenommen, aber ohne die Berfon und ben Tag au bezeichnen, benen es gewidmet war, blog unter ber Ueberfdrift: "Bum Geburtstag mit meinen Kleinen Gebichten". Rur in ben "Auftlarenben Bemertungen" ju vielen biefer Gelegenbeitsgedichte findet fich zu diesem der Busat: "mit meinen fleinen Bebichten, wo Gie fich auf manchem Blatt wie im Spiegel wiederfinden konnte". Es bezieht fich diefer lettere Bufat por allen auf bie im zweiten Banbe erhaltenen an Sie gerichteten und in ben Jahren 1807-1809 gebichteten Sonette, bon benen jeboch in diefer Ausgabe nur die erften fünf=

zehn mitgetheilt sind. Das sechzehnte und siebzehnte, in welschem letteren sogar ber Name ber Geliebten in Form einer Charade ausgesprochen war, mochte ber Dichter aus leicht begreislichen Gründen damals noch nicht veröffentlichen. Und doch hätte es das liebenswürdige Wesen wohl verdient, daß er wenigstens später bei Gelegenheit jenes Geburtstagsgedichts ihren Namen den Sternen seines- dichterisch verklärten Liebeslebens als einen der reinsten und glänzendsten eingereiht hätte.

Fast ein halbes Jahrhundert bewahrte Minna Herzlieb dies Buch mit seiner Inschrift als eine ihrer kostbarsten Reliquien aus der Zeit ihrer glücklichen Jugend, dis sie es turz vor ihrem Tode nebst den übrigen Werken Goethe's einer jungen Berswandten, Fräulein B., vermachte. Diese Heilighaltung von Goethe's schriftlichem Andenken ist insofern wichtig, als sie mir den sichern Beweis dasür zu liesern scheint: daß Minna die Originalhandschriften der andern von Goethe an Sie gerichteten und ihr immer von ihm selbst zugestellten Gedichte, so wenig als die von ihm in ihrem Bestige besindlichen Briese verbrannt haben wird, obschon die noch lebende Tochter des Frommann's schen Hauses gegen mich behauptete: dies von ihr selbst ein Jahr vor ihrem Tode gehört zu haben. Ich komme auf diesen Bunkt später noch zurück.

Nicht ohne Rührung verweilten meine Augen auf den Blättern dieses Buches, das so lange Jahre im Besitze der Dahinzgeschiedenen gewesen, ihr in unzähligen Stunden der Trübsal das Andenken an ihren "Jugendstern" tröstend erneuert hatte. Dabei muß ich eines Umstandes gedenken, weil er mir einen charakteristischen Zug ihres Wesens auszusprechen scheint. Auf keinem einzigen aller dieser Blätter nämlich sand ich irgend ein äußerliches Zeichen, eine Kandbemerkung, ein unterstrichenes

Wort, ober auch nur einen Bleistiftstrich an der Seite, die es verrathen hätten, daß dies oder jenes Gedicht oder Wort die Leserin näher berührt hatte, — selbst nicht bei den Gedichten, die, an Sie gerichtet, die Berehrung und Liebe des Dichters für Sie aussprechen! Ich weiß nicht ob es Andere nachempsinden, — aber mich erfüllte diese kensche Enthaltsamkeit mit einem Gesühle inniger Berehrung, und ich glaubte auch in diesem Zuge die Ottilie der Wahlberwandtschaften wieder zu erkennen. —

Die Beziehungen, welche feit Minna Berglieb's Rudtebr in bas Frommann'iche Saus zwischen ihr und Goethe ftattfanben, sind bis jett noch in ein undurchbringliches Dunkel gebult. Nur eine Spur bavon glaube ich, außer ben beiben fo eben ermähnten in einem Gedicht aufgefunden zu haben, weldes Goethe feinem vertrauten Freunde Sulpice Boiffers ein Jahr nach bem oben angeführten Gebichte zu Minna Berglieb's Geburtstage mittheilte. Es find dies die unter ber Ueberschrift: "Urworte, orphifch" fpater ber Sammlung feiner Bebichte einverleibten \*) funf Stropben. Beranlagt murben fie burch feine Beschäftigung mit ben Arbeiten Bermann's, Belter's und anberer über die griechische Mythologie und die sogenannten Dr= phischen Gebichte. Er versuchte es, die in ben letteren bebanbelten Begriffe ber Mächte, welche bas Leben bes Menschen bedingen und gestalten, wie er felbst an Boiffere fchreibt, "aus eigner Erfahrungs-Lebendigkeit wieder aufzufrischen". So murbe auch bies Gedicht, wie fast alle ahnlichen, ein Gelegenheits= gedicht und zugleich eine Confession, in welcher sich fein eignes Schicffal wiederspiegelte. Das Gedicht ift unterzeichnet: Jena ben 21. Mai 1818, alfo am Borabende von Minna Berglieb's

<sup>\*)</sup> Berte Ausg. letter hand III. 101. XLIX. 107 A.

Geburtstage, und war hochst wahrscheinlich zunächst ihr selbst bestimmt, wie es benn auch mit ber Anspielung auf ben Geburtstag berfelben in der ersten Strophe:

"Wie an bem Tag, ber Dich ber Welt verlieben 2c."

beginnt, und im Berlaufe gleichsam eine Geschichte ihres und seines Schickfals giebt. Die Zeilen ber britte Strophe, in welcher nach ber Liebe und ihrem Glücke, bas Walten herber "Nothwendigkeit" geschilbert wird, lauten:

"Da ift's benn wieber, wie die Sterne wollten: Bebingung und Gesetz und aller Wille Ift nur ein Wollen, weil wir eben sollten, Und vor dem Willen schweigt die Willtir stille. Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille. So sind wir scheinfrei denn, nach manchen Jahren, Nur enger dran als wir im Ansang waren."

Und damit kein Zweifel übrig bleibe, wie sehr der Dichter, der es bekanntlich liebte, das Individuelle in ein Allgemeines zu verwandeln, und in dasselbe sein Besonderstes "hinein zu geseimmissen", hier mit seinem eigenen Schicksale betheiligt war, hat er diese Betheiligung, die ihn "in der Segenwart" ganz auf dieselbe Weise "gesangen hielt", selbst in dem Commentare ausgesprochen, mit welchem er später diese Stanzen zu begleiten sür nöthig sand. In demselben heißt es von dieser Strophe: sie bedürse wohl keiner Anmerkungen weiter. "Niemand ist, dem nicht Ersahrung genugsame Noten zu solchem Texte darreicht, Niemand, der sich nicht peinlich gezwängt sühlte, wenn er nur Erinnerungsweise sich solche Zustände hervorruse, gar

Mander, der verzweifeln möchte, wenn ihn die Gegenwart alfo gefangen halt"\*).

## ٧.

Bisher ist von Minna Herzlieb's weiteren Schickfalen nur berichtet und auch in den früheren Ausgaben meines Buches nacherzählt worden: "daß sie sich etwa zehn Jahre nach ihrer Rückfehr in das Frommann'sche Haus verheiratet und in der Ehe mit einem mäßig geliebten, gleichalterigen Manne eine Art ruhigen Glücks gefunden habe". Aber dieser Bericht, obsichon demselben diejenigen Personen, welche dazu berechtigt und befähigt waren, aus Gründen, die nur ihnen bekannt sein mögen, niemals widersprochen haben, ist leider falsch, ja es ist das absolute Gegentheil der Wahrheit. Denn umgekehrt begann mit dieser Berheiratung grade die tragische Katastrophe in dem Leben des eben so schönen und liebenswürdigen als unglädlichen Wesens.

Es war im Jahre 1821, daß Minna Herzlieb sich mit dem Oberappellationsrathe Walch, Professor an der Universität Jena verheiratete. Er war der Nachsomme eines alten gelehrten Prosessories, zwanzig Jahre älter als Minna, welche damals im zweiunddreißigsten Jahre stand, ein kenntnißreicher Gelehrter, aber beschränkten, kleinen und engen Geistes, gutmitthig aber pedantisch, schwach von Charakter und ohne Haltung und Würde auch im Neußeren. Dazu war dieses sein Neußeres von abschreckender Häßlichkeit und so bildete auch in dieser, wie in jeder andern Hinscht seine ganze Erscheinung den

<sup>\*)</sup> Werte: Ausg. lest. Hand XLIX, S. 14.

grellsten Gegensatz zu Minna Herzlieb's vollendeter Anmuth, Schönheit und Geistesfrische. Wie war es möglich, so fragt man sich Angesichts einer solchen Disharmonie, daß sie sich entschließen konnte, diesem Manne ihre Hand zu reichen, der ihrem ganzen Wesen zuwider war? in eine Berbindung zu willigen, die, wie sich nur zu bald zeigen sollte, bei solcher Ungleichartigkeit das Unglück ihres ganzes Lebens ward und werden mußte?

Ich will versuchen bies psychologische Räthsel, soweit es nach ben mir zu Gebote stehenden Mittheilungen möglich ist, durch Kombination der thatsächlich seftstehenden Umstände zu lösen.

Die Liebe bes armen Balch - benn auch fein Schickfal ift geeignet uns Theilnahme einzuflößen - zu ber schönen Minna Berglieb mar eine tiefere und andauerndere, als man von ihm hatte erwarten follen. Er feste feine Bewerbungen Jahre lang fort, und feine Abweisungen feiner Bewerbung, beren er mehrere von Minna empfing, hielten ihn ab, ihr feinen Antrag wieber und immer wieder zu erneuern. Er war baneben ein Mann von Rang und ehrenvoller bürgerlicher Stellung und besaß zugleich ein, für Jenaische Berhältnisse nicht unbebeutenbes Bermögen. Minna war arm und mittellos. Debrfache Aussichten auf eine Berbindung nach ihrer Neigung, Die ihr zugleich eine eigne gefestete Eriftens hatten sichern mogen, hatten fich, wie wir faben, zerschlagen. Gie lebte als Pflegetochter in einem nicht eben reichen Sause, in einer Familie, wo eine unverheiratete Tochter burch bas Dasein einer allgemein geliebten und bewunderten Schönheit sicherlich nicht in ihren eignen Aussichten geförbert wurde; und mehr als einmal mochte Minna felbst fich fagen, daß fie berfelben, bei aller gegenseitigen Buneigung, boch im Wege ftebe, bag fie zugleich bem Saufe,

bas fo lange für ihren Unterhalt geforgt, eine Last sei und noch mehr eine folche mit ben Jahren werben tonne. Auch mare es nur menfchlich und begreiflich, wenn ihr folde Erwägungen bei ihrem beständig wiederholten Ablehnen der Bewerbungen eines Mannes, ber ben äußern Umftanben nach, für ein armes Mabchen im Anfange ber breißig immerbin eine fogenannte "aute Barthie" beifen tonnte, — auch von andern Seiten ber zu bedenken gegeben worden maren. Trosbem widerstand fie lange. Aber bie Ermägungen obiger Art wurden ftarfer und bringender, sie felbst mar schwach und willenlos, und ihrem innerften Wefen nach ungeeignet ben Bunfchen anderer beharrlich und auf die Dauer zu wiberstreben. Dazu tamen die wieder= bolten Täuschungen, die fie in ihren Bergenshoffnungen im Laufe ber Jahre erlitten hatte. Gine Tradition, die ich nicht verburgen mag, spricht sogar von folden Täuschungen, welche absichtlich von dritter Sand gur Aufhebung eines früheren Berlobniffes herbeigeführt worden seien. Was die Umgebung, die Familie in der fie lebte, anlangt, fo ift es anzunehmen, daß diefelbe ber Bewerbung Walch's sicherlich nicht entgegentrat, ja unter ben obwaltenden Berhaltniffen dieselbe eber zu begunftigen geneigt sein mußte - ein Berhalten, welches tein Billiger, ber Welt und Menichen fennt, tadeln wird. Gewiß aber icheint, daß ein ernfthaftes Widerstreben und Abrathen von biefer Seite nicht stattgefunden haben wirb, da nach Allem mas wir von Minna Berglieb's Wefen und Charafter wiffen, ein folches Berhalten, bas mit ihrem eignen tieferen Widerftreben harmonirte, feine Wirfung unmöglich hatte verfehlen konnen.

Das endgültige Verlöbniß mit Walch erfolgte im Frühlinge bes Jahres 1821. Der Brautstand war ein überaus trauriger, und die schreiende Disharmonie dieses Paares drängte sich jedem auf, der in den Arie deselben trat. Ein noch lebember Zenge, ein Lebensgemesse Minna's, der als junger Student sich in diesem Falle befant, ihreise durüber: "Der Professer Bald, war gewiß ein ehrendafter Mann, aber ebenso gewißlich ein hähft tendner Gelehrter und zu Minna's Besen und Charafter eben so gewißlich ein relig entgegengesehter und abstoßender Bol. Ich war mit den ichon Berlobten einen Abend im Frommann'ichen Hause zusammen, und obzleich damals ein junger und wenig urtheilssähiger Mensch, konnte ich doch daß ges drückte Wesen, welches das Brantpaar in den Areis brachte, gar wohl bemerken und nur mit innigem Bedanern und übler Munng an Minna's Zufunft denken. Die Heirat geschah auf Betrieb und Zureden der Fran Frommann, gewiß von ihrer Seite in guter Absicht; aber die fluge und sehr energische Fran hat sich bitter getäuscht."

Allerdings ward die Erwartung eines Glüdes von dieser Berbindung zweier so disparater Elemente für diejenigen, welche auf ein solches gehofft hatten, zu einer fürchterlichen Täuschung. Der Zwang, den sie sich angethan, rächte sich in entsetzlicher Weise an der Unglüdlichen. Unmittelbar nach der im September 1821 im Frommann'schen Hause stattgefundenen Hochzeit, wie einige sagen, jedenfalls kurz nach derselben, verließ Minna ihren Gatten, und entstoh nach ihrer Baterstadt und zu ihren Berwandten. Sie war in einen Zustand von Gemüthskrankheit versfallen, der sich indessen bald nach ihrer Ankunst zu bessern begann. Da ihr Gatte in eine Scheidung zu willigen verweigerte, wurden im Laufe der Jahre, auf seinen Betrieb und mit Untersstützung von Freunden, mehrmals Bersuche zur Wiedervereinigung gemacht, zu denen sich Minna um so eher bewegen ließ, als der Zwiespalt in ihrem Innern zwischen ihrer unsberwindlichen Ab-

bas fo lange für ihren Unterhalt geforgt, eine Last fei und noch mehr eine folche mit ben Jahren werben tonne. Auch mare es nur menfchlich und begreiflich, wenn ihr folche Erwägungen bei ihrem beständig wiederholten Ablehnen ber Bewerbungen eines Mannes, ber ben äußern Umftanben nach, für ein armes Madchen im Anfange ber breikig immerbin eine sogenannte "qute Barthie" beißen tonnte. — auch von andern Seiten ber zu bedenken gegeben worden maren. Tropbem widerftand fie lange. Aber die Erwägungen obiger Art murben ftarfer und bringender, sie selbst war schwach und willenlos, und ihrem innerften Wefen nach ungeeignet ben Bünichen anderer beharrlich und auf die Dauer zu widerstreben. Dazu tamen die wiederbolten Täuschungen, die sie in ihren Bergenshoffnungen im Laufe ber Jahre erlitten hatte. Gine Tradition, die ich nicht verbürgen mag, fpricht fogar von folden Täuschungen, welche absichtlich von dritter Sand gur Aufhebung eines früheren Berlöbniffes herbeigeführt worden seien. Was die Umgebung, die Familie in der fie lebte, anlangt, fo ift es anzunehmen, dag biefelbe ber Bewerbung Walch's sicherlich nicht entgegentrat, ja unter ben obwaltenden Verhältniffen diefelbe eber zu begunftigen geneigt fein mußte - ein Berhalten, welches fein Billiger, ber Welt und Menichen fennt, tabeln wird. Gewiß aber scheint, daß ein ernfthaftes Widerstreben und Abrathen von bieser Seite nicht stattgefunden haben wird, da nach Allem was wir von Minna Berglieb's Wefen und Charafter miffen, ein folches Berhalten, bas mit ihrem eignen tieferen Widerstreben harmonirte, feine Wirfung unmöglich hatte verfehlen konnen.

Das endgültige Verlöbniß mit Walch erfolgte im Frühlinge bes Jahres 1821. Der Brantstand war ein überaus trauriger, und die schreiende Disharmonie dieses Paares drängte sich jebem auf, der in den Kreis desselben trat. Ein noch lebender Zeuge, ein Lebensgenosse Minna's, der als junger Student sich in diesem Falle befand, schreibt darüber: "Der Prosessor Walch war gewiß ein ehrenhafter Mann, aber ebenso gewislich ein höchst trockner Gelehrter und zu Minna's Wesen und Charakter eben so gewißlich ein völlig entgegengesetzer und abstoßender Pol. Ich war mit den schon Berlobten einen Abend im Frommann'schen Hause zusammen, und obgleich damals ein junger und wenig urtheilssähiger Mensch, konnte ich doch das ges drückte Wesen, welches das Brautpaar in den Kreis brachte, gar wohl bemerken und nur mit innigem Bedauern und übler Ahnung an Minna's Zukunft denken. Die Heirat geschah auf Betrieb und Zureden der Frau Frommann, gewiß von ihrer Seite in guter Absicht; aber die kluge und sehr energische Frau hat sich bitter getäuscht."

Allerdings ward die Erwartung eines Glüdes von dieser Berbindung zweier so disparater Elemente für diejenigen, welche auf ein solches gehofft hatten, zu einer sürchterlichen Täuschung. Der Zwang, den sie sich angethan, rächte sich in entsetzlicher Weise an der Unglücklichen. Unmittelbar nach der im September 1821 im Frommann'schen Hause stattgefundenen Hochzeit, wie einige sagen, jedenfalls kurz nach derselben, verließ Minna ihren Gatten, und entstoh nach ihrer Vaterstadt und zu ihren Berwandten. Sie war in einen Zustand von Gemüthskrankheit versfallen, der sich indessen bald nach ihrer Ankunft zu bessern begann. Da ihr Gatte in eine Scheidung zu willigen verweigerte, wurden im Lause der Jahre, auf seinen Betrieb und mit Untersstützung von Freunden, mehrmals Versuche zur Wiedervereinigung gemacht, zu denen sich Minna um so eher dewegen ließ, als der Zwiespalt in ihrem Innern zwischen ihrer unsberwindlichen Ab-

neigung und dem was sie als ibre einmal übernommene Bflicht betrachtete, ihrem weichen Gemuthe feine Rube lieft. Aber alle biefe Berfuche eines erneuerten Busammenlebens, welche im Laufe von gebn Jahren und barüber angestellt murben, erwiesen sich nach turzer Zeit als vergebliche und hatten ftets einen Rudfall in Gemuthstrantheit zur Folge. Bei dem britten Berfuche idrieb fie einem treuen Berather und Freunde: "Es ift fcredlich, aber wenn ich in meiner Stube" - sie hatte bei ihrem Gatten eine gang eigne Bohnung für fich felbst - "arbeite und Balch's Stimme nur im Sausflure bore, auch wenn ich gewiß weiß, daß er nicht zu mir eintreten wird, so zittere ich fcon am gangen Rorper!" "Diefe unübermindliche Abnei= gung - welche wieder an bas Wefen ber Ottilie ber Bablverwandtschaften erinnert - war und ift", wie mein Berichterstatter hinzufügt, "grade benen am rathfelhaftesten, welche Minna am genauesten tannten, ba wir täglich in ben langen Jahren unfres Busammenlebens mit ihr niemals andre Wahrnehmungen gemacht haben, als daß fie mit jedem, ohne Unterschied bes Standes und ber Bilbung auf die liebevollste und geeignetste Beise um= augeben mußte."

So mußten benn endlich alle diese Versuche aufgegeben werden. Minna blieb von ihrem Gatten bis zu bessem Tode (1853) getrennt. Derselbe vermachte ihr einen Theil seines Vermögens, wie er sie auch während der 32 Jahre der Trensung durch eine Pension unterstützt hatte, welche sie nach langem Widerstreben annahm. Noch zwöls weitere Jahre lebte die Bedauernswerthe in stiller Zurüdgezogenheit von der Welt ihr versehltes Leben, das sie als eine schwere Last empfand. Es liegt ein Brief vor mir, den sie an eine entsernte jüngere Berswandte bei dem Tode von deren Mutter im Jahre 1846 ges

schrieben hat. In bemselben äußert sie sich über dieses Ereigniß unter andern mit den Worten: "für sie war ihr Tod sicher eine Wohlthat, da sie soviel gelitten hat. Ich gönne ihr von Herzen die Ruhe, die mir schon Jahre lang als meine schönste Hoffnung erscheint; und doch bin ich körperlich so ganz gesund. Aber desto mehr leidet oft mein Gemüth." Die Züge ihrer großen freien Handschrift in diesem Briefe erinnern an die Handschrift Goethe's, der auch diesen Zug bei seiner "Ottilie" benutzt hat.

Die anhaltend sich wiederholten Störungen in ihrem Gemüthe, welche von einer unbezwinglichen fortwährenden Unruhe begleitet waren, veranlaßten ihre Angehörigen zu mehrmaligen Bersuchen, ihr durch den Ausenthalt in verschiedenen Heisanstalten für Gemüthskranke Herstellung zu schaffen. Ihr Uebel, bei welchem natürlich auch ihr Berstand, wenngleich nur in geringem Grade in Mitleidenschaft gerathen mußte, wurde genährt und gesteigert durch ihr Empfinden, in welchem sie es "sich hauptsächlich als Sünde anrechnete, ihren Mann geheiratet zu haben, obschon sie sich", — fügt mein Gewährsmann hinzu, — "lange gemug dagegen gesträubt und ihn viele Jahre hindurch mit seinen Bewerbungen immer abgewiesen hatte, dis sie sich endlich, wohl durch unaushörliches Ueberreden bewogen, zu der unglückseligen Heirat entschloß".

Da ein erster, in Sorau gemachter Heilungsversuch mißlungen war, brachte man sie in eine Heilanstalt in der Rähe von Leipzig, von wo sie nach zwei Jahren als hergestellt zu ihren Berwandten zurückehrte. Aber nach längerer Zeit kehrten jene Gemüthsstörungen wieder, und sie selbst verlangte zuletzt, auf's Reue in eine Anstalt für Gemüthskranke gebracht zu werden. Bor ihrer Abreise in die Heilanstalt zu Görlitz über-

Ľ:

m

gab sie einem Freunde zwei versiegelte Packete, die im Falle ihres Todes, das eine, ihr Testament enthaltend, an ihre Schwester, das andere an Fräulein Alwine Frommann in Berlin gesendet werden sollten. Der Auftrag ward nach ihrem in der Heilanstalt ersolgten Tode gewissenhaft vollzogen.

Minna Herzlieb starb am 10. Juli 1865, im sechsundstebzigsten Jahre in der Heilanstalt zu Görlit. So endete in einem "Frenhause" ein Leben, dem in seiner Jugend die hellsten Sterne gestrahlt, ein Wesen, dem der größte Dichter Deutschslands seine Liebe geweiht, sie in seinen ergreisendsten Dichtungen durch den Ausdruck höchster Liebe und Verehrung geseiert hatte, und das, geschmückt mit allen Borzügen des Geistes und Herzens wie der Schönheit, ganz dazu bestimmt erschienen war, volles Lebensglück zu genießen und zu verbreiten! Fünsundvierzig lange Jahre still getragenen aber nur um so schwere empsundenen Unglücks waren das Resultat eines einzigen Schrittes, zu dem sie sich, obschon er ihr im Innersten widerstrebte, aus einer Schwäche hatte bewegen lassen, die eben weil sie einer der liebenswürdigsten Seiten ihres Wesens, ihrer Selbstlosigsteit entstammte, für sie selbst nur um so verderblicher werden nußte.

Ihr ganzes Wesen nämlich, wie wir es durch treue Berichterstatter kennen gelernt haben, machte sie wehrlos und unfähig
zu anhaltendem Widerstande gegen lebhaftes Wünschen und Andringen Anderer, aber es schützte sie um so weniger vor den Folgen ihrer Nachgiebigkeit, als ihre zarte sinnpslanzenhafte Natur den Rücschlag doppelt hart zu empsinden hatte. — Minna Herzlieb hat den Schlüssel zu dem Geheimnisse der Umftande, welche ihr tragifches Schidfal herbeiführten, mit fic in's Grab genommen. Gewohnt, Niemanden als fich felbst angutlagen, verharrte fie ihr Leben lang im Schweigen über bie Betheiligung Anderer an ihrem Geschide, und wie fie baffelbe in der Tiefe ihres Innern begrub, so widerstrebte fie auch, so lange fie lebte, jeder Aufforderung ju Mittheilungen über basfelbe. Selbst Berichtigungen über faliche Angaben, wie fie bei Lewes u. a. hervortreten, mochte fie weber felbst geben, noch durch Andere veröffentlichen laffen, und es wird mir gemeldet, daß fogar das Berlangen Raulbach's um Mittheilung ihres Bilbes für feine Goethe'ichen Frauengestalten, von berjenigen Berfon, an die es gerichtet worden war, auf ihren ausdrudliden Bunfc abschläglich beschieben murbe. Es ift bies biefelbe Tochter bes Frommann'ichen Hauses, in beren handen fich aller Bahrscheinlichkeit nach die Autographen der an Minna Berglieb gerichteten Gebichte und Briefe Goethe's aus jener Periode von 1807-1821 befinden dürften, von deren angeblicher Bernichtung oben die Rebe gewesen ift.

Ein mir mitgetheiltes photographisches Bildniß, welches fie auf langes Bitten ihrer Angehörigen in ihrem letten Lebensjabre anzufertigen gestattete, zeigt in Gestalt und Saltung ber stebenzigjährigen Matrone nicht minder wie in den überaus milben und fanften Bügen bes Angesichts noch unverkennbare Spuren jener Schönheit und Anmuth, die einst alle, welche ihr in den Jahren der Jugend nahten, fo unwiderstehlich ans gezogen und bezaubert hatte.

Schließen wir für jest biefe turge, fpater vielleicht noch gu 19

vervollständigende Stizze mit einem dafür sprechenden Erlebnisse aus ihrer Jugendzeit.

١

Es war in einem ber nächsten Jahre nach dem großen Befreiungsfriege, daß Minna Berglieb, damals etwa fiebenundamangig Jahre alt, von einem Besuche bei ben Ihrigen in Bullichau über Botsbam nach Jena gurudtehrend, die Gelegenbeit benutte, Bart und Schlof von Sanssouci zu besuchen. In dem Barte mit ihrer Begleitung umbermandelnd erfuhr fie. dan megen der Anwesenheit des Rönigs das Innere des meltberühmten Rubesites Friedrich's des Großen Fremden nicht gezeigt werden tonne. Gin auf der Terrasse auf= und abgebender Offizier begrüßte fie im Borbeigebn und erregte in ihr ein unangenehmes Gefühl, als er bei erneuter Begegnung nicht nur den Gruß wiederholte, sondern auch die Frage an sie richtete: wie ihr die Gegend gefalle und ob fie nicht bas Schlof au besehen wünsche? Sie erwiderte ihm furg ablehnend aber schidlich: daß das Leptere allerdings ihre Absicht gewesen, daß fie dieselbe aber aufgeben muffe, ba ber Ronig anwesend fei. Erst auf die Antwort bes Offiziers: "daß dies mohl fein Sinderniß fein werbe und fie fich nur getroft melben moge," ein Bescheid, ben er mit einer auf bas nabe Schlog beutenben gleichsam einladenden Sandbewegung begleitete, mard die Angeredete aufmerksam auf den Redenden, und erkannte jest erft in demfelben den von ihr fo hochverehrten König Friedrich Wilhelm III, bessen Wort jest natürlich für die Ueberraschte und Erschrocene einem Befehle gleichtam. Bugleich bemerkte fie, als ber Rönig fie verließ, an ben Fenftern und Glasthuren bes naben Schlosses, eine Menge neugierig auf fie ichauenber Gesichter, benn eine folche Aufmerksamkeit wie die, welche hier ber sonft so icheue und gurudhaltende Fürft einer Dame schenkte, mußte für seine Umgebung allerdings eine Merkwürdigkeit sein. In Potsdam erklärte man sich später dieselbe allgemein durch bie Annahme, daß der König nicht nur durch Minna Herzlieb's überaus liebliche Erscheinung, sondern auch durch ihre sehr lebshaft an die verstorbene Königin Louise erinnernde Gestalt und Haltung zu diesem bei ihm so seltenen Beweise von Ausmertssamkeit und Beachtung veranlaßt worden sei. Sie wurde darauf durch einen Rammerherrn mit ihrem Begleiter im Schlosse umhergeführt, äußerte aber später gegen die Ihrigen: "daß sie wegen ihres vorhergegangenen Benehmens gegen den König und in Folge des Gefühls von Befangenheit und Beschämung, das sich ihrer darüber bemächtigt, nichts gesehen zu haben sich erinnere, als viele sie neugierig anstarrende Gesichter." —

Und so seien benn diese Blätter als ein Zeichen ber Ersinnerung weihend niedergelegt auf dem Grabe einer Frauengesstalt, deren Anmuth und Herzensschönheit einst den größten Dichter unseres Bolls bezaubert und zu einer seiner ergreisendsten bichterischen Schöpfungen begeistert hat.

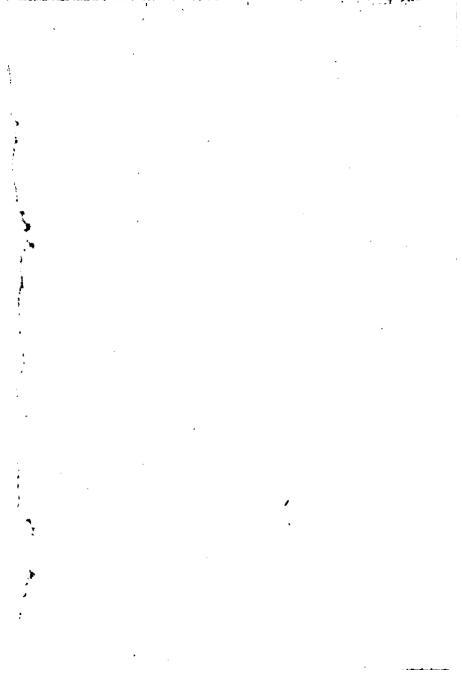

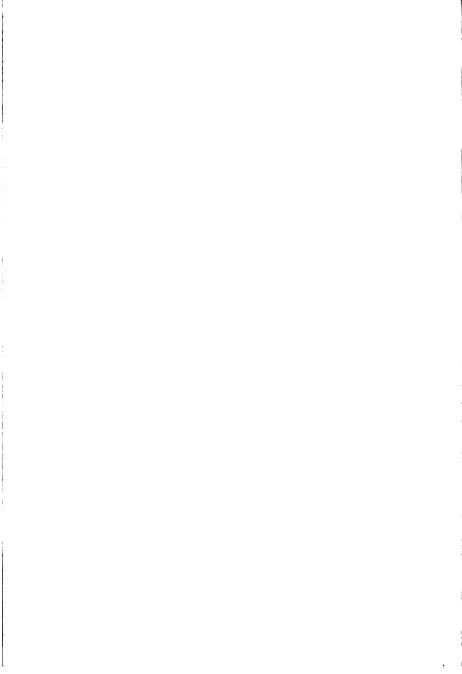



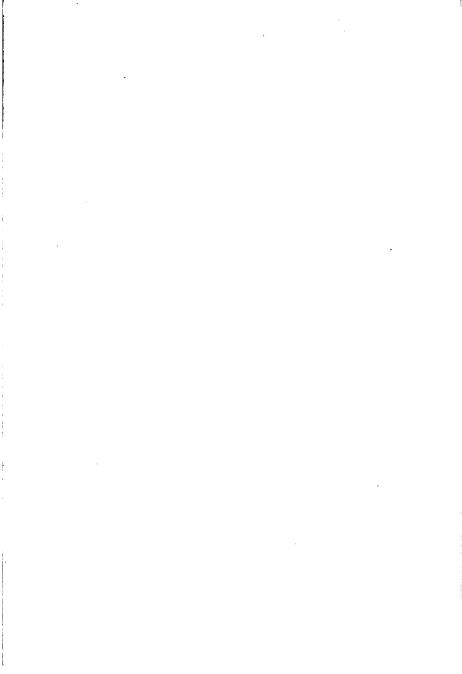

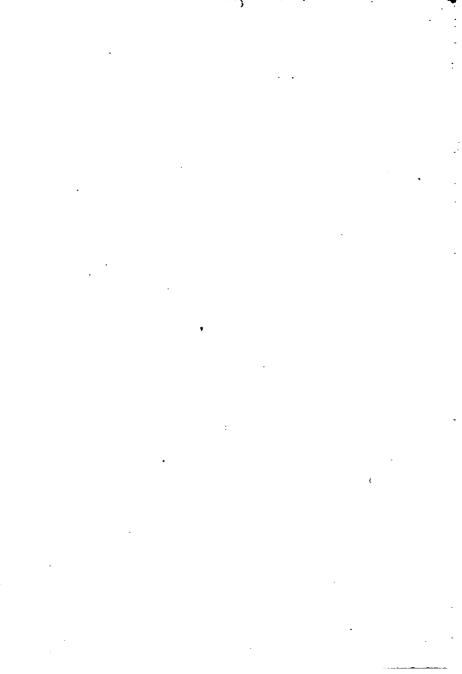

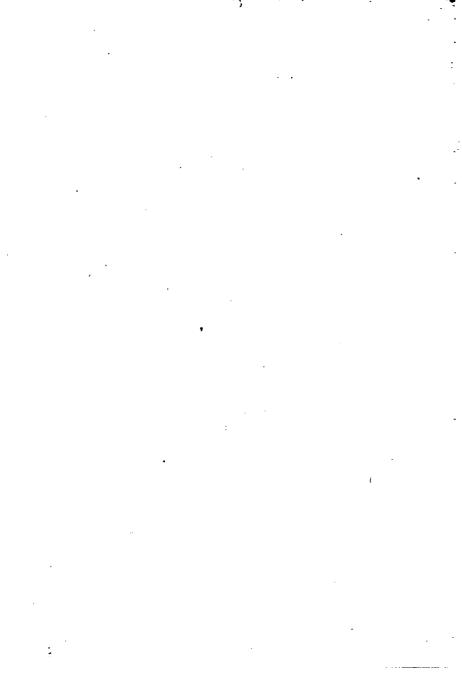

,

vervollständigende Stizze mit einem dafür sprechenden Erlebnisse aus ihrer Jugendzeit.

?

1

Es war in einem der nächsten Jahre nach dem großen Befreiungstriege, daß Minna Berglieb, damals etwa fiebenundawangig Jahre alt, von einem Besuche bei ben Ihrigen in Bullichau über Botsbam nach Jena gurudtehrend, Die Gelegen= beit benutte, Bart und Schlof von Sanssouci zu besuchen. In dem Barte mit ihrer Begleitung umberwandelnd erfuhr fie, daß wegen der Anwesenheit des Rönigs das Innere des weltberühmten Rubesites Friedrich's bes Großen Fremden nicht gezeigt werden konne. Gin auf der Terraffe auf= und abgehender Offizier begrüfte sie im Borbeigebn und erregte in ihr ein unangenehmes Gefühl, als er bei erneuter Begegnung nicht nur ben Gruß wiederholte, sondern auch die Frage an fie richtete: wie ihr die Gegend gefalle und ob fie nicht das Schloß zu besehen wünsche? Sie erwiderte ihm turz ablehnend aber schidlich: daß das Lettere allerdings ihre Absicht gewesen, daß fie diefelbe aber aufgeben muffe, ba ber Ronig anwefend fei. Erst auf die Antwort bes Offiziers: "bag bies mohl fein Sinderniß fein werbe und fie fich nur getroft melben möge," ein Bescheid, ben er mit einer auf bas nabe Schlog beutenben gleichsam einladenden Sandbewegung begleitete, mard die Ungerebete aufmerkfam auf ben Rebenben, und erkannte jest erft in demfelben den von ihr fo hochverehrten Rönig Friedrich Wilhelm III, beffen Wort jest natürlich für die Ueberraschte und Erschrocene einem Befehle gleichtam. Bugleich bemerkte fie, als der Rönig fie verließ, an den Fenftern und Glasthuren bes naben Schlosses, eine Menge neugierig auf fie schauenber Gesichter, denn eine solche Aufmerksamkeit wie die, welche bier ber fonft fo icheue und zurüchaltende Fürft einer Dame ichentte,

mußte für seine Umgebung allerdings eine Merkwürdigkeit sein. In Potsdam erklärte man sich später dieselbe allgemein durch die Annahme, daß der König nicht nur durch Minna Herzlied's überaus liebliche Erscheinung, sondern auch durch ihre sehr lebshaft an die verstorbene Königin Louise erinnernde Gestalt und Haltung zu diesem bei ihm so seltenen Beweise von Ausmertssamkeit und Beachtung veranlaßt worden sei. Sie wurde darauf durch einen Kammerherrn mit ihrem Begleiter im Schlosse umhergestührt, äußerte aber später gegen die Ihrigen: "daß sie wegen ihres vorhergegangenen Benehmens gegen den König und in Folge des Gestühls von Besangenheit und Beschämung, das sich ihrer darüber bemächtigt, nichts gesehen zu haben sich erinnere, als viele sie neugierig anstarrende Gesichter." —

Und so seien denn diese Blätter als ein Zeichen der Ersinnerung weihend niedergelegt auf dem Grabe einer Frauengesstalt, deren Anmuth und Herzensschönheit einst den größten Dichter unseres Bolls bezaubert und zu einer seiner ergreisendsten dichterischen Schöpfungen begeistert hat.

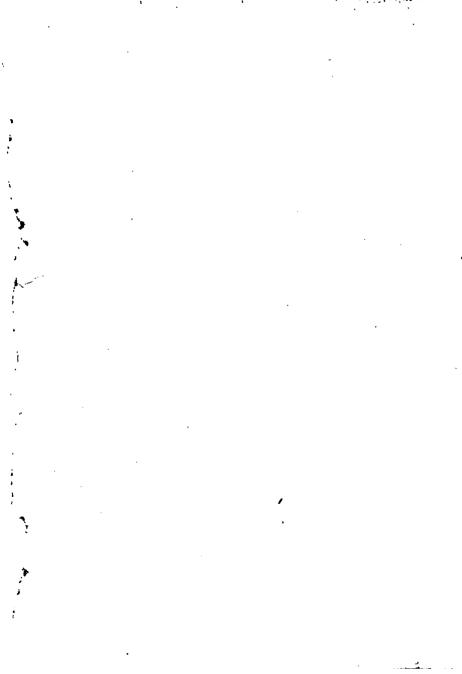

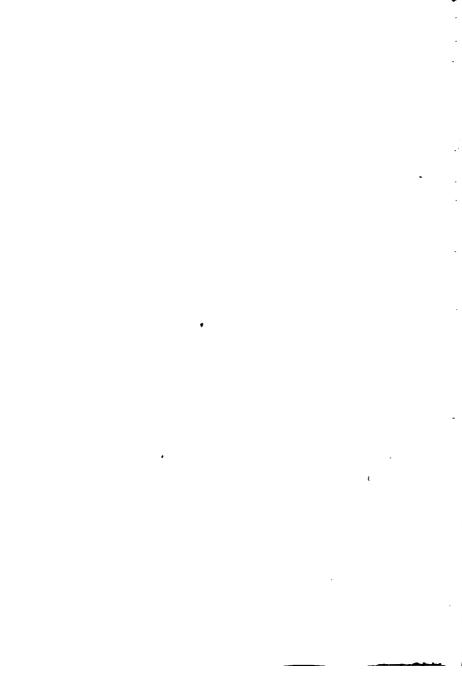

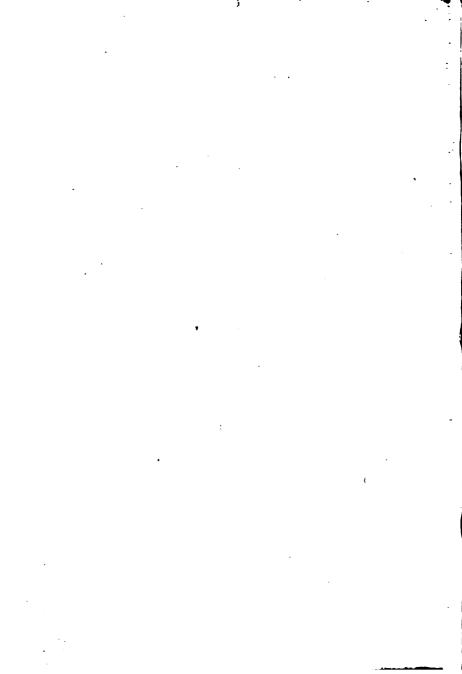

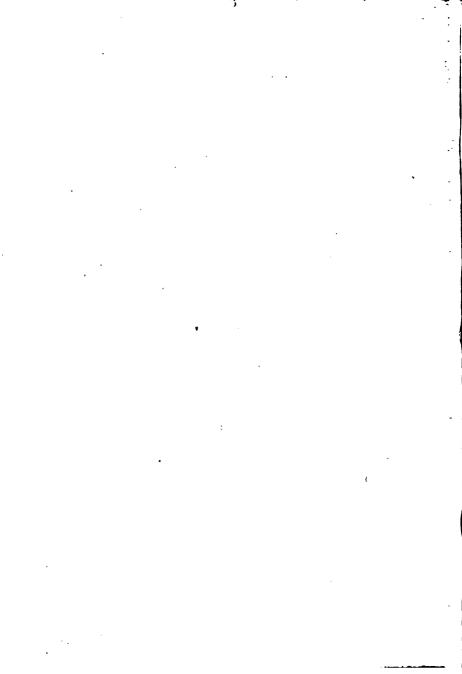

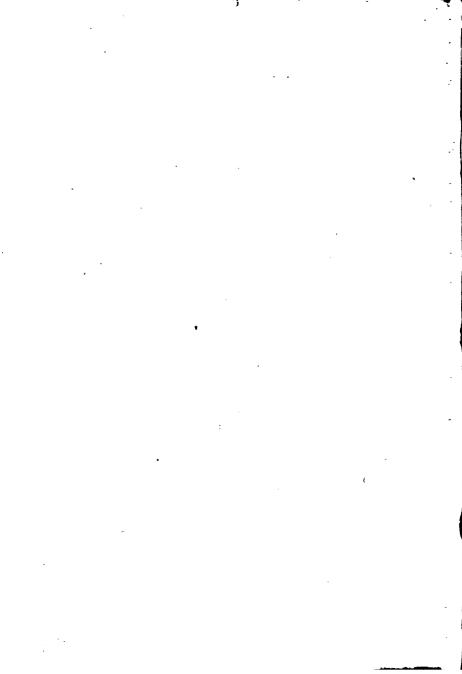

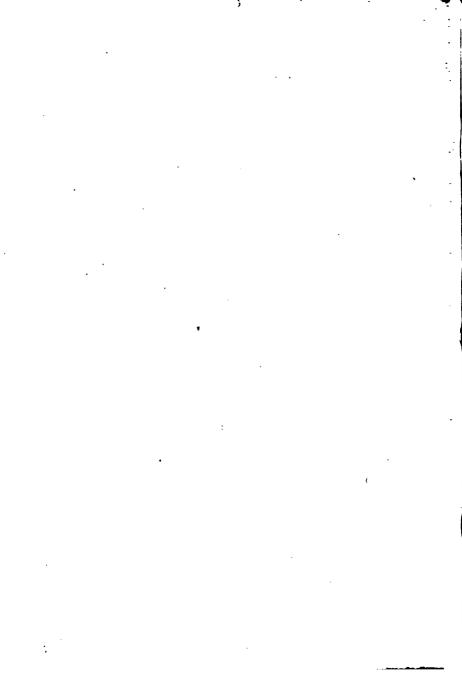

